TORONTO LIBBARY

PAIN Oh

The disastrous Fire of February the 14th 1890 through the Committee formed in w Joseph Baer + Co he Old Country

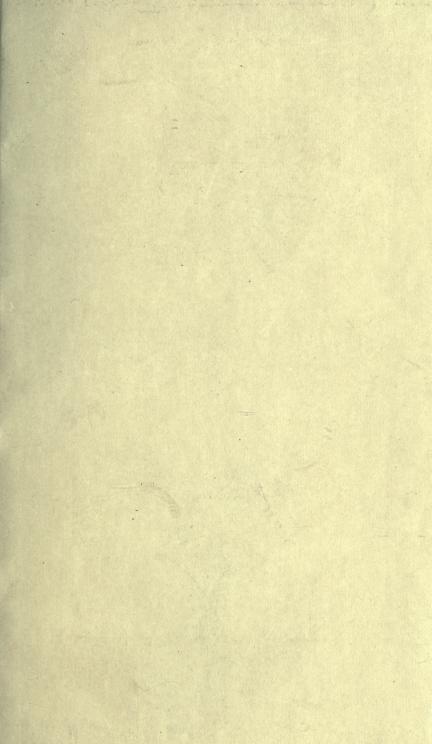



genfieldte der Webier - Einfreilung

with the property of the completing

Deütschland vor hundert Jahren.

ver politikhed Befohnug ves Baterlandes.

Erster Band.

the property of

Bolan & Old aniber

## Deütschland seit hundert Jahren.

Geschichte der Gebiets-Gintheilung

unb

der politischen Berfaffung des Baterlandes.

Bon

Dr. Seinrich Berghaus

von Groeffen.

Erfte Abtheilung. - Erfter Band.

Leipzig, Boigt & Günther. 1859.

### 3A97

# Deütschland vor hundert Jahren.

Geschichte der Gebiets-Gintheilung

unb

ber politischen Berfassung des Baterlandes.

Dr. Heinrich Benghaus

Erfter Band.

Leipzig, Boigt & Günther. 1859.

# devilet resident and buildhilling

Supplied to the state of the st

beregiolitifchen Bertaffign geber Begert nibes.

31/1/9

Bein Milleramet mirity ba

Cripping. Decigie Convocal

### Ginleitung, was wein bei bei

everbt bonne beloed

manya in Germania da Mila a mangalanga kanangan da kanangan da kanangan da kanangan da kanangan da kanangan da Mangalangan da kanangan da

a Committed und Artinicae en Stants gebradreit Hiesenalischen Griesenalischen gund Ediche de acheinfaner Wennelischung Andresse Udlie de 2000 under, historie Schaffelbergieb (Ledilles Stalleberg) under was-eie Freisenalische under was-eie Freise angel Bereich untüben hint der Gung derensene heit Anels auf Tener

Dem Deütschen Volke und seinen Fürsten einen Spiegel vorzuhalten, der ein Bild von den Zuständen zurückwersen will, die bei ihm und unter ihnen vor hundert und vor fünfzig Jahren gewaltet haben, das ist der Zweck der nachstehenden Blätter.

Wenn das Volk voran, und die Fürsten, obwol die Vordersten, hinterher gesetzt werden, so geschieht es mit Vorbedacht.

Denn die Fürsten sind ein Bestandtheil des Bolks, eben seinetwegen da, und nicht das Bolk der Fürsten wegen. Die Fürsten und ihre Familien können verschwinden durch Erlöschen des ganzen Seschlechts; das Bolk stirbt nicht; es sei denn, daß es durch sittliche Entartung dem Fremden zum Raube werde, der es nach seiner Beise in Sitten, Gebraüchen, Gewohnheiten, selbst in der Sprache umwandele; in dem Falle geht das Bolksthum unter, mit ihm aber auch das Fürstenthum!

Bis zu dem Zeitpunkte, wo das, durch sein tausendjähriges Alter so ehrwürdig gewordene Gebaüde der beütschen Reichsverfassung mit einem Stoße über den Hausen gestürzt wurde, hat die Frage: Was dem eigentlich Deütschland für eine Regierungsform gehabt habe?— die Schriftgelehrten des Staatsrechts und die Staatsgelahrtheit sehr lebhaft beschäftigt, indem sie gestritten und gekämpst und ihre spizigen Federn stumpf geschrieben haben bei Beantwortung der Frage: ob Deütschland eine Monarchie oder Aristokratie, ob die oberste Gewalt und Macht des Reichs in dem einheitlichen Haupte desselben, dem

Könige in Germanien, zu allen Zeiten Mehrer bes Neichs, ober in ben Gliebern, ben Ständen des Reichs, zu suchen sei?

Thatfächlich war die Frage längst erledigt, durch jenen berufenen, in Osnabrück und Münfter zu Stande gebrachten Friedensschluß, ber sum Grabe ber politischen Machtstellung unseres Bolks so gewaltige, so tiefe Spatenstiche grub; rechtlich entschieden aber war die Frage nicht; barum mühten sich, — ganz besonders seit Karl's VI. Tode und seit ein junger, thatkräftiger Fürst das Reichs-Erzkämmerer-Amt ererbt hatte, beides 1740, — die Bertreter beider Ansichten raftlos ab. bas Recht ihrer Bartei zu erweisen: die Freunde bes Kaifers, die man die österreichische oder katholische Bartei nannte, weil die zahlreichen geiftlichen Wahl-Fürsten ihr angehörten; und die Federhelben ber erblichen Stände, welche, weil die protestantischen Fürsten die Gewalt bes Reichs in den Gliedern des deütschen Reichskörpers zu befestigen strebten, die protestantische Partei bilbeten. Doch ließen es sich auch die Katholischen unter den erblichen Reichsständen recht wohl gefallen, wenn die Evangelischen sich als "Berfechter ber beütschen Freiheit", wie man es nannte, gebahrten! Die Gelbstfucht überwog ben Religionshaß!

Heit' zu Tage, nachdem ein halbes Jahrhundert, und mehr noch, seit dem Sinsturz des deütschen Reichsgebaüdes verslossen ist; jetzt, wo die Leidenschaften in anderen Betten strömen, aber auch das Bolksbewußtsein aus dem Schlummer des 18. Jahrhunderts erwacht ist, wiewol durch fürchterliche Schläge, die das deütsche Bolksthum zuvertilgen drohten; jetzt ist es leichter, jene Fragen unbefangen zu beantworten, wenn man sich nur auf den Boden der Geschichte stellt und es verschmäht, dem Banner einer der beiden Parteien zu folgen, die noch im Ansange des 19. Jahrhunderts in lebhaster Weise die streitsüchtige Feder führten.

Dir, Du beütsches Bolk, sei vorzugsweise dieses Denkbuch gewidmet, enthaltend des Baterlandes Größe, Verfassung, Gebietseintheilung vor hundert Jahren, des Reiches Untergang, des Volkes Trauer auf den Trümmern der einst mächtigsten Monarchie der Christenheit, beren kaiserliches Haupt allgebietend war auf europäischer Festlandsserde, das auch noch in späterer Zeit gebot im transalpinischen Wälschslande wie in Slawien, dis vor die Thore von Paris wie am Rande des Finnischen Meerbusens; und vorzugsweise Dir, dem lebenden Geschlecht, geboren nach dem — Diluvio, nach der großen Sündsluth von 1806, seien diese Erinnerungs-Blätter dargebracht. Schrecklich für den, der sie erlebt, schauerlich das Gedächtniß an diese Fluth, die das Füllhorn Jahrhunderte lang aufgesammelter Sünde über Deütschsland und sein Volk ergossen hat!

Bor biesem Creigniß mühten sich die Schriftgelehrten der protestantischen Partei ab, — mochten sie es nun freiwillig und aus eigenem Drange oder als Gedungene, als Söldlinge thun, — dem Bolke weißzumachen, Deütschland sei ein Staatenbund, eine politische Consöderation; eine Ansicht von der deütschen Reichsversassung, die seit dem Schriftsteller, der sich mit der Maske eines Hippolytus a Lapide verlarvt hatte, gang und gäbe, gleichsam zur Mode geworden war; ja, selbst ein, im 18. Jahrhundert lebender, Reichsstand, der mächtigste unter den evangelischen Ständen, ließ in seinen öffentlichen Erlassen und Staatsschriften das Deütsche Reich "eine erlauchte Republik von Fürsten, mit einem gewählten Oberhaupt an der Spige", nennen!

Wenn es sich um eine Regierungsweise handelt, für die der gesellschaftliche Vertrag nicht ein Hirngespinst sein soll, so ist es die politische Vereinigung unumschränkter und unabhangiger Staaten, die sich zur Förderung gemeinsamer Wohlsahrt, mithin auch zum Zweck gemeinschaftlicher Vertheidigung gegen jeden innern und aüßern Feind mit einander verbinden. Vevor eine solche Vereinigung zu Stande gebracht werden kann, müssen die Staaten, aus denen sie gebildet werden soll, wenn auch nur für einen Augenblick als souverain bestanden haben. Indem sie in eine politische Gesellschaft treten, haben die Staaten darin zu willigen, einige ihrer Souverainetätsrechte dem allgemeinen Vesten zum Opfer zu bringen, oder wenigstens sie dieses Zweckes wesgen einer Abänderung zu unterwersen. Doch kann von dieser Eins

willigung nicht vorausgesetzt werden, daß sie, als selbstverständlich, stillschweigend gegeben worden sei, daher denn auch diese Staaten sortsahren werden, all' die Nechte der Oberherrlichkeit auszuüben, auf die sie nicht ausdrücklich Berzicht geleistet haben. Die Monarchie, die Aristokratie und alle gemischten Negierungsversassungen entstehen nach und nach; zu einer politischen Consöderation dagegen bedarf es einer augenblicklichen That, eines ausdrücklich, klar und bestimmt ausgesprochenen und verbrieften Willens, der durch die bloße Annahme eines vorhanden sein sollenden Nechts nie und nimmer ersetzt werden kann.

Hat nun aber im — antediluvianischen Deütschland ein solcher Pact bestanden, hat es eine berartige Vertragsurkunde gegeben, durch die sich Stände und Mitglieder des Reichs zur Förderung der Wohlsfahrt Aller gegenseitig verbindlich gemacht hatten?

Nein, das hat es nicht! Ein solcher Vertrag konnte nicht besteben; bem Deütschlands Verfassung war nicht das Werk eines Augenblicks. Die Verfassung des Deütschen Reichs war ganz allmälig entstanden, wie sich Englands Verfassung nach und nach ausgebildet hat, wie sich alle Verfassungen durch den Einfluß der Zeitumstände und die Veränderungen entwickeln, die im Geist der Völker, in ihren politischen und religiösen Vorstellungen, daher auch in ihren Rechtsansschauungen, in ihren Sitten und Gewohnheiten vor sich gehen.

Niemals sind die Stände, aus denen das Deütsche Reich bestanden hat, auch nur einen Augenblick unabhangig und mit der vollen uneingeschränkten Oberhoheit besleidet gewesen. All' die Gerechtsame, die sie besessen haben, sei es in Hinsicht der Art und Weise ihrer Abhangigkeit vom kaiserlicheköniglichen Oberhaupt des Reichs, sei es in den Beziehungen zu den, ihrem Willen unterworfenen Basallen und Bolke sind von ihnen allmälig errungen, und ihrem Oberherrn entrissen worden. Wol haben sie den Lauf der Ereignisse mit großem Geschick zu nutzen und auszubeüten verstanden, doch nie und nimmer ist es ihnen vor der Sündssuhe von 1806 gelungen, sich aus eigener Machtvollsommenheit auf diesenige Stuse von Unabhangigkeit und oberster

Hoheitsgewalt zu erheben, auf der Staaten stehen, die eine Conföderation unter sich geschlossen haben.

Nahmen fie irgend ein Oberhoheits-Recht in Anspruch, fo mußten fie das Gesetz nachweisen, auf das sie dieses Recht stützen zu können vermeinten, die Acte, die es ihnen bewilligte, ober endlich den Besitzstand, ober bas, was man ein Reichsberkommen nannte, b. i. eine, im beütschen Staatsrecht burch die Gewohnheit eingeführte Regel, nach melder in gewissen Fällen in Ermangelung geschriebener Gesete ober Berträge, verfahren wurde, ein Berkommen, dem fie auf geschickte, ja schlaue Weise benselben Werth als den Gesetzen selbst beizulegen verstanden hatten, weil es auf die Länge und Ferne alle Anmagung, jed= weben widerrechtlichen Besits - zur Rechtsbeständigkeit verhalf. Das Herkommen muß heilig gehalten werden! — so sprach man im Reich; und weil das Herkommen beilig ist, darum ist es so gut und so wirkfam als das geschriebene Geset, wie verklaufulirt Letteres auch immer fein moge. In allen diesen Fällen fprach aber die Rechtsanschauung, bas Rechtsbewußtsein wider die Stände; an ihnen war es, bas Besitrecht zu erweisen; und die Art und Weise, wie sie es erlangt hatten.

Die durch die Vereinigung unumschränkter und selbständiger Staaten geschaffene Mittelpunktsgewalt kann nur die Vorrechte beanspruchen, auf deren Ansübung die Mitglieder der Körperschaft zu Gunsten eben dieser Gewalt ausdrücklich verzichtet haben; folglich ist es auch an ihr, von dieser Verzichtleistung den Beweis zu führen; die Stände des Deütschen Reichs dagegen waren nur im Genuß von Vorrechten, die sie theils durch Verleihung, theils durch Besitzergreifung erlangt hatten; auch war es ihnen noch nicht gelungen, sich gewisse Rechte beizulegen, die wesentlich ein Zubehör der unbeschränkten obersteherrlichen Staatsgewalt sind.

Konnte schon bas Reichsoberhaupt nichts unternehmen, ohne bas Gutachten seiner Stänbe eingeholt zu haben, noch viel weniger vermogten die Stände, selbst wenn sie unter sich einig waren, ohne

bieses Haupt irgend etwas ins Werk zu richten; benn der Kaiser war die Quelle der höchsten Gewalt und aller Macht. Und war es auch den Ständen gelungen, seiner Krone ein Kleinod nach dem andern auszubrechen, niemals hatten sie sich der Gewalt entziehen können, die er als ihr oberster Richter ausübte. Nicht allein fand, der Regel nach von den Rechtssprüchen der Gerichtshöse, welche sie in ihren Gebieten errichtet hatten, Berufung an die beiden höchsten Reichsgerichte Statt, von denen das eine aus Richtern bestand, welche der Kaiser allein und aus eigener Machtvollsommenheit ernannte; auch für ihre Person waren die Stände des Reichs dem Urtheilsspruche ihres Oberherrn, des Kaisers, unterworfen.

Im frühen Mittelalter galt die Ordnung, daß fein Reichsstand in die Reichsacht erklärt werden konnte, ohne vorher das Gutachten eines Gerichtshofes gehört zu haben, ben man bas Fürstenrecht nannte. Die Achtserklärung war eine Strafe für Reichsverrath, für Ungehorsam und Auflehnung gegen die königliche Gewalt, und beraubte einen Fürsten, Grafen ober Herrn, ber Regierung bes ihm verliehenen Landes, und unterwarf eine im gleichen Kall seiende Reichsstadt ber Regierung kaiserlicher Berordneter. Im Fürstenrecht führte ber Raifer in eigener Person den Vorsitz und er berief dazu als Richter nach eigener Wahl Fürsten, Grafen und Herren gewöhnlich zu zwölf an ber Bahl. In der Folge geriethen diefe Gerichtshöfe in Verfall; und die Sachen, die ehebem zu ihrem Geschäftstreise gehört hatten, wurden bem Reichshofrathe überwiesen. Bon da an verhängten die Raiser die Strafe ber Reichsacht über verrätherische ober ungehorsame Fürsten. und Stände bes Reichs nur allein auf Grund ber Untersuchungsaften und auf das Gutachten ihres Reichshofraths. Also that Raiser Rarl V. ben Rurfürsten Johann Friedrich zu Sachsen und ben Landgrafen von Beffen, Philipp ben Großmüthigen, in ben Reichsbann, und eben fo Raifer Ferdinand II. den Rurfürften Friedrich von der Pfalz 1619, ohne vorher, dem alten Brauch gemäß, mit dem Fürstenrecht berathen zu haben. Der Raiser appellirte durch die Reichsacht an die Boltsjustiz, benn jeber aus bem Bolk war eben so berechtigt als verpflichtet, ben Geächteten, wo er sich blicken ließ, zu sehmen.

In einer beschränkten Monarchie, wie die des Deutschen Reichs. schien keine größere Unregeimäßigkeit vorgeben zu können, als bie, baß sich ber Raiser zum alleinigen Richter und willfürlichen herrn über Leib und Leben, über Land und Leüte eines Aurfürsten ober andern Reichsfürsten, wie über bessen ganzes Bermögen aufwarf. Diese Betrachtung stellte ben in Rebe stehenden Gegenstand mit unter die Zahl ber politischen Beschwerden, welche bei den Verhandlungen des westfälischen Friedens von ben Fürsten und Ständen bes Reichs zur Sprache gebracht wurde. Sie verlangten, daß die Achtserklärung fünftighin nur in voller Reichsversammlung ausgesprochen werden bürfe. Allein sie scheiterten an dem Widerstande der Vertreter des Raifers, die die Strafe des Bannes und der Acht für einen Ausfluß ber kaiserlichen Majestät erklärten. Nach langen Verhandlungen verständigte man sich in Münster und Osnabrück endlich dabin, daß die= fer, einen so wichtigen Gegenstand bes beütschen Staats= und Straf= rechts betreffende Competenzstreit beim nächsten Reichstage weiter erörtert und zum Austrag gebracht werden folle. Und also geschah es. durch den Entwurf einer beständigen Rapitulation, die den Rurfürsten bei jeder neuen Wahl eines Raifers zum Mufter dienen sollte; und fo ftand in ber Wahlkapitulation Raiser Rarl's VI., 1711, bes letten Raifers aus bem Saufe Habsburg, zum ersten Mal die Bestimmung, daß fünftigbin keine Achtserklärung vollzogen werden solle, wenn sie nicht vom Reichstage genehmigt worben fei. Trot biefer Beschränfung hat des Raifers Recht felbst nicht aufgehört als ewiges Denkmal und als ein unwiderruflicher Beweis da zu stehen, daß Stände und Fürsten bes Reichs der kaiserlichen Majestät unterthan waren. Auch war die Reichsacht noch bis zur letten Lebenszeit des Deutschen Reichs in gesetzlicher Geltung, nachdem die Verfestung und Acht aus der Sonder-Gesetzgebung ber einzelnen dentschen Lande längst verschwunden war. 1706 wurden der Aurfürst von Baiern und bessen Bruder, der Aurfürst-Erzbischof von Köln, als Reichsverräther und Überlaüfer zum westlichen Erbseinde in die Acht erklärt. Die vom Kaiser 1758 beanstragte Reichsacht gegen den Kurfürsten zu Brandenburg scheiterte am Widerstande seiner Mitstände.

Der westsälische Friede sicherte den Neichsständen die Ausübung der Landeshoheit und alle anderen Gerechtsame, Vorrechte und Vorzüge, in deren Genuß sie durch Verleihung oder widerrechtliche Besitzergreifung vorher gewesen, so zwar, daß die Landeshoheit sich ebensomel auf geistliche, als auf politische und weltliche Sachen erstrecken sollte. (Osnabrücker Urfunde Art. VIII., §. 1, Münstersche Urfunde §. 62.) Nicht genng damit, wurde ihnen das Necht zuerkannt, Vündenisse unter sich und mit fremden Mächten zu schließen, soser gegen die Bestimmungen des westsälischen Friedens gerichtet würden (D. U. Art. VIII., §. 2; M. U. §. 63).

Diese Klausel gab zu ben lebhaftesten Erörterungen Anlaß. Die Vertreter des Kaisers behaupteten mit Necht, daß es keinem Reichs- fürsten-erlaubt sei, sich mit einer fremden Macht einzulassen, ohne vorher die Zustimmung des kaiserlichen Oberhaupts nachgesucht zu haben; daß jedwedes, auf andere Weise geschlossene, Bündniß gesetwidrig sei und als Act der Rebellion angesehen werden müsse. Frankreich aber, dem es in seinen Gesüsten nach deütscher Erde am Herzen lag, die Saat der Zwietracht unter den deütschen Fürsten allmälig zur Reise zu bringen, wußte durch seine Gesandten zu Münster und Osnabrück die Selbstherrlichkeits-Bestrebungen der Stände so wirksam zu unterstützen, daß die kaiserlichen Gesandten, ermüdet vom ewigen Hader, endlich nachgaben, damit aber ihrem Kaiser das Grab gruben, in das er und das Reich, nach anderthalb Jahrhunderten gelegt werden sollte, von den Fürsten selbst unterm Jubelgeschrei der mithelsenden Franzosen!

Auf bem Neichstage von 1653, ber sich bis ins folgende Jahr verlängerte, und badurch merkwürdig ist, daß er der letzte gewesen, der einen Receß erließ, 1654, legten sich die Neichsstände das Necht bei,

ihre Bafallen und Unterthanen, b. i. die mittelbaren Glieder des Reichs, zur Bestreitung der Kosten, welche die Unterhaltung und Bewachung der Landeswehren erheischte, heranzuziehen; eine Berordnung, die für die Reichsstände ein neüer Antried wurde, ihre Untergebenen mit Steüern zu belasten. Abermalige Eingriffe in die Gerechtsame des deütschen Bolks machten die Kurfürsten, welche dem Kaiser Leopold I. die Wahlkapitulation vorlegten, 1658. In dieser Urkunde beraubten sie die Landstände des Borrechts, die öffentlichen Kassen zu verwalten, und sich nach eigenem, freien Willen zu versammeln, ohne erst vom Landesherrn berusen worden zu sein. (Cap. Imp., Art. XV. §. 2.) Haben auch nicht alle Fürsten des Reichs von dieser Bersügung nach ihrer ganzen Ausbehnung Gebrauch gemacht, so läßt sich von ihr doch sagen, daß sie es hauptsächlich gewesen, welche zur Alleinherrschaft der Fürsten des Reichs, seiner und des Kaisers ehemaligen Beamten, den Grundstein gelegt hat.

Daburch, daß der Reichstag von 1663, ohne vorher die Absicht bazu burch ausbrückliche Erklärung fundgegeben zu haben, ein bestänbiger und immerwährender wurde, indem er erst in der Sündfluth von 1806 sein Ende erreichte, beraubten die Reichsfürsten ihren Oberherrn thatfächlich eines seiner wichtigsten Borrechte, in bessen Besitz er von Anfang an ungeschmälert gewesen war, nämlich bes Rechts ber Berufung und Auflösung ber Reichsversammlung. Bis dahin war es bei ben Ständen Brauch gewesen, in Person auf ben Reichstagen zu erscheinen, und nur in seltenen Fällen hatten fie sich durch Bevollmächtigte vertreten laffen; allein seit 1663 wurde ein Entgegengesetztes gang und gabe, vorzüglich seitbem ein Reichsschluß von 1670 bie Stände ermächtigt hatte, die Roften ber Befandtschaften beim Reichstage ben mittelbaren Reichsgliedern in ihren Ländern aufzubürden. Durch diese Fortbauer bes Reichstages wurden aber auch die Rechte ber kleineren Fürsten und Stände untergraben. Denn lange bevor eine wichtige Reichsangelegenheit beim Reichstage felbst zur Sprache kam, hatten sich die großen und mächtigen ihrer Mitstände bereits ver=

ständigt vermöge der Gesandtschaften, die sie gegenseitig an ihren Hoflagern unterhielten. Was diese Mächtigen und Starken unter sich abgemacht hatten, das wurde durchgesetzt; den Kleinen und Schwachen blieb nichts anderes übrig, als durch ein stummes Kopfnicken ihre Zustimmung zu bezeügen. Die Versammlung der Bevollmächtigten am Reichstage hatte eher die Gestalt eines Congresses von Ministern unabhangiger Staaten, als die einer Zusammenkunst von Abgeordneten aus den verschiedenen Gegenden eines und desselben Reichs.

Bevor diese trüben Erinnerungen zu Ende gebracht werden, sei es gestattet, in seiner ganzen Blöße das Gebahren Derjenigen darzulegen, welche, indem sie die Kaisermacht unterwühlten, anmaßlich genug waren, sich durch seile Federn als Bertheidiger der deütschen Freiheit rühmen und preisen zu lassen, als wenn die Unabhangigkeit, der schrankenlose Wille des Landesherrn die Freiheit des Deütschen Volks gesichert hätte! Hat nicht eine traurige Ersahrung der zwei letzen Jahrhunderte des Deütschen Reichs den Beweis geliesert, daß für das Deütsche Bolk seine andere Bürgschaft gegen Willstürgewalt und Zwangherrschaft vorhanden gewesen ist, als jene Ordnung der Dinge, welche die Territorialherren, große und kleine, der Herrschaft der Gesesche und der Macht eines obersten Hauptes unterwürsig machte, des wahrhaften Schutz und Schirmherrn der Schwachen im Volke und ihrer Freiheiten?

Als im Monat Oktober bes Jahres 1670 ber Reichstag burch Mehrheit ber Stimmen ein Reichsgutachten abfaßte, vermöge bessen sich die Stände, die Versigung des Recesses von 1654 maaßlos übersschreitend, das Recht beizulegen gedachten, ihre Vasallen und Untersthanen ohne Einschränkung mit Abgaben zu belasten, war es das Reichsoberhaupt, der dieses saubere Projekt zum Scheitern brachte. Die Vestätigung wurde durch Dekret vom Februar 1671 versagt, "weil", sagte der Kaiser, "es meine Pflicht ist, einen Jeden in seinen wohlerwordenen Rechten zu schützen". (Schmanß, Corp. jur. publ. acad. p. 1077.)

Wie viele beütsche Männer sind nicht in ihren heiligsten Gefühlen gefränft und beeinträchtigt, ja an Leib und Leben beschädigt worden, von großen und kleinen Zwingherren ber beütschen gande, ohne bag ber natürliche und gesetzliche Schutherr sich ihrer mit Erfolg anzunehmen vermogte, weil ber Rechtsboben feiner Bewalt von ben Selbftberricher-Gelüften ber Nachkommen einstiger Raiserbeamten bes Reichs, wie von einem Auchsbau unterwühlt war! Nur eines Falles aus neurer Zeit sei gebacht, wo aber ber Raifer zeigte, bag er noch Berr im Saufe und ber Bertreter ber ungetheilten 3bee bes Staates fei, bem jene Ehrerbietung gezollt, jener Behorsam geleistet werden muffe, bie bem Träger ber höchsten Reichsgewalt in seiner Erhabenheit über jede Bolksklaffe gebührt. In ber Stadt Raffel gab es eine Frohnfeste, bie man die heffische Baftille nannte. Da sperrte ber Zwingherr Leute ein, die er seine Staatsgefangenen nannte, indem er ihnen Sachen zu Staatsverbrechen anbichtete, bie es gar nicht waren. Dies beweiset u. a. die Geschichte eines verdienstvollen, schon damals berühmten Mannes, ber vom Landgrafen Wilhelm IX. ganz unschuldig ein Jahr lang als sogenannter Staatsgefangener festgesett, vom Raifer aber burch Urtheilsspruch seines Reichshofraths befreit wurde: ber Landgraf mußte bem Befranften eine Chrenerflarung geben und Erfat leiften. Wer aber war bas beleidigte mittelbare Glied bes Reichs? Es war Georg Franz von Cancrin, geboren zu Hanau am 8. December 1774, gestorben als ruffischer Graf und Finanzminister bes Ruffischen Reichs am 21. September 1845.

Um aber zum Abschluß der Frage-Beantwortung zu kommen, so war Deütschland in seinem politisch-antediluvianischen Zustande weder ein "Bund beütscher Fürsten und freier Städte" noch eine "erlauchte Republik von Fürsten mit einem erwählten Oberhaupte an der Spize"; wol aber war

Deütschland v. R. w. eine beschränkte Monarchie,

beschränkt sowol burch die Gerechtsame, in deren Besitz sich die unmittelbaren Glieber des Reichs seit Ursprung der Monarchie befunden hatten, und fraft beren sie die gesetslichen Rathgeber ber Krone waren, als auch beschränkt burch die Vorrechte, welche diese Rathgeber im Lauf der Jahrhunderte unter verschiedenen Rechtstiteln, auch Vorwänden, sich allmälig anzueignen gewußt hatten. Nichtsbestoweniger war bas beütsche Königthum wirklich eine Monarchie; benn es stand beim Raiser, ob er die Rathschläge, welche ihm von den Rathgebern ber Krone, ben Ständen, in Gestalt von Reichsautachten ertheilt wurden, annehmen ober verwerfen wollte. Das war die edelste Perle in ber beütschen Königsfrone, bas ber schönste Vorzug ihres erhabenen Trägers. Auf biesem Borrechte beruhte bas Wesen ber beütschen Monarchie, in ihm lag die Bürgschaft für ben Schutz bes zersplitterten Deütschen Bolts, wie die Gewähr für Aufrechthaltung ber Rechte und Freiheiten ber schwächern unmittelbaren, wie aller mittelbaren Glieder bes Reichs.

Die übrigen Vorzüge des Königthums sind im ersten Kapitel bieses Gebenkbuchs nachgewiesen.

Wol sind die allgemeinen Zustände der vaterländischen Vergangenheit noch manchem Zeitgenossen gegenwärtig, insonderheit demjenisgen, dessen Lebenbalter dem Ende des Reichs verhältnismäßig nahe steht; ganz besonders werden sie auch den edlen Nachkommen derjenisgen, durch ihr Alter ehrwürdig gewordenen, unmittelbaren Glieder des Reichs durch überlieferung gelaüfig geblieden sein, die bei der großen Sündsluth von 1806 und deren gewaltigen Nachströmungen an ihrem Gut, an ihren wohl erwordenen und bündigst verdrieften Rechten und Gerechtsamen mehr noch als die mittelbaren Glieder beschältnisse, wie sie vor hundert Jahren nach politischen und materiellen, nach sittlichen, geistigen und gesellschaftlichen Beziehungen unter den Vorsahren walteten; was aber der großen Mehrheit der Zeitgenossen, und vornehmslich dem jungen Auswuchse des Deütschen Volks, sei es absichtslos, sei

es absichtlich entfrembet worden ist, das ist das Gedächtniß an die unsendliche Zersplitterung des deütschen Bodens, seine Vertheilung unter die Herrschaft kast unzähliger Gedieter, die hier auf Lebenss oder auf gewisse Zeit gewählte Herren, dort Erbherren, hier geistlichen oder bürgerlichen, dort ablichen Standes waren.

Deütschlands Landkarte hatte vor hundert Jahren ein anderes, ein buntscheckigeres Ansehen als heüte. Die Bemaler der Landkarten, die aus der Officin der Homann'schen Erben zu Nürnberg hervorginzen, damals in Deütschland die erste, die berühmteste Werkstatt sür Landkartensabrikation, mußten chemische Studien zur Zerlegung der Farbenstoffe treiben, um viele und wechselnde Farbentöne zu sinden und zu erzeügen, die nothwendig waren, um die große Menge der Gebiete von einander zu unterscheiden! — so weit die Farbentechnik es zuließ.

Das Gebächtniß an die Gebietsvertheilung Deütschlands ift unter dem heütigen Geschlecht in der That so gründlichst verschwunben, daß 3. B. Lente, die auf höheren Stufen bes Rriegerstandes ftehen, ganz verwundert thun, wenn ihnen gesprächsweise erzählt wird. die Bundeswehr Mainz, wo sie, sei es unter schwarzgelbem, sei es unter schwarzweißem Panier in Befatung lagen, biefe alte Bangionenstadt Magontiacum war vor hundert Jahren und später noch die Refidenz eines geistlichen Herrn und noch bazu des ersten und vornehmften unter allen Kirchenfürsten Deutschlands, bes ersten und vornehmften unter allen Reichsfürsten, ber bes heil. Römischen Reichs burch Germanien Erzkanzler und Kurfürst war, und über ausehnliche, im weftlichen und innern Deutschland zerftreute Länder gebot. Selbst in Mürnberg, Ulm und in anderen ehemals faiferlichen freien Reichs= ftabten ift unter bem bent' lebenben Geschlecht bes einstigen Patriciats bie Erinnerung fehr fümmerlich, daß seine Borfahren mit unter ben Rathgebern bes Raifers neben Rur- und anderen Fürsten faßen, und zum Beften von Raifer und Reich ratheten und thateten; bag die Bürgermeifter und Altgenannten, die Losungere und Obristhaupt-

Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

leute 2c. 2c. jener beiben Stabte frei und felbstständig nach Reichs-, Rreis- und Stadtordnungen über Landesgebiete regierten, bie bie fleineren ber heütigen Bundesstaaten in Thüringen an Größe weit übertrafen. Es giebt aber Leute noch anbern Schlages unter ber jetis gen Generation, sogar Leute von der Feder, die ihrem Lande als Richter, als Bolizei = und Kinanzbeamtete, als Stiftungs = Berwalter und bergleichen mehr nütlich werden sollen, die blutwenig oder gar nichts bavon wiffen, daß ber Schauplat ihrer Thätigkeit aus einem bunten Gemisch geiftlicher und weltlicher Fürstenthümer, aus Stiftern und Grafschaften und Berrichaften, aus Reichsftäbten, aus reichsunmittel= baren ritterschaftlichen Gütern und Reichsbörfern zusammengefügt ift, bavon fast ein jedes Bebiet seine eigene selbständige Berfassung-hatte, bie noch heüte in privatrechtlichen Verhältnissen nachwirkt, wo sie nicht burch Franzosenberrschaft und Franzosenwirthschaft an der Wurzel erfaßt mit Stumpf und Stiel ausgerottet worben ift, was an manchem beütschen Fürsten im Souverainetätsschwindel von 1806 seinen willigen Nachahmer gefunden hat.

Es hat mithin die in Erinnerung gebrachte Gebietsvertheilung des dentschen Bodens nicht blos einen geschichtlichen Werth, sondern auch einen ins hentige Staats= und Rechtsleben tief eingreisenden Nuten überall da, wo altüberlieserten germanischen Sitten, Anschaungen und Einrichtungen der Rechtsboden noch nicht entrissen worden ist durch jene blinde, modesüchtige, trostlose Nachässerei wälschen Wesens, die des großen, mit Erinnerungen an eine hehre Bersgangenheit so reich ausgestatteten Deütschen Bolfs eben so unwürdig, als es für die Entwickelung seines Familien=, wie öffentlichen Lebens allseitig ein nagender, ein wühlender Wurm ist. Doch giebt es, Gott sei es gedankt, noch manchen großen Fleck auf beütscher Erde, der durch wälsche Gleichmacherei noch nicht eine tabula rasa beütschen Volks-thums geworden ist.

Diefe Territorial-Gefchichte bes Baterlandes zerfällt in zwei Abtheilungen. Die erfte Abtheilung fchilbert bie Buftande,

wie sie vor hundert Jahren waren. Die Mitte des 18. Jahrhunderts bildet für sie im Allgemeinen den sesten Anhaltepunkt; doch ist auch hin und wieder, wo es passend schien, dis zu einer spätern Zeit sortgeschritten worden, namentlich dis auf die Zeit des Ausbruchs der Staatsumwälzung in Frankreich. Die zweite Abtheilung hat die Ausschrift: Deütschland vor fünfzig Jahren erhalten. Sie giebt ein treües, unverfälschtes, wahrhaftiges Bild von den gewaltsamen Unwälzungen und Überstürzungen, von denen im Ausange des 19. Jahrhunderts das theüre Baterland der Schauplatz gewesen ist, und schildert demnach im Zusammenhange die unaufhörlichen Veränderungen, welche in Verfassung und Gebietsumfang der deütschen Länder vorgegangen sind, dis auf die Zeit der großen Erhebung des Deütsschen Volks im Jahre 1813, mit dem seine neüe Geschichte, und kurz darauf sein neües Staatsrecht beginnt.

Enthüllen soll sich unseren Augen was surchtsame, von Vorurtheilen eingenommene, oder schmeichelnde Geschichtschreiber an das Tageslicht zu bringen Anstand nahmen. In einer gewissen Entsersung liegen die wahren Ursachen der Begebenheiten immer im Dunsteln, und man sieht nichts, als die hervorlenchtenden Farben, welche betrogene oder gedungene Federn den Gegenständen geliehen haben. Hier sollen Thatsachen reden: Wie war damals Geist und Charakter der Vordersten des Deütschen Volks? Darauf kommt es an. Der Eindruck, den diese beiden Eigenschaften hinterlassen, ist bleibend und wahr, — und die Wahrheit, ohne Schleier, hat eine Kraft, die sie nur ganz allein in ihrer Nacktheit haben kann.

Obwol ein Nachweis der bei Zusammenstellung dieses deütschen Denkbuchs gebrauchten literarischen Quellen und Hülfsmittel dem Schlusse der zweiten Abtheilung vorbehalten bleibt, so ist doch hier zn erwähnen, daß "Deütschland vor hundert Jahren" sich auf die gleichzeitigen, der Mitte des 18. Jahrhunderts angehörenden, Schriststeller, wie Moser, Bütter, Büsching stützt, deren Schristen über deütsche Staatsverfassung und Deütschlands Länderkunde gegenwärtig

zu ben literarischen Seltenheiten gehören, und fast nur in großen, öffentlichen Büchersälen gefunden werden. Vor allen ist, wie der Renner dieser Seltenheiten sosort wahrnehmen wird, "Büsching's Erdsbeschreibung" in zweiter, dritter und vierter Auflage von 1759, 1761 und 1765, benutzt, so zwar, daß dieses aus mehr als zweihundert Bosen bestehende Werk, so weit es das Deütsche Reich betrifft, hier im Auszuge mitgetheist worden ist. Man wird darum die erste Abtheisung des Gedenkbuchs im eigentlichen Sinn des Worts einen verkleisnerten Buschingium redivivum nennen können, wie einst Leopold von Buch dem Herausgeber des wieder erstandenen Büsching in wohlswollender Gesinnung die Ehre erwies, die Handzeichnung seiner schösnen Karte von Gran Canaria D'Anvillio redivivo zu widmen, was 1838 geschah. Sinige Jahre später trat sie in des Herausgebers "Sammlung preußischer Seekarten", durch August Petermann's, seines Psseesohns, Grabstichel verherrlicht, ans Licht.

Wenn hier bem Herausgeber bes Gebenkbuchs eine angenehme Erinnerung vor die Seele tritt, so knüpft sich daran leider auch eine unangenehme, die Erinnerung nämlich an den Mißbrauch, den ein Spekulant mit seinem "kartographischen" Namen treibt. Er erklärt hiermit, daß seit dem Jahre 1852 keine Feder zu einer in die Deffentslichkeit getretene Karten-Zeichnung oder Karten-Berichtigung von ihm angesetzt worden ist, daher er sür Arbeiten, die unter seinem Namen mit jüngeren Jahreszahlen in die Welt geschleüdert werden, nicht versantwortlich gemacht werden kann.

Zugleich bietet sich unwillfürlich die Gelegenheit, es zu erklären, warum der Herausgeber des Gedenkbuchs seinem Familiennamen zum ersten Male den zuvor nie gebrauchten Beinamen angehängt hat, und was ihn dazu berechtigt. Es ist geschehen, um künstig den "Alten" Berghaus von den "Jungen" seines Namens zu unterscheiden, von seinem Sohne August und seinem Nessen Hermann Berghaus, welche

beibe die nämliche schriftstellerische Lausbahn betreten haben. Im Interesse seiner Lieben wünscht der "Alte" durch das Anhängsel jeglicher Berwechselung vorzubeügen. Zu Groessen, sprich Grussen, in der Lijsmers belegen und ehedem zum Herzogthum Cleve gehörig, besitzt er aber, gemeinschaftlich mit zwei Geschwistern und den Kindern seines Bruders Iohann Christian (gest. 1844 als Pfarrer auf dem Berge bei Hersord), ein Landgut, ein Erbtheil seines Baters Iohann Isaak (geb. 1755, gest. 1831), das von demselben im vorletzen Iahrzehnt des 18. Jahrhunderts erworden wurde. Von diesem nicht unansehnlichen Grundbesitz ist der Beiname Groessen entlehnt, nicht underechtigt, weil der Grundbesitz in der Familie ein ziemlich "altbesessigter" ist.

Groeffen, ein katholisches Kirchspiel, beffen Pfarrer bem Erzpriefter bes Kirchendistrikts Gelberland, zu Zeddam, untergeben ift, im vormaligen Amte der Lijmers, bessen Rame im Munde des Bolks nicht erloschen ift, macht einen Bestandtheil der politischen Gemeinde Duiven aus, im zweiten ober Zevenaarschen Canton bes Arrondissements Urnhem ber Proving Gelberland, welche Sintheilung bes Ronigreichs ber Niederlande fich auf die Pflege des Rechts bezieht. Die Gemeinde Duiven, die die gange Lijmers bildet, gehört zu ben fruchtbarften Landstrichen am Niederrhein, in der Nähe des Pannerdenschen Ranals, ber zur Wiederleitung bes Rheins in sein natürliches Bett in ben ersten Jahren des 18. Jahrhunderts gegraben worden ist. Der Un= fang bamit wurde im Jahre 1701 gemacht, wann aber bie Arbeiten vollendet wurden, ift nicht mehr genau zu bestimmen, vermuthlich ge= schah es im November bes Jahres 1707. Bemerkenswerth aber ist es, wie furz bas Gedächtniß ber Menschen in großen und kleinen Dingen ift, so auch mit Bezug auf ben Bannerbenschen Ranal, von beffen Dasein die Wohlfahrt eines großen, und man fann sagen, eines febr wichtigen Theils bes Nieberländischen Königsreichs abhängt. Dampft man heut' zu Tage ben Rhein, von Emmerich fommend, nach Arnhemhinab, und bittet in Lobith, bem niederländischen Granzollamte, ben Stellermann bes Dampffloffes, bas ben ftolgen Ramen "Göthe"

trägt, er möge so freündlich sein, bei ber raschen Weitersahrt die Stelle zu bezeichnen, wo der Kanal sich von der Waal scheidet, so sieht der sonst sehr gebildete Schiffslenker den Bittenden verwundert an, er weiß nichts von einem Pannerdenschen Kanal, er kennt nur Waal und Rhein, nie hat er etwas von einem Kanale gehört!

Und eben so wird es vielen Lesern dieses Gebenkbuchs in Bezug auf die Territorial-Geschichte des Deütschen Baterlandes ergehen; mancher unter ihnen wird beim Durchblättern dieser Bogen ebenso verwundert thun, als der Lenker des "Göthe" auf dem Rhein! Ihm also und, um es zum Schluß noch ein Mal zu sagen, dem Deütschen Bolke überhaupt, sind diese Blätter zur Erinnerung an die vaterländische Bergangenheit gewidmet.

Vielleicht folgt ihnen, nach dem Bunsche vieler Freünde, die den "wieder erstandenen Büsching" in der Handschrift gesehen haben, eine Sammlung von Landsarten, welche die Schrift übersichtlicher vor Augen zu legen im Stande sein wird.

Beschrieben am Nenjahrstage 1858.

Dr. Seinrich Berghans = Groeffen.

### Inhalt.

|          |       | Gette                                                    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------|
| Einleitu | ing : |                                                          |
| Rapitel  | I.    | Schilberung bes politischen Zustanbes von Dentschland im |
|          |       | Allgemeinen                                              |
| **       | П.    | Der Öfterreichische Rreis 79                             |
| "        | III.  | Der Burgunbische Kreis 127                               |
| "        |       | Der Kurrheinische Kreis 142                              |
| "        | v.    | Der Frankische Kreis 165                                 |
| "        |       | Der Baierische Kreis 208                                 |
| ,,       | VII.  | Der Schmäbische Kreis 231                                |
| "        | VIII. | Der Oberrheinische Rreis 294                             |
| **       | IX.   | Der Nieberrheinisch-Westfälische Kreis                   |
|          |       |                                                          |

#### Berbefferungen.

Seite 16, Beile 12 von oben, ftreiche ber, und fepe ftatt Ber: Bas ber

- 20, ,, 17 ,, iies ftatt bag: bas 40, ,, 15 ,, ,, lies ftatt Agnaten: Agenten
- 41, ., 5, 20 und 25, ift ftatt Commergialen: Rammergieler gu lefen.

### District

#### - amata

#### Erstes Rapitel.

# Schilderung bes politischen Zustandes von Deutschland im Allgemeinen.

Deütschland vor hundert Jahren war größer, als die politische Einheit, die man heüt' zu Tage unter dem Namen des Deütschen Bundes begreift. Seine Bodenfläche betrug weit über ein halbes Tausend Geviertmeilen mehr, als das gegenwärtige Deütschland, dem man einen Flächenraum von 11437 D. Meilen beilegen zu können glaubt.

Vierhundert Jahre nach Erlaß der goldenen Bulle war das Heilige Römische Reich Deütscher Nation, die einst Jahrhunderte hindurch mächtigste Monarchie der Christenheit, zu einer zerstückelten und machtlosen Polyarchie oder Pantokratie herabgesunken, weil leider die Wiederbegründung einer Erbmonarchie nach Abgang der Karolinger versaümt, und schon zu Karl's IV. Zeit kaum mehr, geschweige dem in späteren Zeiträumen nachzuholen war, als das Haus Habsburg mehr als ein Mal, doch ohne Krast, und darum den vergeblichen Anlauf machte zur Begründung der Alleinherrschaft im Deütsschen Reiche. Wie oft ist Deütschland in denzenigen Zustand der Berberbtheit gerathen, daß es sich mit dem Auslande gegen sich selbst verschworen hat! Und versiel damit Deütschland nicht dem moralischen Tode?

Das Deütsche Reich bestand in der Mitte des 18. Jahrhunderts aus vielen hundert Gemeinwesen von verschiedener Größe, Wichtigseit und Würde. Eins davon war ein Königreich, ein zweites ein Erzherzogthum, die anderen aber waren entweder geistlichen Herren unterthan als Erzbisthümer, Wisthümer, Abteien, Propsteien, oder weltlichen Herren als Herzogthümer, Markgrafschaften, Fürstenthümer,

Landgrafschaften, beren aber nur einige die fürstliche Würde hatten, sodann als gefürstete Grafschaften, einsache Grafschaften, Herrschaften, zuletzt die freien Reichsstädte mit republikanischer Versassung. Nicht genug davon, es kamen noch gewisse ritterschaftliche Gediete, Ganerbschaften und Reichsdörser hinzu, so daß Deütschland vor hunsbert Jahren an die 1800 Souverains! nämlich 314 reichsständische und 1475 reichsritterschaftliche Territorien zählte.

Jedes biefer Gemeinwesen hatte seine besondere Regierung, ber die Landeshoheit mit allen davon abhangenden und dazu gehörigen Gerechtsamen zustand. Berschiedene Gemeinwesen hatten andere Erzbischöfe, Bischöfe, Bralaten, Berzöge, Fürsten, Grafen, Berren, Ritter, Ebelleute unter ihrer landesberrlichen Botmäfigfeit. Landesherren wurden unmittelbare Glieber und Stände bes Reichs. ihre Bafallen und Unterthanen aber mittelbare Glieber beffelben genannt. Unter den Landesherren gab es nicht nur folche, welche einige, ja mehrere ber Gemeinwesen besagen, aus benen bas Dentsche Reich in buntester Mischung zusammengesetzt war, und also verschiedene Bergog= und Fürstenthümer, Graf= und Berrschaften vertraten; fon= bern auch folche, welche in anderen Reichen Könige zc. waren; so ber Erzherzog zu Desterreich und König von Böhmen als König in Ungern 20.; ber Markgraf zu Brandenburg ein König in Breugen; ber Fürst zu Lüneburg, Calenberg 2c. ein König in England; ber Herzog von einem Theile Holfteins war König zu Dänemark und ber Herzog von dem andern Theile war Groffürft von Rufland; ber Herzog von Vorpommern und Fürst zu Wismar war ber König von Schweben. Als unmittelbare Glieber bes Dentschen Reiches standen fie von Rechtswegen allerdings unter bemfelben und seinem kaiferlichen Oberhaupte, aber die meisten machten fich nichts mehr aus bem Reich und seinem Raiser; sie erachteten sich als ebenbürtig und frei vom Reichs= und Raiserzwang, was ihnen zum Theil verbrieft worden war, 3. B. bem Könige von Schweben, bem im Weftfälischen Friedensschluß bas Vorrecht de non appellando eingeräumt worden war.

Die meisten jener Gemeinwesen waren unter 10 Kreise vertheilt. Kaiser Wenzel ist der erste gewesen, welcher es versucht hat, die Stände des Reichs in 4 Parteien oder Zirkel einzutheilen, wovon sein 1383 zu Nürnberg errichteter Landfrieden, Zeügniß ablegt. Auch Kaiser Sigismund bezog sich 1415, 1427 und 1435 und bei anderen Reichstagen auf diesen Antrag, so wie auch Albrecht II. im Jahre

1438, ber in bem gebachten Jahre auf bem Reichstage zu Rürnberg bas Reich in 4. und gleich nachher auf einem andern Reichstage in 6 Rreise eintheilen wollte, womit er aber nicht durchzudringen vermochte. Erst bem Raifer Maximilian I. gelang es auf bem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1500 zur beffern Handhabung bes Landfriedens das Deutsche Reich unter folgende 6 Kreife zu vertheilen, nämlich ben Frankischen, Baierischen, Schwäbischen, Dberrheinischen, Niederrhein.= Bestfälischen und Sächsischen Kreis, unter welcher Abtheilung aber weder die Lande ber Bahlfürsten, noch die des Saufes Ofterreich. auch nicht Burgund und Böheim begriffen waren. Darum wurden 1512 auf bem Reichstage zu Röln noch ber Ofterreichische, ber Burgundische und ber Kurrheinische Kreis hinzugethan, auch ber große Sächsische Kreis in zwei Theile gespalten, ben Ober- und Nieberfächfischen Rreis, und die gesammte Einrichtung ber 10 Rreise, denen nun auch die kurfürstlichen Lande einverleibt worden waren, auf den Reichstagen zu Worms 1521, und zu Rürnberg 1522, von Reichswegen bestätigt.

Diese Vertheilung ber beütschen Lande unter Kreise diente zur Aufrechthaltung und Förderung der innern Ruhe und Sicherheit, zur Abwehr seindlicher Gewalt, zur bessern Überlegung und Veranstaltung aller auf das gemeine Beste bezüglichen Sachen, zur richtigern Eintheilung und Aufbringung der vom Reich bewilligten Hüste an Mannschaft oder an Geldmitteln, zur leichtern Bollstreckung der, von den höchsten Reichsgerichten wider Stände des Reichs gefällten Urtelsssprüche, zur Ernennung der Beisitzer des Reichskammergerichts, zur Verhütung oder Abhülse von Zolls, Münz-Unordnungen u. s. w.

Über die Rangordnung dieser 10 Kreise war von Kaiser-und Reichswegen etwas Bestimmtes nicht ausgesprochen, vielmehr wurden sie in den Reichsordnungen, Recessen und sonstigen Berhandlungen nach sehr verschiedener Beise angeführt; wenn man aber auf den Rang der von den Kreisen präsentirten Beisitzer des Reichskammergerichts, und auf die unter einigen Kreisen verglichene oder sonst herkömmliche Ordnung sieht, so kam solgende Reihensolge der Kreise heraus:

- 1. der Österreichische,
- 2. der Burgundische,
- 3. der Kurrheinische,
- 4. ber Frankische,
- 5. der Baierische,

- 6. der Schwäbische,
- 7. der Oberrheinische,
- 8. der Niederrhein.=Westfälische,
- 9. der Obersächsische,
- 10. ber Niederfächfische.

Die Eintheiltung in Kreise war aber unvollständig, und nicht allein das, sie war auch unvollkommen. Unvollständig, weil nicht fämmtliche Stände und Lande des Deutschen Reichs unter diesen Areisen begriffen waren, wie wir weiter unten sehen werden. Uns vollkommen, weil — erstlich bei Einrichtung der Areise nicht genug auf die geographische Lage der Länder gesehen worden war, so baß u. a. ein Theil ber Lander bes Ofterreichischen Kreifes burch gang Schwaben bis an die Ufer des Rheins zerftreut, und einige Länder bes Oberrheinischen Kreises auch mitten in Schwaben lagen, ba boch alle biefe Lanbftriche füglicher Beife zum Schwäbischen Rreife hatten geschlagen werden sollen; und die ebenfalls obwaltende Bermischung ber Länder des Ober- und Kurrheinischen, so wie des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises, welche Streckenweise gar bunt burcheinander lagen, hatte vermieden werden können; und - zweitens, weil zuweilen Reichsstände zu Kreisen gerechnet wurden, die innerhalb berfelben fein reichsunmittelbares Land hatten, ja bergleichen überhaupt gar nicht So war bas fürstliche Haus Thurn und Taxis ein Stand des Kurrheinischen Kreises, befaß aber in demselben nicht eine einzige Parzelle Landes; und die Grafen von Platen hatten wegen ber Grafschaft Hallermund Sitz und Stimme auf ben Kreistagen bes Nieberrheinisch = Westfälischen Kreises, ohne von biefer Grafschaft auch nur einen Fleck Landes ihr Eigenthum nennen zu fonnen.

Ein jeder Areis konnte nach Belieben neüe Mitglieder aufnehsmen. Einige Areise hatten einen Zuwachs bekommen, andere an Land und Leüten Einbuße erlitten, was namentlich dem Oberrheinischen Areise seit dem Zeitalter der letzten Balois und der ersten Bourbons auf dem Throne Frankreichs begegnet ist, von denen in den Religionskämpsen der zweite Heinrich 1595 den heüchlerischen Titel eines "Rächers der deütsichen Freiheit" gegen das Haus Österreich annahm und der dreizehnte und vierzehnte Ludwig gewaltsame Einbrüche in jenen Areis gemacht haben, mit Hüsse ihrer Franzosen, die von da an der westliche Erbseind der Deütschen geworden sind, gegen den die lebenden und die nachstommenden Geschlechter stets auf ihrer Hut zu sein alle Ursache haben, möge der jeweilige Haüptling der französischen Nation einer Nace angehören, welche er wolle! Ein gründlicher Irrthum aber ist eszwenn man den Ursprung des Revolutionsgeistes in Frankreich erst von 1789 datirt. Unter den letzten Balois durch lange Bürgerkriege, die der Religions-Fanatismus entzündet hatte, zerrüttet, war es der

erfte Bourbon, ber durch Alugbeit und Festigkeit dem schönen Franken= lande die Rube wiedergab und durch eine weise Berwaltung es zu der Rolle vorbereitete, die es in den nachfolgenden Jahrhunderten auf der Schaubühne ber europäischen Bölkergeschicke gespielt bat. rich IV., ber Bearner, unterbrückte nicht ben unruhigen Geift ber Nation, die er beherrichte, im Gegentheil, er gab ihm eine festere, eine einheitliche Gestaltung. Eine republikanische Partei hatte sich ber zahlreichen Klasse der Reformirten angeschlossen, mit denen sie sich so verschmolzen hatte, daß es oft schwer war diejenigen, welche blos Glaubensfreiheit und die Freiheit ihres Gottesdienstes verlangten, von benen zu unterscheiben, welche schon damals die monarchische Berfassung über ben Saufen werfen wollten. Diese Bartei bes Umsturzes hat sich, wie Jedermann weiß, bis auf unsere Tage fortgevflanzt; und sie träat die Schuld an all' bem Unglück, welches in Europa eine ganze Generation dem Tode geopfert hat, und an den traurigen Erfolgen, vermöge beren ein zweites Geschlecht burch Ablenkung vom Pfat bes Sittengesetes verderbt worden ift. Gehemmt, ober vielmehr geleitet burch ben Genius eines Cardinals Richelien und scheinbar unterjocht, aber schlauer Weise benutt von der maaklosen Ruhmsucht Ludwig's XIV., fam biefe Partei unter ber Regierung Ludwig's XV. ganz entschieden wieder zum Borschein. Nur hing sie den Mantel der Philosophie und ber Gottlosigkeit um, wie sie im 16. Jahrhundert bie Maste ber Religion vorgebunden hatte; allein biefer Bartei find philosophische Anschauungen eben so fremd, als sie für religiöse Empfindungen und Gefühle unzugänglich ift; fie kennt keine andere Triebfeber, als Eigenbünkel ohne Schranken, Ehrgeiz ohne Maaß und Ziel, und die vollständigste Berachtung aller göttlichen und menschlichen Gesetze. Ginen Säuptling muß fie haben!

In Ansehung des kirchlichen Bekenntnisses der Einwohner wurs den seit der Resormationszeit, und namentlich seit dem auf dem Augsburger Reichstage 1555 zu Stande gekommenen Religionsfrieden, Dentschlands Kreise abgetheilt in ganz katholische, ganz evangelische und gemischte. Zur ersten Kategorie gehörten der Österreichische und der Burgundische, und zur zweiten der Obers und der Niedersfächsische Kreis. Alle übrigen Kreise waren gemischte.

Die Kreise hatten ihre Kreisausschreibenden Fürsten, welche die Zusammenkünfte der Stände einzelner Kreise ansetzen, die Kreistage und ihre Geschäfte leiteten, alle an die Kreise einlaufenden Sachen ans

nahmen, und ben anberen Ständen mittheilten, bie wiber einen Stand ibres Rreises ergangenen Urtheile ber höchsten Kreisgerichte vollstreckten, u. s. w. Bon ben seche ältesten Kreisen hatte jeder zwei solcher Rreisausschreibender Fürsten, nämlich einen geiftlichen und einen weltlichen, von ben vier neueren Kreifen aber jeber nur einen. letteren waren zugleich Directoren ber Kreife; im Baierischen Kreife waren beide Kreisausschreibende Fürften zugleich Directoren, in ben fünf übrigen Kreisen versah aber nur einer ber Kreisausschreibenden Fürften bie Geschäfte bes Rreis Directors. Jeber Rreis sollte nach ben Reichsgrundgesetzen einen, burch Wahl bestimmten, Rreisoberften haben, welcher ehemals Kreishauptmann genannt wurde und in ber letten Zeit bes Deutschen Reichs manchmal ben Titel eines General-Keldmarschalls bekam und den Befehl und die Oberaufsicht über die bewaffnete Macht und das Kriegsgeräth des Kreises führen follte; allein einige Rreise haben nie einen folden Rreisoberften gehabt und in anderen war dieses Amt allmälig erloschen. Rurz vor Ausbruch ber französischen Staatsumwälzung gab es nur im Frankischen und im Oberrheinischen Rreise einen Rriegsoberften. - Ein jeder Rreisoberft follte seine Zugeordneten haben, von benen ber erfte Nachgeordneter hieß; allein wie Alles im Deutschen Reich im Argen lag, fo im Besondern seine militärische Wehr-Berfaffung.

Das Befte bes Reichs und ber Rreife follte auf ben Rreistagen berathschlagt werden. Die Kreistage waren entweder allgemein, wo bie Rreisausschreibenden Fürsten, und auch wol die Rreis-, Nach- und Zugeordneten aller Kreise zusammen kamen, Bersammlungen, die von Rur-Mainz ausgeschrieben aber fehr felten gehalten wurden, und in ber letten Zeit bes Reichs ganz in Bergeffenheit gerathen waren; ober bie Rreistage wurden von einzelnen Rreisen abgehalten, fo zwar, baß balb alle Stände, balb nur Ausschufiglieder fich versammelten, in welch' letterm Falle bie Rreistage Ausschuftage hießen. 3m Ofterreichischen und Burgunbischen so wie in ben beiben Sächsischen Kreisen waren bie Kreistage nicht üblich; bort, weil die Länder bes Öfterreichischen Kreises fast allesammt, die des Burgundischen aber fämmtlich unter Ginem Beren ftanben; hier in Sachsen, weil in ber letten Zeit mit ber fteigenden Macht zweier ber bazu gehörenden Reichsglieber, bie außerhalb bes Reiches Könige geworben waren, innere Zwiftigkeiten, Berbrieflichkeiten und Giferfüchteleien Stände einem Buftanbekommen ber Rreistage entgegentrat.

Sitz und Stimme auf bem Areistage hatte, war Areisftand. Wenn in einem Areise alle Stände vertreten waren, so pflegten sie sich auf Areistagen in fünf Bänke zu theilen, nämlich in die Bank der geistelichen und weltlichen Fürsten, der Prälaten, der Grafen und Herren und der Reichsstädte. Die Aurfürsten saßen mit auf der Fürstenbank.

Seit 1681 gaben bie ernenerten Einbrüche ber Frangofen ben vorderen Reichsfreisen, welche dem Rhein am nächsten liegen, mehrmals Anlag zu einem engern Bunde, beffen Zweck sowol in ihrer gemeinschaftlichen Abwehr bes Feindes, als in bes Reiches Beschützung bestand. Endlich wurden auch vom Fränkischen, Schwäbischen und Baierischen Kreise, zum Besten bes Münzwesens, sogenannte Münz-Brobationstage abwechselnd zu Nürnberg, Augsburg und Regensburg gehalten, beren Ausschreibung bem Bischof von Bamberg oblag. Eigentlich sollten alle Jahr bergleichen Münz-Probationstage in jedem Kreise ein auch zwei Mal gehalten werden, und der Raiser versprach in seiner Wahlkapitulation, barauf zu seben, daß sie in allen Kreisen orbentlich gehalten würden; auch follten alle Münzen im beil. Römischen Reich nach einerlei Fuß, ober Schrot und Korn, b. i. Bewicht und innerlichem Gehalt, und zwar vermöge eines Reichstagsschlusses von 1737 und 1738 nach dem Leipziger Fuß, den der Oberund Niedersächsische Kreis 1690 festgesett hatte, ausgemünzt werden; allein weder diese noch andere Reichsverordnungen wegen des Münzwesens konnten ben großen Berfall besselben hindern; es ward damit je länger besto ärger. Der Raiser, bie Rurfürsten und bie meisten ber übrigen Reichsfürsten, viele Pralaten und Abtissinnen, Grafen, Freiherren, Reichsstädte, ja sogar manche mittelbare Fürsten, Grafen, Städte und einzelne Ebelleute, die damit vom Raifer begnadigt worben waren, ober von Alters her sich im Besitz befanden und Alle, welche Gold- und Silberbergwerfe befagen, hatten bas Recht Gelb fchlagen zu laffen, lettere soweit ber Ertrag ihrer Bergwerke ausreichte. Doch fand hierbei ein Unterschied statt; benn einige Münzberechtigte waren nur befugt, Scheidemunze, andere aber auch größere Münzen, und zwar entweder nur in Silber, oder auch in Gold, prägen zu laffen. Viele Reichsftände bedienten sich zur Ersparung ber Kosten bieses Rechtes felten, und andere gar nicht. Auch war es nicht einem jeben, ber bie Münzgerechtigkeit hatte, erlaubt, seine eigene Münzstätte einzurichten, sondern es durften in jedem Kreise nur drei ober vier Müngftätten fein, es fei benn, bag ein Reichsftand eigene Bergwerke befaß

und eine Münzstätte baneben halten wollte. Auch durfte kein Münzberechtigter seine Gerechtsame an einen andern verkaufen oder verleihen, noch viel weniger mit dem Münzmeister den Gewinn theilen; alles Münzen mußte auf eigene Kosten und eigenen Berlag geschehen.

Um auf den politischen Zustand Deütschland zurückzusommen, so ist zu erwähnen, daß es, wie schon oben berührt worden, noch and dere unmittelbare Gemeinwesen gab, welche den 10 Kreisen nicht zugetheilt waren. Und dahin gehörten: das Königreich Böheim, die Markgrafschaften Mähren und Lausitz, das Herzogthum Schlesien, die Grafschaft Mümpelgard, verschiedene andere unmittelbare Grafund Herrschaften im Umfange einiger Kreise, die Grafschaften, Herzschaften und Güter der unmittelbaren Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rhein, einige unmittelbare Abteien, Ganerben und verschiedene Reichsörter.

Das Deütsche Reich ist, minbestens seit dem Erlöschen des Karo- lingischen Geschlechts, stets ein Wahlreich gewesen. Bei der Bahl des Reichsoberhanpts blieb man indessen gemeiniglich dei einem einmal erwählten Fürstenhause, so lange dasselbe gedauert hat; so ist das Haus Haben Haben Scherreich, zuerst mit dem Grasen Rudolf 1273, und sodann beinah 400 Jahre lang, sast ohne Unterbrechung beständig im Besitz der deütschen Kaiserkrone gewesen, von 1437 bis zum Untergang des Reichs im Jahre 1806. Jedes erwählte Oberhaupt mußte aller Bemühung, das Reich auf seine Nachsommen erblich zu bringen, seierlich entsagen, vermöge der leidigen Wahlsfapitulationen, welche die kaiserliche Macht nach und nach zu einem Schattenbilbe gemacht hat.

Aber nicht die Nation wählte ihr Oberhaupt, nicht einmal die Gefammtheit der unmittelbaren Glieder des Reichs, sondern die kleine Oligarchie jener Großwürdenträger des Reichs, welche, wie alle Herzoge, Fürsten und Grasen, ursprünglich einsache Beamte des Reichs, sortan statt Unterthanen des Reichs Mitregenten geworden waren, bestehend beim Ausbruch des baierischen Erbsolgekrieges, 1778, aus 9 Gliedern, nämlich 3 unmittelbaren Erzdischöfen des Reichs und 6 unmittelbaren weltlichen Reichssürsten, welche das Recht hatten, im Namen des gauzen Reichs, demselben ein Oberhaupt zu "churen", "choren", (althochdeütsch), zu "köhren" (altniederdeütsch), d. h. zu erwählen, daher sie wegen dieser Chur, sprich Kur, ober freien Wahl, Kursürsten genannt wurden. Ihr eigentlicher Ursprung läßt sich

nicht genau nachweisen. Ginige meinen, daß bie Körperschaft ber wählenden Kürsten schon im Zeitalter ber Karolinger aufgekommen sei; Andere setzen ihren Ursprung in's Jahr 996, wieder Andere meinen, daß von Heinrich IV. an, also seit 1056, die eigentlichen Wahlstimmen nur auf sieben ober acht Fürsten beruht hatten, und daß man bei ber Wahl Friedrich Barbaroffa's, 1152, ober nach Abgang bes Hohenstaufenschen Saufes bei ber Wahl Richard's von Kornwall und Alfons' von Raftilien, 1256, schon beutliche Spuren von fieben Rurfürsten finde, benen schon seit undenklichen Zeiten bas Wahlrecht zu= gestanden batte. So viel ift aber gewiß, daß Raifer Rarl IV. bie Rurfürsten, beren bamals sieben waren, burch bie golbene Bulle von 1356\*) in allen ihren Rechten, Gerechtigkeiten, Befugniffen und Borgigen bestätigte, ihren Rang bestimmte und ihre Würde an ein bestimmtes Land und bei ben weltlichen an die Erstgeburt knüpfte. Bon den Kurfürsten waren die geiftlichen: die Erzbischöfe zu Mainz, au Trier und zu Röln; und die weltlichen: ber König zu Böheim, ber regierende Bergog in Baiern, ber erstgeborne Bergog zu Sachsen vom albertinischen Stamme und ber erstgeborne Markgraf zu Branbenburg von ber älteren Linie. Dazu kam ber erstgeborne Pfalzgraf bei Rhein rudolfischer ober älterer Linie, und ber erstgeborne Herzog zu Braunschweig-Lüneburg hannoverscher Linie.

Die Wahl eines Oberhauptes des Reichs ward innerhalb vier Wochen nach empfangener Nachricht von des Borigen Ableben, vom Kurfürsten zu Mainz durch Gesandte und offene Sendschreiben bei jedem der übrigen Kurfürsten auf einen Termin von drei Monaten angesagt, und zu Franksurt a. M. verrichtet. Blieb einer der wählenden Fürsten aus, so war die Wahl doch gültig. Die Kurfürsten erschienen entweder in Person, oder durch Gesandte, deren gemeinigslich zwei dis drei waren, und mit genugsamer und ganz unbedingter, freier Vollmacht versehen sein mußten. Das erste Geschäft war die Abfassung der kaiserlichen Wahlkapitulation. Sie bildete beim Westsälischen Frieden den Gegenstand einer Beschwerde der Neichssürsten gegen die wählenden Fürsten. Diese halten die erste Kapitulation bei der

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist es, daß unter allen Staatsschriften gerade die goldene Bulle die erste gewesen ist, welche dem Drud übergeben worden Lateinisch, der Sprache der Urschrift, erschien fie 1474 zu Rürnberg, und in zwei deutschen Übersetzungen 1484 und 1485 zu Ulm und Strafburg.

Erwählung Raiser Rarl's V. allein abgefaßt. Und weil fie barin auf Wahrnehmung ber Interessen Aller bedacht gewesen waren, so bachte Niemand baran, ihnen bas angemaßte Recht ftreitig zu machen; allein seit 1612 hatten die Kurfürsten mehr ihren eigenen Bortheil, als ben bes Reiches im Auge gehabt. Bon ba an bestritt man ihnen bie ausschließliche Berechtigung zur Abfassung ber Kapitulation. Die Stände behaupteten, bag biefe wichtige Urfunde, welche ihrer Beschaffenheit nach ein Grundgesetz bes Reiches sei, auch nur unter Berathung und mit Zuftimmung bes ganzen Reichsförpers entworfen werben könne, und verlangte bemgemäß, baß auf bem Reichstage ber Entwurf einer beständigen Rapitulation ausgearbeitet werbe, ber den Aurfürsten bei jeder neuen Wahl zur Richtschnur dienen solle. Der Westfälische Friedensschluß beseitigte biesen Beschwerdepunkt, in Folge beffen man sich auch auf ben folgenden Reichstagen mit Ausarbeitung einer Mufter-Rapitulation beschäftigte; allein man gelangte erst während der Reichsverweserschaft, die der Wahl Karl's VI. voranging, bazu, bie lette Sand ans Werk zu legen. Die Wahlkapitulation dieses Raifers war die erste, welche auf Grund ber beständigen Rapitulation aufgestellt wurde. Rach vollendeten Berathichlagungen fowol über bie Wahlfapitulation, als andere von ben Ständen, ober auswärtigen Gefandten angebrachte Sachen, und nachdem allen Fremben, die nicht zum Gefolge ber Rurfürsten ober ihrer Gefandten gehörten, angefündigt worden, sich vor bem Wahltage aus ber Stadt zu entfernen, ging bie Wahl vor sich. Zu bem Endzweck begaben sich bie anwesenden Kurfürsten in ihrer stattlichen Kurkleidung, und ber abwesenden Rurfürften erfte Befandten in einem feierlichen Aufzuge reitend vom Römer, ober bem Rathhause, nach ber Kirche bes heil. Bartholomäus, versprachen, nach vollendeter Messe, vor bem Altare, eidlich, daß fie ben tüchtigften wählen wollten, und verschloffen fich alsbann in ber Wahlkapelle. Nachbem fie fich noch ein Mal verpflichtet hatten, die Mehrheit ber Stimmen gelten zu laffen, wurden bie Stimmen von Rur-Mainz nach ber Rangordnung ber Kurfürsten gesammelt und zuletzt bie Rur-Mainzische Stimme von Rur-Sachsen entgegen genommen. Wer mehr als bie Salfte ber Stimmen bes ganzen Collegiums für sich hatte, war erwählt. Auch sich felbft konnte ein Rurfürst seine Stimme geben. Nach geschehener Wahl mußte ber Erwählte ober fein Bevollmächtigter bie Wahlkapitulation sofort unterschreiben und beschwören; worauf ihm Blück gewünscht

und die Wahl in der Kirche öffentlich verkündet wurde. Wenn bas erwählte Oberhaupt nicht felbst gegenwärtig war, so mußte es noch einen besondern Revers wegen Festhaltung ber Wahlkapitulation ausstellen, und dieselbe vor ber Krönung in Berson beschwören, bis babin ber Gewählte sich auch ber Regierung nicht annehmen durfte, sondern solche ben Reichsverwesern überlassen mußte. Bon ber Bablkavitulation wurde einem jeden Kurfürsten eine, von dem Erwählten oder bessen Gesandten unterschriebene und mit jenes Insiegel befräftigte Urfunde zugefertigt, wogegen bas Kurfürften-Rollegium bem Erwählten ein Wahlinstrument zustellen, und baffelbe, wenn er abwesend war, mit einem Begleitschreiben burch einen Fürsten überbringen ließ. Hierauf bestimmte ber Erwählte den Tag zu seiner Krönung, die zwar von Alters ber in ber Reichsstadt Achen Statt finden follte, in ber letten Zeit bes Bestandes bes Deutschen Reichs aber in ber Wahlstadt selbst verrichtet wurde, wogegen die Stadt Achen einen Revers über ihre uralte Berechtigung zur Krönungsftadt empfing. Die Reichskleinobien, bavon die meisten noch von Rarl bem Groken berftammen sollen, wurden theils zu Achen, theils zu Nürnberg aufbewahrt, und gegen einen Revers an ben Ort ber Krönung feierlich abgeliefert. Außer verschiebenen Rleibungsstücken gehörten bazu bie goldene Krone, bas filberne Scepter, ber goldene Reichsapfel, zwei Ringe, zwei Schwerter, ein Degen, ein Evangelienbuch, 2c. Um Tage ber Arönung begleiteten den Erwählten die weltlichen Kurfürsten und ber abwesenden Kurfürsten Gesandten, mit Bortragung ber Reichs= fleinobien, aus seiner Wohnung in feierlichem Aufzuge zu Pferde nach ber Rirche, woselbst er von den geistlichen Kurfürsten empfangen wurde. Während Abhaltung ber heil. Meffe leistete das erwählte Reichsoberhaupt einen allgemeinen Regenteneid und gelobte u. a. auch dem Bapfte und der Kirche gebührende Chrerbietung. Hierauf wurde der Erwählte entweder vom Erzbischof zu Mainz oder dem zu Röln fieben Mal gefalbt, alsbann mit ber alten Königsfleibung befleibet und gekrönt und nochmals beeidigt. Demnächst schlug bes Reiches Oberhaupt verdiente Männer zum Ritter, ließ sich in ber Marien = Stiftefirche zu Achen als Chorherr aufnehmen, und endlich in feierlichem Aufzuge zu Fuß aufs Rathbaus zur Tafel geleiten, bei welcher die weiter unten zu beschreibenden Erz= ober beren Erbbeamte ihre Aemter verrichteten, scheinbar eingebenk, bag ihre Borfahren einst bes Reichsoberhauptes Diener gewesen waren!

Das Oberhaupt bes Deütschen Reichs ober ber König besselben, war, sobald er gewählt worden, zugleich auch —

1) Erwählter Römischer Kaiser, welchen Titel er sich feit Maximilian's I. Zeit beständig beilegte, mahrend bas römische Raiferthum seit Otto bes Großen Zeit mit bem Dentschen Reiche vereinigt Bis auf Karl V. ließen fich bie Kaifer zu Rom vom Papfte fronen und nannten sich alsbann schlechthin Römische Raifer; seit ber Zeit aber ift die papftliche Krönung unterblieben, ber Titel eines Raifere aber fortgesetzt worden und zwar mit dem oben gedachten Beisate eines "erwählten". Der Raiser bezeugte gleich nach Untritt seiner Regierung bem Bischof zu Rom burch eine Gesandtschaft seine Chrerbietung (observantiam et reverentiam), nicht aber wie ber Oberpriester es zu verlangen gewohnt war, Gehorsam (obedientiam). Mit Ausnahme ber Reichsleben, die im Kirchenstaat lagen, war das römische Raiserthum zwar nur ein Titel, aber selbst ber bloße Titel hatte seine politische Bebeütung, besonders seitdem die beütsche Beiftlichkeit, von Raiser Joseph II. wesentlich unterstützt, sich von der römischen Priesterherrschaft frei zu machen suchte.

Das Oberhaupt bes Deütschen Reichs war aber auch:

- 2) Italiänischer oder Longobardischer König. Das italiänische Reich erstreckte sich von der Gränze des Herzogthums Savohen und der Schweiz dis an den Kirchenstaat und war vom Kaiser Otto I. theils durch das Recht der Eroberung, theils in Ansehung der Allobialien, durch Heirath ans Deütsche Reich gebracht worden; indessen haben die nachfolgenden Könige und Kaiser davon niemals weder Titel noch Wappen geführt, sich auch seit Karl's V. Zeit nicht mehr als Könige in Italien frönen lassen. Zuletzt war die Macht des Kaisers in diesem Reiche sehr beschränkt, wiewol er vor Ausbruch der Staatsumwälzung in Frankreich noch folgende Gerechtsame ausübte:
- (1) Nahm er Standeserhöhungen vor und verlieh den Gliedern dieses Reichs, ihren Ländern und Unterthanen allerlei Freiheiten.
- (2) Mußten sowol die unmittelbaren, als mittelbaren Glieder bes italiänischen Reichs in Sachen, die ihre Personen und Lande bestrasen, vor dem Reichshofrath erscheinen, wurden auch wol, wenn sie widerspenstig waren, und es mit den Feinden des Reichs hielten, in die Acht erklärt; auch wurden ihre Güter eingezogen, und so eine Obergerichtsbarkeit des beütschen Reichsoberhaupts in Italien geübt, welche manche der mächtigeren Glieder nicht anzuerkennen geneigt waren.

- (3) Hatten Kaiser und Reich noch viele Lehen in Italien, welche bei der Reichskanzlei eingetheilt wurden
  - a) In Combardische, beren es 15 gab, nämlich die Herzogthümer Mailand, Mantua und Montferat; die Herzogthümer Parma, Piacenza und Guaftalla nebst den Fürstenthümern Sadioneta und Bozzoso; die Herzogthümer Mirandola mit den Fürstenthümern Novellara, Massa und Carrara; die Fürstenthümer Castiglione und Solserino.
  - b) In Ligurische, beren 19 vorhanden waren, davon die Fürsten, Doria die vornehmsten besaßen, nämlich seit 1760 das Fürstensthum Torriglia, welches Kaiser Franz I. aus den beiden Reichslehen Torriglia und S. Stefano Ballis ovanti, letzteres unter der Eigenschaft einer Markgrafschaft, bestehend errichtete; die Markgrafschaften Fosdinuovo und Finale; sowie Francovilla, Arquatta, Ronco und Balcaldo, Campo, Poggia, Castello Becchio u. s. w.
  - e) In Bononische, beren 20 waren, worunter die Herzogthümer Modena und Reggio nebst den Fürstenthümern Carpi und Correggio sammt der Grafschaft Rivolo oder Rollo, sowie die Besitzungen der Fürsten Spinola, Doria u. f. w. waren.
  - d) In Toskanische, welche aus 10 bestanden, von benen das Großherzogthum Toskana das vornehmste war; außerdem das Fürstenthum Piombino, die Stadt Comacchio im Kirchenstaat, Soramo u. s. w.
    - e) In Tirnisanische, 11 an der Zahl, darunter die Fürsten zu Masia, Malaspina u. s. w.
- (4) Mußten die Glieder des italiänischen Reichs in Zeiten, wenn der deütsche Kaiser in Krieg verwickelt war, Steüern entrichten, die sie aber selten unaufgesordert und erst nach wiederholter Erinnerung an die deütsche Reichs-Operationskasse abführten.

Außerbem aber bestanden die Einkünfte des Kaisers aus dem Reiche jenseits der Alpen in Friedenszeiten in den Laudemien, Sporteln z. und insonderheit in den Einkünften des Herzogthums Mantua, welches als ein verwirktes Reichslehen 1703 eingezogen war, und vom Kaiser im Namen des Neichs besessen wurde. Der Kaiser konnte aber ohne Sinwilligung der Kurfürsten, Fürsten und Stände des Deütsschen Reichs über die italiänischen Lande nichts verfügen.

Der Titel des Kaisers war also: N. von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Kaiser (electus Romanorum Imperator), zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs (semper Augustus), in Germanien König (Germaniae Rex). Dann folgten die Titel der kaiserlichen Erblande. Die Reichsstände bedienten sich bei der Anrede folgender Formel: "Allerdurchlauchtigster, großmächtigster und unüberwindslichster Römischer Kaiser, auch in Germanien König, allergnädigster Kaiser und Herr". Die Kurfürsten indessen ließen in ihren Vorstellungen die "Unüberwindlichkeit" fallen. Des Kaisers und des Reiches Wappen war ein schwarzer mit ausgebreiteten Flügeln schwesbender Abler mit zwei Köpfen im goldenen Felde, und über den Köpfen des Ablers erblickte man die kaiserliche Krone. Die Reichsfarben waren Schwarz, Roth, Gold!

Manchmal ward noch bei Lebzeiten eines Kaisers bemselbem ein fünftiger Nachfolger in ber Regierung von ben Kurfürsten erwählt, ber bann ben Titel eines "Römischen Königs" führte. Er wurde ebenso wie der Raiser gewählt und gekrönt, war ein wirkliches gefrontes Haupt, bekam bas Ehrenwort Majestät, führte auch ben Titel "Allezeit Mehrer bes Reichs und König in Germanien", hatte einen einköpfigen Abler im Wappen und den Rang vor allen anderen wirklichen Königen ber Chriftenheit. Die Wahl eines römischen Rönigs bildete beim westfälischen Frieden gleichfalls einen der Beschwerdepunkte ber beütschen Reichsstände. Seit zweihundert Jahren hatte sich bas Haus Österreich auf dem Kaiserthrone behauptet, was ihm gang besonders burch jenes Mittel ber Ernennung eines Nachfolgers gelungen war. Frankreich und Schweben, bis 1648 die leitenden Mächte bei ben Berhandlungen in Münfter und Osnabruck, griffen mit Bergnügen jene Beschwerde auf, um einen Bebrauch zu beseitis gen, ber nach ihrer Ansicht ein Migbrauch werben konnte, - konnte er boch, mit weniger Schlaffheit und mit mehr felbstständigem Urtheil und weise angelegter Thatkraft endlich zu einer beütschen Erbmonarchie im Saufe Ofterreich führen, gegen bas bie Streiche ber Umfturgmänner auf bem Throne jenseits bes Wasgauer Walbes mit Erbitterung, leiber auch mit Erfolg gelenkt worden waren. Die Reichs= verfassung selbst bot ben frangösischen und schwedischen Befandten zu Osnabrück ein Mittel bar, fich biefer Angelegenheit zu bemächtigen; benn die goldne Bulle ordnete das Recht der Kurfürsten für die Wahl bes Raisers, sprach aber fein Wort von ber Erwählung eines römischen Königs. Die Reichsstände vereinigten sich barum mit ben bei= ben Rronen, um biefe Wahlen ben Aurfürsten zu entziehen, und fie

bem Reichstage zu übertragen; mindestens räumte man biesem bas Recht ein, zu untersuchen, ob es an der Zeit sei, dem Raiser bei seinen Lebzeiten einen Nachfolger zu erwählen. Allein nach langwierigen Berhandlungen erlangten fie nur so viel, daß biese Frage bem nachsten Reichstage zur weiteren Erörterung überwiesen wurde, wo sie daffelbe Schickfal batte, wie so viele andere Fragen, welche dieser Bersammlung zugewiesen worden waren. Indessen kamen die beiden oberen Rollegien zu einer Art Bergleichs überein, ber seit 1711 in die faiserliche Wahlkapitulation aufgenommen wurde, und ber dabin lautete, daß man nicht so leicht an die Wahl eines römischen Königs geben dürfe, es sei denn für den Kall einer langen Abwesenheit, oder des vorgerückten Alters ober ber beständigen Regierungsunfähigkeit bes Reichsoberhaupts, ober wegen einer andern bringenden Nothwendigkeit. Man fieht auf ben ersten Blick, wie leicht es war, alle nur immer möglichen Fälle unter die zuletztgenannte Kategorie zu bringen.

Das Reich hatte bem Kaiser, nachbem er seine ursprünglichen Pfalzen durch Bersat, Berkauf oder Schenkung eingebüßt hatte, keine dauernde Residenz angewiesen; er durfte sich aber nirgends anders, als im Reiche aufhalten, es sei denn daß der Zustand der Zeiten ein Anderes erfordere. Daher hielten die Kaiser späterhin ihr Hoslager in ihren Erblanden und zwar die aus dem habsburger Geschlecht seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Wien, das demnach auch für die Hauptstadt des Deütschen Reichs galt, weil seine Kaiser dort ihren ordentlichen Sit hatten. Darum blickten noch vor der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, man kann wol sagen, alse Deütschen, mit einem gewissen Stolz, immer aber mit Zuversicht nach der alten Hosburg an der Wien, und dieses Gesühl der Anhanglichkeit an die Kaiserstadt erhielt sich auch nach jener Spoche noch bei allen Deütsschen, die der römischen Kirche treü geblieben waren.

Was den Hof= und Kanzleistaat des Kaisers betrifft, so hatte er zu seiner Bedienung:

1) Die Reichs-Erzämter, die alle von Kurfürsten versehen wurben, wie denn alle Kurfürsten Erzämter entweder wirklich hatten, oder doch haben sollten. Weil sie aber nicht immer zugegen waren, wenn ihre Erzämter auf Wahl- und Krönungstagen, und zum Theil auch auf Reichstagen zu verrichten waren, so hatten sie ihre Erzamts-Verweser, die bei den weltlichen Kurfürsten Erbämter hießen, durch welche die Erzämter stets und allein vertreten wurden.

2) Seine besonderen Hofämter, deren Anzahl, Rang und Obsliegenheiten zc. lediglich von des Kaisers Willstür und eigenen Unkosten abhingen. Weil der Reichsvicekanzler oder Reichshofvicekanzler, den Kur-Mainz, d. i. der Erzbischof zu Mainz, an seiner Statt ersnannte, sich jederzeit am kaiserlichen Hofe aushielt, so ernannte der Kaiser seinerseits keinen Hoffanzler.

Die Reichsfachen, welche an ben kaiferlichen Sof gehörten ober bahin gelangten, wurden theils in bes Raifers geheimen Rathe, theils im Reichshofrathe, von dem weiter unten ein Mehreres zu fagen fein wird, in Überlegung bas genommen. Wer Raifer als folcher beschloß, ward durch die Reichskanzlei ausgefertigt, welche aus dem Reichsvicekanzler, ben kaiferlichen Hofrathen ober geheimen Reichshoffecretarien und Referendarien, deutscher und lateinischer Ausfertigung, und anderen Beamten mehr bestand. Alle biefe Beamten ftellte Kur-Mainz in seiner Eigenschaft als Reichs-Erzkanzler im Namen des Reichs an und führte die Oberaufsicht und die Oberbot-In der Reichskanzlei wurde keine andere, mäßigfeit über biefelben. als die beütsche und lateinische Sprache gebraucht, letztere insonderheit in ben Berhandlungen mit ben auswärtigen Mächten, ba fie, selbst in der Mitte des 18. Jahrhunderts als biplomatische Sprache noch nicht ganz von ber französischen Sprache verbrängt war. Das Reichsarchiv ober die geheime Reichshofregistratur so wie die Registraturen bes Reichshofraths bilbeten einen Theil ber Reichsfanzlei und wurden daher bei berfelben aufbewahrt, standen aber auch unter Aufsicht von Kur-Mainz.

In alten Zeiten hatten die Kaiser ansehnliche Domainen und feste Einfünste im Reiche, welche zur Zeit Friedrich's I. fast 60 Tonenen Goldes, oder 6 Millionen Thaler betragen haben sollen, nach und nach aber an Reichsstände verpfändet und veraüßert wurden. In den letzten Zeiten des Reichs bestanden die gewissen Sinden kingen geringen Steüern, welche noch einige Reichsstädte entrichteten, nachdem diese Steüern von den meisten Städten an andere Stände des Reichs oder selbst an Privatpersonen übergegangen waren, und wieder andere der Reichsstädte sich von dieser Abgabe frei zu machen gewußt hatten. Seit dem Antritt der Regierung Karl's VI. im Jahre 1711 bemühte sich dieser Kaiser, sowie auch sein

Nachfolger, Karl VII, † 1745, die Kronsteuer wieder einzusühren, welche ehemals alle Juden im Römischen Reich dem Raiser beim Anfange ber Regierung und ben Opferpfennig, ben sie jährlich zu Weihnachten erlegen mußten; allein beibe Raifer konnten mit diesem Untrage bei ben Ständen bes Reichs nicht burchbringen: religiöse Dulbung und Sumanität bem Volke Israels gegenüber hatten schon bie Oberhand gewonnen, und nur die Juden in den Reichsstädten Frankfurt a. M. und Worms brachten noch ihren Opferpfennig dar. Bu ben ungewiffen Ginfünften geborten die Reichshofrathegefälle, welche aber alle anderweitig vertheilt und angewiesen waren, freiwillige Berehrungen einzelner Reichsstände, ober eines und bes andern Rollegiums berfelben, sowie f. g. freiwillige Gaben ber Reichsritter= schaft. Als Rarl VII. seine Erblande entbehren mußte, bewilligte ihm das Reich einmal 50 Römermonate, deren Ertrag auf 61/2 Millionen Gulben anzuschlagen war. Zur fünftigen Bermehrung ber faiferlichen Ginkünfte versprachen die Raiser in ihren Wahlkapitulationen, daß, wenn während ihrer Regierungszeit erhebliche Leben bem Reiche burch Todesfall oder Verwirtung eröffnet werden sollten, sie folche zu des Reiches und des Raifers Bestem und Unterhalt beibehalten und nicht weiter verleihen wollten; ingleichen, baß fie die Reichssteuern ber Städte und andere Gefälle, welche bestimmten Bersonen verschrieben seien, wieder zum Reiche ziehen und zu bessen Ruten verwenden wollten; vorhergesehene Källe, die aber in ben letsten Zeiten des Reichsbestandes nicht vorgekommen oder ausgeführt worden sind.

Zuletzt waren des Neiches und seines Kaisers Einkünfte auf die an den Reichshofrath zu zahlenden Lehns-Kanzleigebühren u. d. m., sowie auf den Opferpfennig der israelitischen Gemeinden zu Frankfurt a. M. und Worms, zusammen auf 13,884 Gld. 32 Kr. herabgedrückt, d. i. noch lange nicht so viel, als was heütiges Tages ein preüßischer Minister blos an fester Besoldung empfängt! Sehr trefsend bemerkt ein neüerer Schriftsteller: "Es hat Deütschland ungeheüer viel gekoftet, daß ihm sein Kaiser zuletzt so wenig kostete!"

Diejenigen Kurfürsten, welche bei Erledigung des Kaiserthrons bis zu dessen Wiederbesetzung, wenn kein Deütscher König vorhanden war, oder während der Minderjährigkeit desselben, oder auch bei langer Abwesenheit des Kaisers außerhalb des Reichs, oder wenn der Kaiser durch andere Umstände gehindert war, der Regierung vorzus

Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

ftehen, — bas Dentiche Reich regierten, wurden Reichsverweser ober Reichsvicarien genannt. Die goldene Bulle bestimmte bazu die Kurfürsten von der Pfalz und zu Sachsen: jener am Rhein, in Schwaben und im franklichen Reiche (über bessen Bedeutung und Beariffsbestimmung gestritten wurde); bieser aber in den Gegenden, wo das fächfische Recht zur Zeit ber golbenen Bulle üblich gewesen war. Nachdem aber Baiern burch ben westfälischen Frieden die alte pfälzische, und eine neue Kur erhalten hatte, so entstanden zwischen beiden Haufern wegen bes Reichsvicariats Streitigkeiten, Die zwar 1724 in ber Stille babin ausgeglichen wurden, daß fie felbiges gemeinschaft= lich führen wollten, was auch 1740, 1741 und 1742 wirklich geschehen ift, boch aber in Raiser Franz I. Wahlkapitulation von 1745 an den Reichstag verwiesen wurden, welcher die Entscheidung traf, daß beide Baufer die Reichsverweferschaft wechselsweise führen follten. Ginige Bestandtheile des Reichs, wie Böheim, Österreich und Burgund anerkannten gar keinen Reichsverweser und Mainz hatte in diefer Beziehung mit der Pfalz einen Bertrag geschlossen. Die Gewalt biefer Reichsverweser währte so lange, bis ber neue Kaiser die Wahlkapitulation persönlich beschworen hatte, und bestand barin, daß sie Bicariat= Hofgerichte hielten, wie benn auch bas Reichstammergericht während ber Erledigung des Raiferthrons alle seine Urtheilssprüche und Berfügungen im Namen beider Reichsverweser ausfertigte; daß sie Kirchenpfründen vergaben, die Reichseinfünfte erhoben, mit dem Reichslehne belehnten, so daß diefelben vor dem neuen Raifer nicht wieder empfangen zu werden brauchten, und daß fie einen Reichstag aus= schreiben und halten durften. Ausgeschlossen von der Belehnung mit Reichslehnen waren jedoch die Fürsten- und Fahnenlehne, oder die Lehne, welche unmittelbar vor bem kaiserlichen Throne empfangen werden mußten. In ihre in bei bei beite beite beite inte

In Ansehung fremder Staaten bestanden des Kaisers Vorrechte darin, daß er vor allen andern gekrönten Haüptern und Mächten in Europa für den ersten europäischen Potentaten, und folglich auch ihm und seinen Gesandten die oberste Stelle in der Rangordnung eingeraumt wurde, theils in dem oben gedachten Titel, theils in der ihm gebührenden Benemung des Advosaten und weltlichen Oberhaupts der Christenheit. In Ansehung des Deütschen Reichs hatte er den Vorzug, dessen Oberhaupt zu sein solches gewisse Rechte zu haben. Seine Gewalt in Regies

rungssachen bes Deütschen Reichs war indessen durch die Wahlsfapitulationen und andere Neichsgesetze und Verträge, ingleichen durch das Neichsherkommen mehr oder minder sehr beschränkt.

Diesenigen Rechte aber, welche ber Kaiser allein und ohne Zuziehung der Reichsstände ausübte, wurden seine Reservate genannt; doch war er auch darin nicht ganz souverain. In diesen Reservaten bestand nicht seine größte Gewalt und sie waren nicht den Gerechtsamen der Reichsstände entgegen.

Des Raifers Rechte in Rirchensachen bestanden theils in bem Schutrecht über die Chriftenheit, ben Stuhl zu Rom und den Papft und über die chriftliche Kirche im Allgemeinen, sowol nach beren römiichem, als evangelisch-lutherischem und reformirten Bekenntniß; theils in ber Erneuerung ber Reichsgesetze von Religionssachen, an welchen er aber nichts ändern, noch etwas Renes befehlen durfte; theils in ber Bestätigung geistlicher Stiftungen; theils in bem Recht, Commiffarien zu ben Wahlen ber Erzbifchöfe, Bifchöfe und Abte abzuordnen, damit diefe Wahlen in gebührender Ordnung vorgenommen würden, ohne daß jedoch der Commiffarius bei der Wahl felbit zugegen war; theils in dem Recht der ersten Bitte (ius primariarum precum), fraft beffen ber Raifer in allen Stiftern und Rlöftern bes Reichs, sowol römisch fatholischen, als evangelischen, — bei den unmittelbaren, wo er es vor dem westfälischen Frieden ausgeübt hatte, bei ben mittelbaren aber, wenn er am 1. Januar 1624 im Besitz gewesen war, - während ber Zeit seiner Regierung ein Mal eine Pfründe (beneficium) an eine nach ben Statuten bes Stifts ober Rlosters bazu tüchtige Person vergeben konnte, bie, wenn sie eine erledigte Stelle mit Borzeigung ber faiferlichen Bitte bei Demjenigen, ber sie vergab, innerhalb Monatsfrist nachsuchte, allen anderen Bewerbern vorgezogen werben mußte.

War der Kaiser in seiner Regierung, wie nicht zu leignen, außersorbentlich beschränft, so war er nichts desto weniger doch dem Wortslaute nach ein Monarch; denn der Kaiser allein hatte die ausübende Gewalt, und die Stände gaben ihm nur Nathschläge, deren Annahme oder Verwerfung seiner persönlichen Entscheidung anheimgegeben war. Hätte er von diesem Recht nur immer Gebrauch gemacht!

In weltlichen Sachen bestand des Kaisers einseitige Gewalt in folgenden Stücken: Er konnte den Reichsständen und anderen unmitztelbaren Bersonen und Gemeinden allerlei Begnadigungen ertheilen;

benn er hatte bas Recht, perfonliche Stanbeserhöhungen vorzunehmen, 3. B. Edellente, Edle, Ritter, edle Berren, Freiherren, Grafen, gefürstete Grafen, Fürsten 2c. zu ernennen; Die Lander und Gebiete in einen höhern Stand zu erheben, höhere Ranglei-Titulaturen beigulegen, andere Bürden und Umter, z. B. eines Pfalzgrafen zc., und Wappen zu ertheilen, auch lettere zu vermehren, zu verbeffern und zu ändern. Demnächst stand es ihm zu, Privilegien zu verleihen, als de non appellando, de non evocando, electionis fori, ber Austräge. b. h. burch Gesetz ober Vertrag bestimmter Richter, welche in erfter Inftang die Streitigkeiten ber Reichsunmittelbaren entschieden. Sie waren 1437 vom Raifer Albrecht II. eingeführt und wurden von Maximilian I. im Jahre 1495 bestätigt. Der Raiser hatte bas Recht, Universitäten zu bestätigen und ihnen die Macht zu ertheilen, akademi= sche Würden zu vergeben, was im Namen bes Raifers auch durch bie Bfalggrafen geschah, Die Doctoren, Licentiaten, Magister, Baccalaureen, so wie auch Notarien zu ernennen, Dichter zu frönen, u. f. w. Der Raifer hatte ferner bie Befugniß: daß Meß- und Marktrecht zu verleiben; bas Recht zu geben, einen andern an Kindes Statt anzunehmen, einen Ort zu einer sichern Zuflucht zu machen (ius asyli); bas Recht zu ertheilen, fich nach feinen Gütern zu schreiben, und bag die unterlassene Nutung erlangter Privilegien nicht nachtheilig sein folle, u. f. w. Er hatte ferner die Gewalt, eiferne Briefe ober Moratorien, welche einen Schuldner wider seine Glaubiger in Sicherheit feten, fo wie Schutbriefe wiber unrechtmäßige Bewalt, ober Confervatorien, von ähnlichem Inhalt wie die Moratorien, und das Recht der Bolljährigkeit zu ertheilen; er konnte außerehelich geborne Kinder in die Rechte der ehelich gebornen einsetzen; die Bergleiche und Berträge ber Reichsglieder bestätigen; Reichsgliedern die abgedrungenen Eibe in fo fern erlaffen, um die andere Partei wegen ber Sache, beretwegen fie ben Gid geleistet hatten, rechtlich belangen zu können; Diejenigen, welche Leben bom Reiche befagen, bamit belehnen, und in Reichslehnsachen Recht sprechen. Dem Kaiser stand auch das Bost regal zu, nachdem Maximilian I. die ersten Bosten im Reiche eingeführt und ben Franz von Taxis jum Reichs-General-Boftmeifter bestellt hatte, welches Umt unter bem Titel eines General-Reichs= Erb= und faiferlichen Hofpoftamts vom Raifer und Reich 1747 gu einem männlichen Thronlehn ber gefürsteten Familie von Thurn und Taxis erklärt wurde, was jedoch nicht verhindern konnte, daß viele

Stände bes Reichs ihre eigenen Posten angelegt hatten. In Unsehung ber mittelbaren Glieder des Reichs konnte ber Raiser eben= falls allerlei Beanadigungen, als personliche Standeserhöhungen. Titel und Wappen und Privilegien ertheilen, die letzteren jedoch unter bem Vorbehalt, daß die Rechte der Landesberren badurch nicht beeinträchtigt wurden. Dahin gehörte auch die Berechtigung, Brivilegien wegen des Bücherdrucks, über neue Erfindungen u. f. w. zu ertheilen. Den fremben Mächten gegenüber fonnte ber Raifer, wenn er von benfelben bes Reiches wegen angegriffen wurde, fich, wenn Gefahr im Berzuge war, aller bem Reiche unnachtheiligen Sulfe bebienen, und folglich alle Borbereitungen zu einem Bertheidigungsfriege treffen und biesen einstweilen führen; auch war er befugt, auswärtigen Staaten zuweilen Werbungen im Reiche zu verstatten, boch nur mit ausbrücklicher Bewilligung der betreffenden Landesherren. Endlich war der Raifer, zufolge eines alten Gebrauchs, befugt, Das zu verleihen, was man Banis-Briefe nannte. Der Inhaber eines folden faiferlichen Briefes hatte burch benfelben bas Recht auf eine Laienpfründe in bem Stift, für welches ber Brief ausgefertigt war, erworben, und biefe Bfründe gewährte ibm auf seine Lebenszeit nicht allein freie Wohnung und freien Lebensunterhalt, sondern auch freie Rleidung. Das Recht bes Raifers, auf diese Weise für alte Diener Sorge zu tragen, mar burch kein Reichsgesetz anerkannt, sondern berubte nur auf Observanz. bie man in Deutschland stets für geheiligt betrachtet hatte; aus berselben Ursache aber rammten die beütsche Reichs=, so wie die Ber= fassung ber Einzelländer biefes Recht bem Raifer nur in Bezug auf bie Stiftungen ein, in benen er es beständig ausgeübt hatte.

Die Rechte, welche bem Kaiser und den Kurfürsten gemeinschaftslich zustanden, betrafen die Reichsbündnisse, Reichskriege, Beraüßerungen ober Berpfändungen der Reichslande, ingleichen die Wiederserwerbung ber vom Reich abgerissenen Stücke, und alle des Reiches Sicherheit und Wohlfahrt betreffende Sachen, worin der Kaiser ohne Zuziehung und Einwilligung der Kurfürsten nichts thun durfte; eine Bestimmung, welche indeß wegen ihrer Nichtberücksichtigung öfters zu Beschwerden der Reichsfürsten Anlaß gab.

Die gemeinschaftlichen Rechte des Kaisers, der Kurfürsten und gewisser anderen Stände des Reichs betrasen das Recht, Zölle zu verleihen, zu erhöhen, und die nur auf eine gewisse Zeit bewilligten zu verlängern oder zu verweigern; die Stapelgerechtigkeit zu ertheilen,

Minzen zu schlagen und die Verleihung großer Freiheiten an mittels bare Glieber bes Reichs.

Enblich war der Kaiser nicht besugt, ohne Billigung der gesammten Stände des Reichs, einen Reichsstand in die Acht oder den Reichsbann, des Reichs Ungnade 2c. zu erklären, Reichsgüter zu versaüßern oder zu beschweren, einen Reichsstand von Sitz und Stimme in den Reichscollegien auszuschließen, neüe Reichsgesetz zu erlassen, alte zu verbessern oder zu erlaütern, Bündnisse in Reichssachen zu schließen, Reichskriege anzusangen oder Werbungen für's Reich anzustellen, in einem Reichskriege das Reichsheer anzusühren und zu besehligen, einen Reichsfrieden zu schließen, Reichssestungen mud auszuschreiben, Reichsmünzsachen einzurichten, Reichssestungen zu erbauen, und Religionsangelegenheiten und damit zusammenhanzgende Streitigkeiten zu ordnen und zu schlichten.

Seitbem bie Reichsbeamten ihr Umt in ben einzelnen Provinzen und Gauen erblich zu machen und die vornehmsten berselben ihre Territorialhoheit, theils bei Gelegenheit der Wahl Beinrichs zum römischen Könige theils auf bem Reichstage zu Mainz burch Kaiser Friedrich II. Constitutionen von 1220 und 1232 anzubahnen gewußt hatten, und seitdem diese Souverainetät durch den westfälischen Frieben 1648 unwiderruflich geworden war, lag in der Reichsverfaffung ein großer innerer Widerspruch zwischen ber gesetzlichen Unterordnung ber Reichsstände unter die Reichsgewalt und ihren oberften Inhaber. ben Raifer, und bem zwar naturgemäßen, aber für die Einheit bes beütschen Bolks unheilvoll gewordenen Streben ber einzelnen Fürsten nach Selbstständigkeit und ungehinderter Entwicklung der Kräfte ihrer "Ein jeglich Reich, so in sich selber uneins ift, wird zu Grunde gehen. Denn seine Fürsten find worden ber Rauber Befellen, barum hat Gott unter fie gemischt ben Beift bes Schwinbels; er hat ben Leuchter ihres Geiftes von ihrer Stelle gethan, baf fie blind find und die Führer der Blinden. Die da wandeln in der Finfterniß, ftogen an und bie Blinden im Geifte begeben Miffethaten, bie auf die Theilung hinausgeben." So beginnt Raiser Karl IV. bie benkwürdigste seiner Urfunden. "Der Stolz, ber Neid, ber Born, die Uppigkeit, fie alle wirken die Zwiespalt und wuchern in ihm; fie haben die Zweige bes heiligen Reichs mit allem Gift verdorben und seine vornehmften Glieder mit gottlofen Berbrechen verstört. Es

giebt keine andere Rettung, als ber Zwietracht ein Ende zu machen, vor allem unter den vornehmsten Gliedern des Reichs."

Leider mußte nicht ganz ein Jahrhundert darauf (1450) ber Nürnberger Bublicift Gregor von Beimburg die Rlage laut werden laffen: "Das Raiferthum, die Reichsgewalt ist zerrüttet und fast aufgehoben, bas Bolk zersplittert und ohne Rechtszustand; soweit hat es die Ungerechtigkeit ber Fürsten gebracht, von benen ein Jeder in feinem Lande ben Kaifer spielen will." Und nur wenige Jahre später schrieben die Räthe der Kurfürsten auf dem Reichstage zu Regensburg 1454, als gegen die Türken gerüftet werden follte: "Unser gnedige Berren (die Rurfürsten) find bes auch sunder allen Zweifel, bas beilige Reich in dem würdigen löblichen teutschen Gezungen (ein guter Ausbruck für das fremdländische Wort Nation) sei von Gnaden des allmächtigen Gotts in dem Bermögen und Kräften wol, daß fie ber ober bergleichen Widerwärtigkeit bes beiligen chriftlichen Glaubens wol widersteben und sich der erwehren und aufhalten mögen; auch daß darzu zuthun die Unterthanen des heiligen Reichs teutsches Gezunges, also wol und baß geschickt, auch vermögender sehn an Leibe, Landen; Leuten, Städten, Schloffen, Runheiten, Mannheiten und allem bem, bas zu ber Wehre gehört, benn einige ander Gezungen an sie stokend, welches auch das sei. Aber dagegen ist es leider in dem beili= gen Reich so gestelt und der Gehorsam so gar vergangen, daß ein jeglicher Fürst im teutschen Gezunge sein Gewalt und Macht selbs wol bedarf, auch haben und immerdar mit wehrender Hand setzen und ge= schickt sein muß, sich und die seinen Lande und Leute selber und mit seinen guten Freunden zu beschirmen zc. — Darumb wir uns männiglich sichtiglichen sehen, daß das heilige Reich, das dann in vergangenen Zeiten die grundfesten Tentschen so männlich und löblich an sich bracht haben, burch folich Wefen in groß Zergänglichkeit und Abnahmung fommt."

Diese Alagen über die Uneinigkeit und Sonderthümlichkeit der deütschen Fürsten, die einst Beamte von Kaiser und Reich waren, gehen durch alle Zeitalter der deütschen Geschichte. Abermals ein Jahrhundert später ertönten sie gelegentlich des damaligen Türkenstriegs, und zwar aus dem Munde Luthers des deütschesten und größeten der Deütschen:

"Es ift in Landen und Republiquen keine schändlichere Plage, benn Zertrennung. Denn was wollte ber Türk uns Deütschen ha-

ben abgelaufen, wären wir eins gewesen und hätten mit einerlei Sinn, Gemüth und Vornehmen zusammengesetzt? Weil wir aber um einer Handvoll Shre und irgend um eines lausigen Titels willen von einander setzen, und uneins sein, macht er Deütschland allmälig müde und matt und nimmt immer ein Land nach dem andern ein, daß wir also mit der Verwirrung der Sprachen auch getroffen und gestraft werden."

"Dieser Ernst (gegen die Türken) wäre der, wenn unsere Könige und Fürsten ihre Sachen dieweil auf Ein Knaüel wänden, und hierin beide Kopf und Herz, Hände und Füße zusammenthäten, daß ein einiger Leib wäre eines mächtigen Hausens, aus welchem man, ob eine Schlacht verloren würde, nachzusehen hätte und nicht, wie disher gesschehen, einzelne Könige und Fürsten hinan ziehen lassen; gestern den König zu Hungarn, heüte den König zu Polen, morgen den König zu Böheim, dis sie der Türke einer nach dem andern auffresse und nichts damit ausgerichtet würde, denn daß man unser Volk verräth und auf die Fleischbank opfert und unnühlich Blut vergeüßt."

"Deütschland ist wie ein schöner weiblicher Hengst, der Futter und alles genug hat, was er bedarf. Es sehlt ihm aber an einem Reiter! Gleichwie nun ein stark Pferd ohne einen Reiter, der es regiert, hin und wieder in der Irre laüft, also ist auch Deütschland mächtig genug von Stärke und Leüten; es mangelt ihm aber an einem guten Haupte und Regenten."

Weil ber Kaiser zu ben wichtigsten Regierungsgeschäften ber Einwilligung der unmittelbaren Reichsglieder bedurfte, so ward zur gemeinschaftlichen Berathung über des Deütschen Reiches Angelegensheiten eine Versammlung gehalten, welche der Reichstag genannt wurde. Alle unmittelbaren Reichsglieder, welche auf demselben Sitz und Stimme entweder besonders oder Theilnahmsweise hatten, waren Reichsstände. Der Reichstag wurde vom Kaiser ausgeschrieben, der auch im Einvernehmen mit den Kursürsten Zeit und Ort desselben bestimmte. Der erste Reichstag eines Kaisers sollte zwar in Kürnberg gehalten werden, doch kamen häusig Abweichungen von dieser Bestimmung vor, indem bald Augsburg, bald Frankfurt a. M. gewählt wurde. Die Einberufung zum Reichstage geschah durch gedruckte, vom Kaiser selbst unterzeichnete Patente, welche in Gestalt eines Schreibens gemeinigslich 6 Monate vor Eröffnung des Reichstages an jeden einzelnen Reichsstand gerichtet wurden und zugleich die Beranlassung und die

wichtigften Stücke ber Berathschlagung in furzen Worten enthielten. Der Raiser erschien entweder in Person oder er hielt einen Principal= Commiffarins, ber in ben letten Zeiten bes Reichs-Beftandes allemal fürstlichen Standes, und bem gemeiniglich ein Con-Commissarius beigegeben war, welcher ein in ben Geschäften ergrauter Reichshof= rath und in den Abel = oder Freiherrenftand erhobener Gelehrter au fein pflegte. Die Stände konnten entweder felbst erscheinen, oder fich burch Bevollmächtigte vertreten laffen, ober ihre Stimme einem anbern Stande ober beffen Gefandten übertragen. Bon Seiten ber Stände führte ber Kurfürst- Erzbischof von Mainz, ober beffen Bevollmächtigte, bas allgemeine Directorium, und biefe Gefandten legitimirten sich allein bei bem Brincipal = Commissarius, ber solches bem Reiche burch ein Commissions = Decret bekannt machte; alle übrigen Gefandte ber Stände hingegen mußten fich erft bei Rur-Mainz und bann noch bei bem kaiferlichen Brincival=Commissarius legitimiren. Seit 1663 war ber Reichstag beständig in Regensburg.

Die Reichsstände theilten sich bei ihren Berathschlagungen in brei Collegien, nämlich in bas furfürstliche, bas fürstliche, welches bie Pralaten, Grafen und Berren mit begriff, und bas reichsstädtische. Die ersten beiben wurden die höberen Reichscollegia genannt. jedes Collegium hatte seine eigenen Haupt = und Nebenzimmer, alle brei Collegia aber versammelten sich zur Anhörung des kaiferlichen Bortrages, und bei Auswechselung ber Beschlüffe ber beiben höheren Collegien gegen ben reichsstädtischen auf bem Relations= und Corre= lationsfale. In jedem Collegium wurde ber Beschluß nach ben mei= ften Stimmen gefaßt; doch entschied die Mehrheit ber Stimmen nicht, wenn es fich um Religionssachen handelte, ober um Angelegenheiten, bei benen die Stände nicht als eine einige Körperschaft betrachtet werden fonnte, ober wo alle Ratholifen (corpus catholicorum) einer, und alle Protestanten (corpus evangelicum s. evangelicorum) einer andern Meinung waren. Waren alle brei Collegia einig, fo wurde ein Schluß ber brei Reichscollegien, und aus biefem ein Reichsgutachten an ben Raifer ober beffen Principal-Commiffarius abgefaßt; waren aber nur zwei Collegien mit einander einig, so ward ihr Beschluß, nebst des britten Collegiums besonderer Schluß, anstatt eines Reichsgutachtens ber kaiferlichen Commission übergeben. War ber Raiser mit bem Reichsgutachten ober mit dem Beschluß zweier Collegien einverstanben, so ward baraus ein verbindlicher Reichsschluß und sogleich zur Vollziehung am Ende eines Reichstages in den Reichsabschied gebracht.

Das Recht ber Reichsstandschaft und die Aufnahme ins fürstliche ober gräfliche Collegium konnte nur Der erlangen, welcher Besitzer eines unmittelbaren Kürstenthums ober einer unmittelbaren Reichsgrafschaft, ober wenigstens einer Herrschaft von gleicher Eigenschaft war, und sich mit einem ftandesmäßigen Reichsanschlage, beffentwegen das Nöthige auf dem Reichstage einzurichten war, in einen gewissen Kreis eingelassen und mit demselben verbunden hatte, und außerdem neben bem furfürftlichen Collegio, auch Seitens bes fürftlichen Collegiums und der Bank, von der er aufgenommen werden follte, in die Aufnahme ordentlich gewilligt worden war. Zwar kam es bann und wann vor, daß fowol Fürsten als Grafen aufgenommen wurden, bie weder unmittelbare noch standesmäßige Güter besagen, und nur einen gewissen Anschlag übernommen hatten, doch war in diesen Fällen stets bie Bedingung ausgesprochen worden, daß folches künftig von Niemand zu einiger Folge angezogen werben bürfe, hingegen ber neue Stand baldmöglichft unmittelbare Büter erwerben muffe, widrigenfalls seinen Erben bas Sit = und Stimmrecht nicht zu Gute kommen folle; benn bas Recht, Sit und Stimme auf Reichs- und Rreistagen haftete auf bem Grund und Boben, nicht auf ber Person. Reine Bartei hatte vor ber andern einen Borzug, sondern jede gleiches Recht.

Die Reichsstände waren theils geistlichen, theils weltlichen Standes, und entweder römisch-katholisch oder evangelisch, mit Ausnahme des Hochstifts Osnabrück, welches wechselsweise mit einem katholischen und evangelischen Bischof besetzt wurde.

Die evangelischen geistlichen Stände waren allesammt evangelischlutherisch, bis auf die Abtissin von Herford, die sich zur reformirten Confession bekannte. Sie waren ferner Bischöse, wie Osnabrück und Lübeck, oder Äbtissinen, wie Quedlindurg zc., entweder Fürsten, wie die beiden Bischöse, oder gefürstete Äbtissinnen, wie Quedlindurg, Herford zc. Sie gelangten alle durch die Wahl der Kapitel zu dieser Würde; doch war die Wahl zu Osnabrück, Lübeck und Quedlindurg eingeschränkt. Sie hatten weder des Kaisers, es wäre denn durch ein besonderes Herkommen gewöhnlich, noch, wie sich von selbst versteht, bes Papstes Bestätigung, weder eine Ordination, noch das Pallium nöthig, leisteten Niemand einen Sid, standen unter keinem Metropoliten und gaben keine Annaten, sondern meldeten sich nur innerhalb Jahr und Tag nach ihrer Wahl bei dem Kaiser wegen ihrer Belehnung mit der Landeshoheit über ihr Stift. Sie mußten beständig den Tietel "Erwählter postulirter Bischof 2c." führen; bekamen aber die bei den katholischen geistlichen Ständen ihres Gleichen üblichen Titel, und dursten, wenn die Wahlkapitulation nicht im Wege stand, heiraethen und lebten überhaupt völlig als weltliche Standespersonen.

Die römisch statholischen geiftlichen Reichstände waren entweder Beltgeiftliche ober Ordensleute, ober Erzbischöfe, Bischöfe, Abte, Bropfte, Abtiffinnen, Brimate, welchen Titel ber Erzbischof zu Salzburg und ber Bischof zu Fulda führten, und Legati nati des Stuhls au Rom, wie sich der Kur-Erzbischof zu Köln, und die Erzbischöfe zu Salzburg (und zu Brag) schrieben; auch gehörten hierher ber Sochund Dentschmeister und zwei bentsche Ordens-Land- Commenthure, ingleichen ber Großprior des Johanniter-Ordens in Deütschland. In Ansehung ber weltlichen Bürbe waren fie Aurfürsten, Fürsten und sowol gefürstete als gewöhnliche Abte, Propste und Abtissinnen, und übten in ihren Landen und Gebieten die volle Landeshoheit aus. Auch sie gelangten burch die Wahl ber Domkapitel ober Klosterconvente zu biefer Bürde, mit Ausnahme einiger Fälle, welche burch die concordata nationis germanicae bestimmt waren. Die Wahl wurde entweder vom Bapfte, oder, was von den nicht freien Abteien galt, von bem Bischof, unter beffen Sprengel bas Rlofter geborte, bestätigt. Sie mußten ihr Glaubensbekenntniß ablegen, und bem Oberpriefter zu Rom ben Gid ber Treme leiften, worauf die Confecration und Benebiction erfolgte. Diejenigen, welche bas Recht bes Balliums hatten, mußten diese theuer zu erkaufende Binde von weißer Wolle, innerhalb breier Monate nach ihrer Consecration vom Papste lösen. neuerwählten Erzbischöfe, Bischöfe und Abte mußten von den Gintunf= ten, welche sie in den beiden ersten Jahren bezogen, dem Oberpriefter zu Rom eine febr ansehnliche Summe gablen, welches Geld, die Unnaten genannt, gemeiniglich burch eine außerorbentliche Schatung ber Unterthanen aufgebracht wurde. Go floffen bie, im Schweiße bes Angesichts und unter Entbehrungen aller Art mühseligst erworbenen Sparpfennige bes beütschen Bolks römischen Glaubens nach Italien, theils um allerdings zum Besten ber Kirche verwendet zu werben, theils aber auch um einer üppigen Priefterschaft bie im eigenen Lande nicht genug mehr fließenden Sülfsquellen und Mittel zur Fröhnung eines Schwelgerlebens zu verschaffen. In geiftlicher Beziehung ftanben die Erzbischöfe, wie noch heut' zu Tage, unmittelbar unter bem Papfte; ihre Lande hießen Erzstifte, ihr geiftliches Gebiet eine Proving und die Domfirche eine Metropolitankirche. Jeder Bischof stand unter einem Erzbischofe, ber fein Metropolitan, er aber beffen Suffraganeus hieß; boch waren bie Bischöfe zu Bamberg, Regensburg und Baffau exemt, b. h. fie ftanden ebenfalls unmittelbar unter dem Bapfte. Ihre Lande hießen Sochstifter, bie Domkirchen Rathebralen und bas Gebiet ihrer geiftlichen Gewalt Diöcesen ober Kirchsprengel. Abte standen unter ben Bischöfen, in beren Kirchsprengel Die Abteien lagen, es ware benn ein Rlofter vom Bapfte biesfalls besonders befreit, in welchem Falle es gleichfalls exemt genannt ward. Die Albfter hießen Stifter. Biele unmittelbare Stifter und Rlöfter batten ihre Advokaten ober Bögte, Raftenvögte, Schutz= und Schirmherren. Endlich pflegten alle geiftliche Reichsfürsten, gefürstete Abte und Abtiffinnen gewisse fürstliche, gräfliche, freiherrliche oder adlige Familien mit ihres Stiftes Erb-Rämmerer -, Truchfeß-, Schenken -, Marfchallund anderen Umtern zu belehnen, vornehme Familien aber folche wieber an andere Familien niedern Abels als Afterlehen zu vergeben.

Oft ereignete es sich, daß weltliche Fürsten-Familien, welche mit vielen Söhnen gesegnet waren, einen ober auch mehrere berselben in den geistlichen Stand treten ließen, um die Anwartschaft auf eine der einträglichen Stellen in der Reichsstandschaft zu erwerden, die dann als ein mittelbares Mittel zur Vergrößerung oder mindestens Krästigung ihrer Hausmacht diente; und nicht selten kam es vor, daß, wie frei die Wahl der Domkapitel, nach dem Wortlaute des Gesetzes sein sollte, diese doch unter dem moralischen Druck einflußreicher Fürstenhäuser vorgenommen werden mußte; und sehr oft kam es vor, daß einer jener fürstlichen Priester die Vischossmütze von mehr als einem Hochstiste auf seinem Haupte trug. So war in den letzten Zeiten des Reichsbestandes der Kur=Erzbischof von Köln zugleich Vischos zu Münster, der Vischos zu Paderborn zugleich Vischos zu Hildesheim, der Kur=Erzbischof von Mainz zugleich Vischos zu Worms, der Kur=Erzbischof zu Augeburg.

Die weltlichen Stände waren Kurfürsten, Fürsten, Grafen, Herren und Reichsstädte, die als unabhängige Stände neben einander standen. Sie gelangten zur Regierungs-Nachfolge durch Geblüts-Erbfolge, Bewilligung des Kaisers und Reichs, öffentliche Berträge, Erbschaft und Erbverbrüderungen. Ordentlicher Weise gelangten nur

bie Söhne zur Erbfolge und das Necht der Erstgeburt war nach und nach in allen fürstlichen und gräflichen Haüsern eingeführt worden. Die von der Regierung ausgeschlossenen Söhne hießen gemeiniglich apanagirte oder nicht regierende Herren und wurden entweder mit Land und Leüten, oder, was gedraüchlicher geworden war, mit baarem Gelde abgesunden. Die Stände des Reichs waren, vermöge des Reichsherkommens, gehalten, sich eine standesmäßige Gemalin zu wählen, wenn anders die Gemalin und Kinder gleicher Würde theilshaftig werden und letztere des Baters Lande erben sollten. Die ehesliche Berbindung eines Kurfürsten oder Fürsten mit einer Gräfin, und eines Fürsten und Grafen mit einer vom alten Abel, wurde für nicht anstandsmäßig erachtet.

Bon dem muthmaßlichen Ursprunge der Kurfürsten, und von ihrem Rechte ben Raiser zu wählen, ist oben gehandelt worden. Den geistlichen Rurfürsten gab ber Raifer ben Titel: Hochwürdigfte und Reffen, den weltlichen aber, Durchlauchtigste und Oheime. Bei ihren Belehnungen waren sie frei von den Sporteln. Sie konnten Ge= fandte vom ersten Rang an ben Raiser schicken. Gin neuerwählter Raifer mußte ihnen fogleich ihre Freiheiten und Würde bestätigen. In Beziehung auf Reichsbündnisse, Reichsfriege, Veraußerungen und Verpfändungen der Reichslande 2c. und alle des Reichs Sicherheit und öffentliche Angelegenheiten betreffende Fälle konnte ber Raifer nichts ohne Zuziehung ber Kurfürften thun. Die Reichstage wurden vom Raiser mit ihrer Bewilligung ober auf ihr Berlangen gehalten. Jeder Kurfürst hatte bas Recht, zwei Kammergerichts = Beisiter zu stellen, und seine Kurlande hatten ein unumschränktes privilegium de non appellando. Sie hatten ihre besondere 1338 abgefaßte und nachmals, insonderheit 1521 erneuerte Bereinigung und Berbindung unter sich; sie konnten zu gemeinschaftlichen Berathschlagungen zusam= men kommen, ober sogenannte Aurfürstentage halten; man konnte an ihnen bas Berbrechen ber beleidigten Majestät begeben und ihre eigent= lichen Kurlande waren untheilbar, fo daß fie jeder Zeit auf den Erst= gebornen fielen, ja in ben letten Zeiten bes Bestandes bes Deutschen Reichs erbte ber Erstgeborne sämmtliche Lande bes Rurfürsten, auch diesenigen, auf denen das Wahlrecht nicht rubte. In ber kaiserlichen Wahlkapitulation hatten sie sich ausbedungen, daß bei feierlichen Belegenheiten ihre Befandten ben in Berfon erschienenen Fürsten ohne Unterschied vorangeben follten, was zu Beschwerben Seitens

bieser nicht selten Anlaß gab. Bon den Reichsprälaten, Grafen, Herren und Reichsstädten und den übrigen unmittelbaren und mittelbaren und Reichsstädten und den übrigen unmittelbaren und mittelbaren Gliedern des Reichs wurden die geistlichen Kurfürsten, wenn sie nicht geborne Prinzen waren, Eüer fursürstliche Gnaden; die aber, welche geborne Prinzen waren, Eüer fursürstliche Durchlaucht und gnädigste Herren genannt. Sie standen zwar den Königen und ihre Gesandten den königlichen Gesandten nach, indessen erhielten sie und ihre Gesandten den königen und deren Gesandten sehühren, und gaben weder einem Cardinale, noch einem Papstlichen Legaten, noch einer freien Republik den Borrang. Auswärtige Könige nannten die weltlichen Kurfürsten und von den geistlichen diesenigen, welche geborne Prinzen waren, Brüder; die geistlichen wurden überdies Hochwürdigste, und die weltlichen Durchlauchtigste genannt. Endlich ist noch zu bemersten, daß ein Kursürst nach zurückgelegtem 18. Jahre volljährig war.

Das besondere Erzamt und die besonderen Borrechte eines jeden

Kurfürsten waren folgende:

1) Der Kurfürst-Erzbischof zu Mainz bekleibete bes beil. Römischen Reichs Erzkanzleramt durch Germanien, seit wann? ift ungewiß, boch wurde er schon 1292 vom Kaifer Adolf, 1298 vom Raifer Albrecht I., und 1314 von Raifer Ludwig IV. in diesem Amte bestätigt. Er war Director bes Kurfürstlichen Collegiums, ober, wie er sich selbst nannte, auch oft von Anderen genannt wurde, Dechant (Decanus) besselben. Er machte das Absterben eines Römischen Raifers seinen Mitkurfürsten bekannt, schrieb ben Wahltag aus, nahm ben fämmtlichen Rurfürsten ober ihren Gefandten ben Bahleid ab, fammelte ihre Stimmen und verfündigte die getroffene Wahl und falbte ben erwählten Raifer, wenn die Krönung beffelben innerhalb feines Rirchensprengels geschah; wurde sie aber an einem Orte verrichtet, ber weber in seinem noch in bes Erzbischofs von Röln Sprengel lag, so wechselte er mit demselben ab. Auf dem Reichstage führte er das allgemeine Directorium; und ber Raifer konnte ihm keinen Einhalt thun, wenn er, ber kaiserlichen Proposition zusolge und bem Reiche zum Beften, ein und andere Sachen, wie auch der flagenden Stände Beschwerben blos in das Kurfürsten-, oder in alle Reichscollegien brachte, noch sonst bem kurmainzischen Erzkanzleramt und Reichsbirectorio Ziel und Maaß geben, noch baran hinderlich fein wollen 2c. Bei ihm ober feinen bevollmächtigften Miniftern legitimirten fich alle Gefandte fowol ber Reichsstände, als der auswärtigen Mächte. Er ernannte einen Reichsvicekanzler oder Reichshof Bicekanzler, der ihm und dem Kaisser schwören mußte und im Reichs Hofrathe unmittelbar auf den kaiserlichen Präsidenten folgte; er besetzte alle Stellen der Reichskanzlei und hatte die Oberbotmäßigkeit über deren Beamten, die Aussertigung all' ihrer Sachen; die Erhebung und Berwaltung der für die Aussertigungen eingehenden Gebühren, wie auch die Aussicht über das Reichsarchiv. Der Kaiser ließ durch ihn den Reichshofrath visitiren. Die kaiserliche Ernennung eines Kammerrichters wurde Kur-Mainz und durch denselben dem Kammergerichte mitgetheilt; die kurmainzischen Kammergerichts Assertie wurde ausschließlich von Kur-Mainz bestellt und regiert. Zu dem übte es das Schutzecht über das Postwesen im Reiche aus und seine Käthe entrichteten sein Postgeld auf den Reichssposten.

- 2) Der Kurfürst scrzbischof zu Trier war des heil. Römischen Reichs Erzkanzler durch Gallien und des Königreichs Arelat, was aber in den letzten Jahrhunderten des Bestandes des Deütschen Reichs ein bloßer Titel ohne alle Berrichtungen war. Bei einer Römischen Königswahl übergab er dem Kurfürsten zu Mainz die abzuschwörende Formel des Wahleides, hatte bei der Wahl die erste Stimme und ging Kur-Köln beständig vor; vor der Wahl nahm er den Eid von Kur-Mainz ab; sonst aber wechselte er mit dem Kurfürsten von Köln im Range ab.
- 3) Der Kurfürst-Erzbischof zu Köln war des heil. Römischen Reichs Erzkanzler durch Italien. Er hatte bei der Wahl eines Kösmischen Königs nach Trier die nächste, also die zweite Stimme, und wenn der König zu Uchen und im Kölnischen Erzstiste gekrönt ward, das Recht, die Krönung allein zu verrichten; geschah sie aber an einem dritten Orte, der weder in seinem noch im mainzischen Erzstiste lag, so wechselte er darin mit Kur-Mainz ab. Die Kölnischen Erzbischöse hatten zeitig die Ehre des Palliums und der Vortragung des Kreüzes erhalten, und schon im 10. Jahrhundert sindet man, daß sie als Primaten den Erzbischösen zu Trier und Mainz gleich geachtet wurden. Papst Innocenz IV. ernannte sie zu gebornen Legaten des römischen Stuhls, und vermöge einer Bulle Leo's IX. sollte der jedesmalige Erzbischof zu Köln, Erzkanzler des römischen Stuhls und Cardinal an der Kirche Johannes des Evangelisten ante portam latinam sein.

Aus jener Erzkanzler=Würde ist sehr wahrscheinlich das Erzkanzler= Amt durch Italien entstanden, welches, obgleich es nicht mehr aus= geübt wurde, doch nicht erloschen war.

- 4) Der König in Böheim war der erste weltliche Kurfürst und zugleich Erzschenk des heil. Römischen Reichs. Als solcher überreichte er dem Kömischen Kaiser den mit Wein und Wasser gefüllten Eredenzbecher und ersten Trunk an der Tasel in einem silbernen Becher von zwölf Mark schwer, welcher nachher, nebst dem Pferde, seinem Vicar zu Theil ward. Zu seinen Borrechten gehörte, daß er allen anderen weltlichen Kurfürsten voran= und in seierlichen Aufzügen unmittelbar hinter dem Kömischen Kaiser ging, worauf die Kömische Kaiserin und die Kurfürsten von Mainz und Köln folgten. Im Kurfürsten-Collegio hatte er die dritte Stimme. Er hatte zu Reichs-Erbschenken die Grafen von Althan, von des Grafen Michael Johannes, gewesenen faiserlichen Obriststallmeisters, Linie, welche deswegen einen Becher im Wappen sühren.
- 5) Der Kurfürst von Baiern war des heil. Römischen Reichs Erztruchseß und führte wegen bieses Erzamtes ben Reichsapfel im Bappen. Dem Raifer trug er bei ber Krönung ben Reichsapfel vor; hatte feine Stelle gleich nach bem Ronige in Bobeim, feste bei ber taiferlichen Krönung vier filberne Schüffeln, zwölf Mart fchwer, auf die kaiserliche Tafel und überreichte die erste Speise. Zu Reichs-Erbtruchsessen hatte er die Familie dieses Namens, die zugleich Grafen von Waldburg und jett in verschiedenen Linien und Zweigen Fürsten sind und ebenfalls ben Reichsapfel im Wappen führen. Schon 1329 verglichen bie mit einander verwandten Saufer Baiern und Pfalz, daß die Kur unter ihnen wechfelsweise umgehen follte, Pfalz aber eignete sich biefelbe bald barauf allein zu und wurde barin 1356 auch bestätigt; allein 1621, als ber Kurfürst Friedrich von ber Pfalz wegen ber Böhmischen Sändel in die Ucht erklart wurde, bekam ber Berzog Maximilian von Baiern bie Kur, Die auch im westfälischen Frieden beim baierischen Hause blieb. 1706 wurde Baiern in Die Acht erklärt, weil es ein Berrather an ber Sache bes Reichs geworden und auf die Seite Frankreiche, feines westlichen Erbfeindes getreten war; ba bekam Pfalz Baierns Erzamt und Borzüge; Baiern wurde aber im Raftadter Frieden, 1714, völlig wieder hergestellt.
- 6) Der Kurfürst zu Sachsen war des heil. Römischen Reichs Erzmarschall und führte deshalb zwei krefizweise über einander gelegte

Schwerter im Wappen. Vermuthlich wegen ber auf ben Kurlanden haftenden Pfalzgrafschaft war er bei Erledigung des Raiserthrons in ben Landen des fächfischen Rechts Vicarius oder Verweser des Reichs auch in anderen diesem Vicariat angehörigen Gegenden. Auf ben Reichstagen und bei anderen feierlichen Gelegenheiten trug er bem Raiser bas Reichsschwert vor und ritt bei ber Arönung in einen Saufen Hafer und füllte damit ein silbernes Maag voll. War Rur-Sachsen auf ben Reichstagen zugegen, so überschickte Rur-Mainz bemselben die Borladungszettel zur Reichsversammlung, die der Kurfürst sofort dem Reichs-Erbmarschall zugeben ließ, um die Zusammenberufung ber Kurfürsten und anderen Stände zu veranlassen. Sodann wies Aur-Sachsen auf ben Reichstagen ben Aurfürsten ober ihren Gefandten durch seinen Erbmaschall die Wohnungen an, ber auch die nöthigen Beranstaltungen für die Berpflegung und die persönliche Sicherheit ber Fürsten und ihrer Vertreter zu treffen hatte. Der Rurfürst zu Sachsen hatte für bie Dauer ber Reichstage bie Berichtsbarkeit über alle kurfürstlichen und der anderen Reichsstände, auf dem Reichstage anwesende, Beamten und Bedienten, auch in Criminalfachen; er hatte ferner, wenn der kurmainzische Stuhl erledigt war, kraft feiner Eigenschaft als Erzmarschall, bas Directorium auf bem Reichstage und die Schutherrlichkeit über die Reichsstadt Mühlhausen, fo wie über alle Trompeter im ganzen Römischen Reiche. Zum Reichs-Erbmarschall hatte er einen ber Grafen von Pappenheim, welche wegen biefes Amts auch die kurfachsischen Schwerter im Wappen führten. In Sachen ber evangelischen Stände und beren Kirchen-Angelegenheiten hatte das Kurhaus Sachsen das Directorium und bie Reichsbictatur, ungeachtet es 1697 zur römischen Kirche übergetreten war.

- 7) Der Kurfürst zu Brandenburg war des heil. Römischen Reichs Erzkämmerer. Er trug dem Kaiser das Scepter vor, welches er auch im Wappen führte, reichte ihm in einem silbernen Handbecken das Wasser, um die Hände zu waschen; durste mit seinen Kehnschasten, Fürstenthümern und Ländern wie mit Allodialgütern versahren und innerhalb derselben nach eigenem Sefallen neüe Zölle und anf allen Strömen Mühlen anlegen. Sein Erbkämmerer war der Fürst von Hohenzollern, der auch das Scepter im Wappen hatte.
- 8) Der Kurfürst zur Pfalz war ehemals Erztruchseß gewesen, seit bem westfälischen Frieden aber Erzschatzmeister des Reichs; auf Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

bem Erztruchsessenamt aber haftete bas Reichs- Vicariat am Rhein, in Schwaben und im Bereich bes frankischen Rechts, worüber mit Rur-Baiern große Streitigkeiten obgewaltet haben, welche 1745 bahin ausgeglichen wurden, daß eine abwechselnde Berwaltung des Bicariats Statt finden follte. Der Erzschatzmeister warf bei ber Rrönung bes Raifers goldene und filberne Krönungsmungen unter bas Volf und trug bei dem feierlichen Umgang die Kaiserkrone. Rurhaus hatte die Schutzerechtigkeit über alle Regler — Reffelschmidte und Resselflicker, die sonst auch Waffenschmidte gewesen waren, - im vormaligen Rheinischen und Frankischen Bergogthume. war burch ganz Deutschland Schutherr bes Johanniter Drbens, konnte abeln und adliche Geschlechter in den Grafenstand erheben, und befaß bas fogenannte Wildfangsrecht, fraft beffen Rur = Pfalz alle un= ebelich Gebornen und andere fremde Personen, die innerhalb Jahr und Tag feinen herrn, bem fie nachfolgten, hatten, an all' ben Orten, welche biefer Gerechtsame unterworfen waren, zu Leibeigenen machen fonnte, bergeftalt, daß fie fich zu ben Rurpflichten und zur Erlegung eines gewiffen Babrzinfes und gemiffer Sterbegefälle verpflichten mußten. Reichs-Erbschatzmeister waren die Grafen von Razendorf, welche beswegen die Reichstrone ihrem Wappen einverleibt hatten.

9) Der Kurfürst zu Braunschweig-Lüneburg bekam 1706, als ber Rurfürst von Baiern in die Reichsacht erklärt worden war, und Pfalz bas Erztruchsessenamt wieder erhalten hatte, bas Erzschatzmeisteramt, von bem er sich auch später, nach Wiebereinsetzung Baierns in biese Würde, schrieb und so lange zu schreiben berechtigt war, bis ein an= beres Erzamt für ihn ermittelt sein würde. Das Rurhaus hatte bie umwechselnde Regierungsfolge im Hochstift Osnabriich so wie einige andere Rechte und Privilegien. Raifer Leopold erhob zwar bas Haus Braunschweig-Lüneburg, Hannoversche Linie, wegen ber ihm und bem Reiche geleisteten Dienste, auch um der Sitelkeit des damaligen Ber-3098 Ernft August Genüge zu leiften, schon 1692 zur neunten Rurwürde, die auf den Fürftenthümern Calenberg, Celle und Grubenhagen, ben Grafschaften Hoha und Diepholz und ben übrigen ben Bergogen zu Hannover und Celle zugehörigen Landen, Umtern, Stadten und Pertinenzien haftete; es wurde in biefer Bürbe aber erft 1708 vom ganzen Reiche anerkannt, worauf die wirkliche Einführung in das furfürstliche Collegium erfolgte.

Auf die Kurfürsten folgten dem Range nach die Reichsfürsten,

welche ebenfalls theils geiftliche, theils weltliche, sobann aber auch theils alte, theils neue, die erst seit Kaiser Ferdinand's II. Zeit, dis 1637, in diesen Stand erhoben worden, und zum Theil auch nur gefürstete Prälaten und Grafen waren.

Die geiftlichen Reichsfürsten zählten in ihrer Körperschaft Erzsbischöfe, Bischöfe und gefürstete Pröbste und Übte und zu derselben gehörten auch der Hochs und Deütschmeister und der Johannitersmeister. Unter den weltlichen waren außer einem Erzherzoge, Herzoge, Pfalzs, Marks und Landgrasen, Fürsten und gefürstete Grasen. In dem reichsfürstlichen Collegio oder Nathe befanden sich drei Bänke; auf der sogenannten geistlichen Bank saßen die geistlichen Fürsten nebst den Erzherzogen zu Österreich und den Herzogen zu Burgund, und zwar wechselte Österreich täglich mit Salzdurg auf dem ersten Plaze ab; auf der weltlichen Bank saßen die übrigen weltlichen Fürsten, und auf der Querbank die Bischöfe von Lübeck und Osnadrück, wenn letzterer evangelisch war.

Die geistlichen Reichsfürsten mit Sitz und Stimme im Reichsfürsten-Rathe waren: Die Erzbischöfe von Salzburg und Bisanz ober Besangon, von benen ber zweite aber den Reichstag schon seit langer Zeit nicht mehr beschickte; ber Hoch- und Deütschmeister; die Bischöfe zu Bamberg, Würzburg, Worms, Eichstädt, Speier, Strassburg, Constanz, Augsburg, Hilbesheim, Paderborn, Freising, Regensburg, Passau, Trident, Brizen, Basel, Münster, Osnabrück, Lüttick, Lübeck, Chur und Fulda; der gefürstete Abt zu Kempten, der gefürstete Probst zu Elwangen, der Iohannitermeister, die gefürsteten Pröbste zu Berchtolsgaden und zu Weißendurg, so wie die gefürsteten Übte zu Prüm, Stablo und Corvet; zusammen dreiunddreißig.

Die weltlichen Reichöfürsten, welche Sitz und Stimme im Reichösfürsten=Rathe hatten, waren: der Erzherzog von Österreich; die Herzoge von Burgund, Baiern und Magdeburg; der Pfalzgraf zu Lautern, zu Simmern und zu Neüburg; der Herzog zu Bremen; der Pfalzgraf zu Zweibrücken, zu Beldenz und Lautereck; der Herzog zu Sachsen=Beimar=Sisenach, zu Coburg, zu Gotha, zu Altenburg; der Markgraf zu Brandenburg=Culmbach und der Markgraf zu Brandenburg=Dnolzbach; der Herzog zu Brannschweig=Celle, zu Grusbenhagen, zu Calenberg und zu Wolfenbüttel; der Fürst zu Halbersstadt; der Herzog zu Borpommern, zu Hinterpommern, zu Berden, zu Mecklenburg=Schwerin, zu Mecklenburg=Güstrow, zu Bürttemberg;

ber Markaraf von Baden Baden, von Baden Durchlach und von Baden-Bochberg; der Bergog zu Solftein = Blückstadt und zu Solftein= Gottorf: ber Bergog zu Sachsen-Lauenburg; ber Fürst zu Minten; ber Bergog von Savoien, ber fich aber seines Sit= und Stimmrechts nicht mehr bediente; ber Landgraf zu Leüchtenberg; die Kürsten zu Unbalt; die gefürsteten Grafen zu Benneberg; die Fürsten zu Schwerin, zu Ramin, zu Rateburg und zu Hersfeld; ber Markgraf zu Nomenb bis 1765, von ba an ber Besitzer ber Reichsgrafschaft Falkenstein; ber gefürstete Graf zu Mämpelgard und ber Herzog von Aremberg, bie alle zu ben alten, die folgenden aber zu ben neuen Reichsfürsten gerechnet zu werden pflegten: - die Fürsten zu Hohenzollern, zu Lobfowit, zu Salm, zu Dietrichstein, zu Raffau- Hadamar, zu Raffau-Dillenburg, zu Auersberg, von Oftfriesland, von Fürstenberg, von Schwarzenberg, von Liechtenstein, von Thurn und Taxis, beffen Aufrufung beim Reichstage aber von ben altfürstlichen Saufern beständig widersprochen wurde, und die Fürsten von Schwarzburg; zusammen einundsechzig.

Diese Reichssürsten hatten zum Theil viele Rangstreitigkeiten unter sich, in welcher Beziehung die von Pommern, Mecklenburg, Württemberg, Hessen und Holstein-Glückstadt sich verglichen hatten, und darum die alternirenden oder umwechselnden Hauser genannt wurden. Beim Aufrusen in dem Reichsfürsten-Rathe wurde von der geistlichen Bank auf die weltliche abgewechselt.

Die übrigen Fürsten hatten in den letzten Zeiten vor dem Ausbruch der französischen Staatsumwälzung noch keine Stelle im Reichsfürsten Rathe erhalten; doch hatten sich schon manche dazu gemeldet, manche hatten auch entweder aller, oder doch einiger Reichscollegien Schlüsse, und wieder andere des Kaisers Empsehlung für sich.

Die Reichsprälaten ober Abte, Pröbste und Abtissinnen, welche Sitz und Stimme auf den Reichstagen hatten, theilten sich in die schwäbische und rheinische Bank, deren jede in dem Reichsfürsten-Rathe nur Eine Stimme hatte und wechselsweise mit den Grafen aufgerusen wurde.

Die Pralaten und Abtissinnen auf der schwäbischen Bank waren: die Übte zu Marchthal, Elchingen, Salmansweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Prsee, Petershausen, Ursberg, Roth, Nockenburg, Weißenau und Schussenried, der Probst zu Wettenhausen, die Übte zu Zwisalten und zu Gengenbach, die gefürstete Abtissin in der Reichs-

ftadt Lindan, so wie die Abtissinnen zn Rotenmunfter, Hegbach, Gustenzell und Baind.

Auf der rheinischen Bank saßen der Abt zu Kaisersheim, der Land = Commenthur der Ballei Koblenz, der Land = Commenthur der Ballei Elsaß und Burgund, der Probst zu Odenheim, die Übte zu Berben, zu St. Ulrich und Afra in Augsburg, zu St. Georgen in Isnh, zu St. Cornelii Münster, und zu St. Emeram in Regensburg; die Übtissinnen zu Essen, zu Buchau am Federsee, zu Quedlindurg, zu Herford, zu Gernrode, zu Nieder= und Obermünster in Regensburg, zu Burscheid, Gandersheim und Thoren.

Die Reichsgrafen und Herren, welche Sitz und Stimme auf den Reichstagen hatten, hießen größten Theils schlechtweg Grafen, zum Theil aber auch Landgrafen, Burggrafen, Wild und Rheingrafen, Freiherren und edle Herren. In den gräflichen Collegien befanten sich auch viele Fürsten, welche, wie oben erwähnt, noch keine eigene Stimme auf dem Reichstage hatten erhalten können. Die Reichsgrafen und Herren spalteten sich in vier Collegien, deren jedes auf dem Reichstage im Reichsfürsten-Rathe Eine Stimme hatte. Der Graf oder Gesandte, welcher ein solches Collegium vertrat, saß auf der weltlichen Fürstenbank nach allen Fürsten oder deren Gesandten. Das wetterauische und schwäbische Collegium wechselten mit einander im Range ab.

Das wetteranische Collegium bestand aus den Fürsten und! Grafen zu Solms, zu Psenburg und zu Stolberg, aus den Grasen zu Witgenstein, den Rheingrasen, den Grasen zu Leiningen mit 2 Stimmen, Reüß, Schönburg, Ortenburg. Die Grasen von Wartenberg gehörten früher auch dazu, waren aber wieder ausgeschlossen worden. Hanau, Nassaus Saarbrücken, Nassaus Hisngen und Nassaus Weilberg, so wie Waldeck und Schwarzburg hatten sich abgesondert. Königstein gehörte auch zu diesem Collegio.

Das schwäbische Collegium bestand aus den Bestgern der Grafs, Landgrafs und Herrschaften Heiligenberg und Werdenberg, Straßsberg, Alschausen, Öttingen, Montsort, Holsenstein, Kletgau, Königssegg, Waldburg, Eberstein, Hohens Geroldseck, Hohenems, Eglof, Bondorf, Thannhausen, Eglingen, ingleichen dem Grafen von Khevenshüller und von Kuffstein.

Das fränkische Collegium hatte Hohenlohe, Castell, Wertheim, Erbach, Limburg, Rieneck, Wolfstein, Reichelsberg, Wisentheid, Win-

bischgrätz, Rosenberg, Stahrenberg, Wurmbrand, Ginch, Grävenitz und Pückler zu Mitgliedern. Der Fürst von Löwenstein Wertheim und der Fürst Schwarzenberg wegen Seinsheim hatten sich abgesondert.

Das westfälische Collegium bildeten Sahn-Altenkirchen, Sahn-Hachenburg, Wied, Schauenburg, Dldenburg, Delmenhorst, Lippe, Bentheim-Bentheim, Tecklenburg, Bentheim-Steinfurt, Hoha, Virneburg, Diepholz, Spiegelberg, Rittberg, Phyrmont, Gronsfeld, Reckheim, Anhalt, Winneburg-Beilstein, Holzapfel, Blankenheim und Gerolostein, Wiltem, Gehmen, Gimborn-Neüstadt, Wickeradt, Mylen-bonk, Reichenstein, Schleiben, Kerpen und Lommersum, Reiserscheid, Sassenburg, Hallermund, Rheineck.

Reichsftädte nannte man biejenigen Städte in Deutschland, welche burch ihren eigenen Magistrat regiert wurden, unmittelbar unter bem Raiser und bem Reiche standen und auf bem Reichstage Sit und Stimme hatten, indem fie bier ein eigenes Collegium, bas britte und lette, bilbeten. Einige waren ganz katholisch, andere ganz evangelisch und noch andere gemischt, zu welch' letteren diejenigen geborten, von beren Bürgerschaft ber evangelische Theil im Jahre 1624 öffentliche und eigene Religionsübung in ber Stadt gehabt hatte. Die Reichsftädte übten in ihrem Gebiete durch den Magistrat die Landeshoheit aus. Einige hatten noch von alten Zeiten ber Reichsvögte und Reichsschultheissen und einige bezahlten auch noch bie alten Reichsstellern; die meisten aber hatten weder jene noch entrichteten sie biese. Es spaltete sich aber ihr Collegium auf bem Reichstage in zwei Banke in die rheinische und die schwäbische Bank. Beim Aufrufe ward mit ber rheinischen Bank ber Anfang gemacht und alsbann von einer Bank auf die andere mit ben einzelnen Städten abgewechselt.

Auf ber rheinischen Bank saßen 14 Reichsstädte, nämlich: Köln, Achen, Lübeck, Worms, Speier, Frankfurt a. M., Goslar, Bremen, Mühlhausen, Nordhausen, Dortmund, Friedberg, Wetzlar und Hamburg, von benen aber die letztgenannte Stadt keine Stimme hatte.

Auf der schwäbischen Bank saßen 37 Reichsstädte, nämlich: Resensburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Eslingen, Reütlingen, Nördslingen, Rothenburg ob der Tauber, Schwäbisch-Hall, Rothweil, Überslingen, Heilbronn, Schwäbisch-Gemünd, Memmingen, Lindau, Dünkelsbül, Biberach, Ravensburg, Schweinfurt, Kempten, Windsheim, Rausbeüern, Weil, Wangen, Ishy, Pfullendorf, Offenburg, Leütsirch, Wimpfen, Weißenburg im Nordgau, Giengen, Gengenbach,

Zell am Hammersbach, Buchhorn, Aalen, Buchau am Febersee und Bopfingen.

Die ersten Kaiser verwalteten die Gerechtigkeitspflege selbst, oder durch die von ihnen eingesetzten Herzoge und Grasen. Diese maßten sich nach und nach, während der vielen Unruhen, welche das Reich erschütterten, die weltliche, so wie die Vischöse 2c. die geistliche Gerichtsbarkeit an. In weltlichen Rechtssachen behielten jedoch die Kaisser das Recht, die Urtelssprüche der Stände aufzuheben und zu verbessern. Die Streitigkeiten der Reichsstände ließen die Kaiser in früheren Zeiten durch ihr Hofgericht schlichten. Da aber dasselbe den Besehdungen nicht Einhalt thun konnte, so wurde 1495 das kaiserliche und Reichskammergericht und bald nachher der Reichshofrath gegründet.

Außer diesen zwei allgemeinen ober höchsten Reichsgerichten gab es auch besondere oder niedere; und bahin gehörten: bas kaiserliche Landaericht in Ober- und Niederschwaben, welches in den drei Reichsstädten Ravensburg, Wangen und Isny und in bem Reichsflecken Altborf gehalten wurde; das kaiferliche Landgericht des Burggrafen= thums Nürnberg, welches ben Markgrafen zu Ansbach zustand und zu Ansbach gehalten wurde u. a. m., insonderheit das kaiserliche Hofgericht zu Rothweil, welches unter ben niederen Reichsgerichten bas vornehmste war und ausschließlich vom Raiser abhing. Bon diesen niederen Reichsgerichten, so wie von den weiter oben erwähnten Austrägen wurde an die höchsten Reichsgerichte appellirt, welche ihre Gerichtsbarkeit über alle unmittelbaren und mittelbaren Reichsglieber. Böheim, Öfterreich, Burgund und Lotharingen ausgenommen, und über alle Sachen erstreckten, die in letter Instanz zu entscheiben waren; boch gab es auch Sachen, welche gleich bei ben höchsten Reichsgerichten anhängig gemacht werden konnten. Ordentlicher Weise konnte man sich entweder an das eine berfelben oder an das andere wenden, und bann mußte die Sache bei bem einmal gewählten Berichte verbleiben; indessen unterschied man auch Sachen, die nur vor eines von beiden allein gehörten. Die Bollstreckung ber von den höchsten Reichsgerichten gefällten Urtheile wurde, wenn sie mittelbare Reichsglieder betrafen, ben betreffenden Landesherren, wenn fie aber unmittelbare angingen, bem Oberften bes Kreises, zu bem ber Berurtheilte gehörte, oder, was in den letten Zeiten des Reichs üblicher war, bem Kreisausschreibenden Fürsten übertragen. Auch die Bollftreckung ber Austrägal-Urtheile konnte nur auf Befehl ber höchsten Reichsgerichte erfolgen.

Der Reichshofrath wurde am kaiserlichen Hoslager gehalten. Ausschließlich vom Kaiser abhangig, war dieser des Reichshofrathes oberstes Haupt und oberster Richter, an welchen auch in allen wichtigen Sachen vom Reichshofrathe ein Gutachten abgestattet werden mußte. Dieser Gerichtshof bestand aus einem Präsidenten, dem Reichshofvicekanzler, einen Vicepräsidenten, wenn es dem Kaiser beliebte, diese Stelle zu besehen, und einer Anzahl von Reichshofräthen, worunter sechs evangelische sein sollten. Der Reichshofrath theiste sich in die Herrens und die Gelehrtenbank Wer auf der Herrenbank saße, hatte ordentlicher Weise 2600 Gulden, jedes der Mitglieder auf der Gelehrtenbank aber 4000 Gulden als jährliche Besoldung, nehst anderen Vortheisen und Treiheiten. Zum Gerichtshofe gehörten auch die Reichshofraths-Agnaten, welche die Schriften überreichten, die Reselutionen betrieben u. s. w. Die letzte Reichshofrathsordung war 1654 vom Kaiser Ferdinand III. erlassen worden.

Außerdem gab es hin und wieder im Reich auch andere Reichshofräthe, die aber mit diesem hohen Gerichtshofe nichts gemein hatten; ihre Würde war eine bloße Titulatur, welche zur Besohnung anderweitiger Verdienste um Kaiser und Reich, oder auch — zur Vefriedigung persönlicher Sitelkeit, von Kaisers Gnaden verliehen wurde.

Das kaiserliche und Reichskammergericht besetzte der Kaiser gemeinschaftlich mit den Ständen des Reichs, wurde aber von letzteren allein unterhalten. Bon 1531 bis 1693 in Speier, hatte es vom zuletzt genannten Zeitpunkte an seinen Sitz in der Reichsstadt Wetzlar und ist daselbst auch die zum Untergang des Deütschen Reichs verstieben, wiewol es 1751 beim Reichstage zu Regensdurg vorstellig geworden war, daß es, der Räumlichkeiten wegen, nicht länger in Wetzlar bleiben könne, und nach Frankfurt a. M. verlegt zu werden wünsche. Das Reichskammergericht bestand aus einem Rammerrichter, den allezeit der Kaiser bestellte, zwei Kammergerichts-Präsidenten, davon einer der römischskaholischen, und der andere der evangelischen Kirche zugethan war, und dem Collegio der Reichskammergerichts-Asseilschlusse zuschlassuschlassen, deren Anzahl im westsälischen Friedensschlusse zu 50 bestimmt worden war, nach einem Reichsschlusse von 1720 aber nur halb so viel oder 25 sein sollte, und zuletzt nur 17 betrug, näms

lich 9 katholische und 8 evangelische. Außerdem gehörten zum Reichs-kammergericht ein Generalfiskal oder Advocatus Fisci, 30 Prokuratoren und eine anschnliche Menge von Rechtsanwälten. Das Kammergericht hatte seine eigene, zahlreich besetzte Kanzlei und einen Kammergerichts-Pfennigmeister, welcher die eingehenden Commerzialen zu verwalten hatte. Die erste Kammergerichtsordnung war bei seiner Stiftung 1495 erlassen, dann aber oft, vornehmlich 1555, und auch in späterer Zeit zu verschiedenen Malen erlaütert, geändert und verbessert worden, zuletzt unter der Regierung des Kaisers Joseph II. im Jahre 1766.

Was ben Finanzustand bes Deutschen Reichs betrifft, so konnten Steuern und andere berartige Auflagen vom Raifer nicht anders, als mit Rath, Wiffen und Bewilligung ber Rurfürsten, Fürften und Stände auf allgemeinen Reichstagen festgestellt und ausgeschrieben werben. Die Reichssteuern waren ordentliche und außerordentliche. Die erste Art war zuerst 1427 der gemeine Pfennig, eine Bermögensftener, nach und nach trugen aber die Stände felbst zu ben Reichs= bedürfniffen bei und vertheilten die hierzu verwendeten Summen auf ihre Unterthanen, welches bas Subcollecturrecht hieß. Diefe ordentlichen Stellern bestanden in ben sogenannten Commerzialen, ober ben Beiträgen, welche jeber Reichsstand jährlich zur Unterhaltung bes faiserlichen und Reichskammergerichts zu entrichten hatte, und beren Unschlag in der Kammermatrifel festgestellt war. Bermöge berjenigen Matrifel, welche 1720 burch einen Reichsschluß angenommen und vom Kaiser bestätigt worden war, sollten die Commerzialen jährlich 103,600 Thir. betragen; allein, nach Abzug ber nicht fluffig zu machenden Posten und nachdem Berminderungen bewilligt worden, rechnete die Usualmatrikel in dem Zeitraum, der hier maßgebend ift, zu einem Ziele nur 39,396 Thir. 15 Gr.; und felbst biefer Betrag wurde nicht immer regelmäßig abgeführt, so daß das Kammergericht 1753 schon 654,013 Thir. an Resten zu sorbern hatte, bavon jedoch späterhin ein Theil abgetragen wurde. Die außerordentlichen Reichssteuern waren solche, welche manchmal im Nothfalle auf Antrag bes Raifers von ben Ständen bewilligt wurden, z. B. zur Unterhaltung bes Raifers felbst, ober bes Reichstriegsbeers, ober ber Reichsfestung Philippsburg, ober zu Türkenfriegen, zu Reichsgesandtschaftskosten, zur Erbauung ober Inftandhaltung ber Festungen wider ben Erbfeind ber Chriftenheit, zur Erbanung eines Hauses für bas Rammergericht,

jum Geschenk für ben Oberbefehlshaber bes Reichsheeres u. f. w. Die Bewilligung ber außerordentlichen Reichsstenern, welche von den Ständen seit 1545 von ihren Unterthanen ausgeschrieben wurden, geschab nach f. g. Römermonaten, beren Benennung von jenen Zeiten berrührt, ba bie Raifer, um vom Papfte gefront zu werben, einen Zug nach Rom machten und die Deutschen Reichsstände verbunden waren. fie mit einer gewissen Mannschaft zu Roß und Fuß sechs Monate lang auf eigene Rosten zu begleiten, ober statt bes perfonlichen Gefolges monatlich für einen Reüter 12 fl. und für einen Fußgänger 4 fl. zu erlegen, welches Gelb ben Namen ber Römermonate bekam. Diefer Maakstab zur Vertheilung ber außerorbentlichen Reichssteuern unter bie einzelnen Stände wurde in späterer Zeit beibehalten. Der Unschlag, wie viel ein jeder Stand entweder an Mannschaft zu stellen ober an Gelb zu vergüten hatte, war in ber, auf bem Reichstage 311 Worms, 1521, angenommenen, fogenannten Reichsmatrifel ausgebrückt, welche für das ganze Reich zu einem Römerzuge 4000 Reis sige und 20,000 Fußknechte bestimmte. Allein, wiewol bem Kaifer manchmal gewisse Römermonate bewilligt wurden, so waren boch bie Stände nur zu oft febr läffig mit der Einzahlung ihrer Matritularbeiträge und unterließen felbige nicht felten ganz und gar. Ein einfacher Römermonat brachte ursprünglich 128,000 fl. ein, um die Mitte des 18. Jahrhunderts war er aber bereits bis auf 58,000 fl. geschmolzen. Zahlreiche Beschwerben über bie Matrifel, welche beim westfälischen Frieden zur Sprache kamen, blieben bamals, wie für alle Folgezeit unerledigt.

Die Wehrkraft Deütschlands beruhte auf dem Reichskriegsheere, das von den Reichsftänden gestellt wurde. Der Kaiser als solcher hielt kein Kriegsheer. Die Mannschaft, welche ein jeder Reichsstand in Kriegszeiten zu stellen, zu unterhalten und zu ergänzen hatte, und die sein Reichss und Kriegscontingent genannt wurde, wurde in jedem Kreise zu militärisch-taktischen Körpern oder Regimentern zusammensgesetzt. Seder Kreis hatte auch seine eigenen Kriegsheersührer mit ihrem Stade. 1681 wurde auf dem Reichstage beschlossen, daß das Reich beständig ein s. Simplum von 40,000 Mann bei den Fahnen halten sollte, davon 12,000 zu Pferde und 28,000 zu Fuß; 1702 wollte man die Wehrkraft auf ein doppeltes Simplum von 80,000 Mann in Friedenss, und auf ein dreisaches von 120,000 Mann in Kriegszeiten erheben; allein der Kaiser versate diesem Reichstagss

beschlusse seine Genehmigung; sehr wahrscheinlich, weil er eine so be= bentenbe Rriegsbereitschaft ber Stände für seine Sausmacht bebenklich fand. Einen Reichskrieg konnte ber Raiser, wie schon oben erwähnt wurde, nur mit Zustimmung der Kurfürsten, Fürsten und Stände, die auf offenem Reichstage einzuholen war, beginnen. Satte aber das Reich einen Krieg beschlossen, so mußten die einzelnen Reichsbeerführer sammt ben Kriegsrathsbirectoren und Rathen vom Raiser und ben gesammten Ständen, und zwar von beiben Religionsparteien eine gleiche Anzahl, ernannt, und nebst bem ganzen Kriegsheere in bes Raisers und bes Reiches Bflicht genommen, ber Krieg aber ben Reichsverordnungen, ber Executionsordnung, ben Bestimmungen bes westfälischen Friedensschlusses und den auf solche Reichstriegsfälle ergangenen Reichsschlüssen gemäß, geführt werden. Der oberfte Befehlshaber über das Reichstriegsheer zur Zeit eines Krieges wurde entweder ebenfalls auf dem Reichstage burch Mehrheit der Stimmen ernannt, ober auch wol dem Raiser die Ernennung besselben anheimgegeben. War die Kriegführung beschlossen, so schritt man auch sofort zur Errichtung einer Reichs-Operationskasse, beren erster Kriegszahlmeister gleichsfalls vom Raiser bestellt zu werben pflegte, während bie übrigen Beamten berselben vom Reichserzkanzler, nach bem Borschlage ber vornehmften Reichsftände, ernannt wurden. Daß ber Raifer ohne Zuthun und Einwilligung der Kurfürsten, Fürsten und Stände bes Reichs feinen Frieden schließen burfte, ift gleichfalls bereits oben erwähnt worden. Eben so burfte aber auch kein Reichsstand mit bem allgemeinen Reichsfeinde einen Sonder-Friedensvertrag eingeben.

Dagegen giebt uns die Geschichte aller Zeitalter des Deütschen Reichs Beispiele von Bündnissen der Reichsstände nicht allein unter sich, wie schon oben angedeütet wurde, sondern auch mit auswärtigen Mächten, und obgleich die Kaiser diesen, allmälig zu einem Recht gewordenen Gebranch wegen des Mißbrauchs, der damit getrieben werden konnte und wirklich getrieben wurde, zu beschränken suchten, so ward er doch im Angsburger Bergleich von 1555, so wie im westsälischen Frieden von 1648 — leider anerkannt und förmlich bestätigt. Nur sollten die Bündnisse der Reichsstände nicht gegen das Reichssoberhaupt, und eben so wenig gegen die Reichsverfassung gerichtet oder dem Reiche nachtheilig sein! Eins der berühmtesten und folgenzeichsten Bündnisse, welches Deütsche Reichsstände in der letzten Zeit

bes Reichsbestandes schlossen, war der deütsche Fürstenbund, den Friedrich der Große, als Kursürst von Brandenburg, 1785 mit KursBraunschweig-Lünedurg und KursSachsen einging, dem aber auch KursMainz, BraunschweigsBolsenbüttel, SachsensBeimar und Gotha, HessensKassel, Dsnadrück und Anhalt beitraten, und das den Zweck hatte, die Bergrößerungsplane im Deütschen Reiche für immer zu verhindern, welche das Haus Österreich seit dem Erlöschen der kursfürstlich daierischen Linie mit Maximilian Ioseph 1777 nur zu deütslich an den Tag gelegt hatte. Auch sollte kein Reichsstand ein Ansgriffsbündniß gegen seinen Mitstand eingehen, außer im Fall einer Gewaltthätigkeit, deren Bergütung drei Jahre vom Urheber versweigert worden war. Der westsälische Friede erlaubte dann dem Beleidigten, sich durch Wassengewalt Genugthnung zu verschaffen.

In Beziehung auf Kaiser und Reich waren die Länder der Reichsstände theils Leben, theils Allodien. Unter Landesberrschaft ober Landeshoheit der Reichsftände verstand man seit dem westfäli= schen Frieden die Befugniß berfelben, innerhalb ihrer Gebiete die Hobeitsrechte, soweit solche nicht durch die Reichsgesetze oder durch Berträge beschränkt waren, auszuüben. Diese Sobeitsrechte waren nach und nach den Ständen zu Theil geworden. Anfangs burch Anmaßungen ber größeren Reichsbeamten, endlich allgemein und burch Gesetze ober ausbrückliche Berträge. Den Grund bazu legten zuerst bie Hauptlinge der Bolksstämme, welche sich dem Frankenreiche unterworfen, babei aber boch einige Überreste ihrer alten Selbstständigkeit behauptet hatten. Unabhangigkeit und Sonderthum war von jeher ein unauslöschlicher Zug im Bolkscharakter ber Deutschen, beffen Gefahren dem massigen Volksthum westlicher und öftlicher Nachbarn gegenüber sie nicht einzusehen vermögen. Jene Hauptlinge, Rarls bes Großen Berwaltungsbeamte, seine Berzoge und Grafen glaubten nur ihr Recht zu üben, wenn sie sich ber früheren Autonomie wieder bemächtigten. Und das geschah sogleich nach des Kaisers Ableben, unter bem Rachfolger, feinem Sohne, bem schwachen Ludwig, ber in feiner Frommigkeit es guließ, daß bei mehreren Stämmen bie an bie Spige gestellten Beamten, je nach bem Maage ihrer Macht und perfönlichen Thatkraft fürstliche Rechte in größerem ober geringerem Umfange auszuüben, und bem Könige die ihm gebührende Oberherrlichkeit fehr oft streitig zn machen vermochten. Die Grafenämter wurden erblich und die Geiftlichen bekamen Immunitäten oder Freiheiten aller Art und gräsliche Rechte. In den Gränzländern, wo die Markstafen, — oder commandirenden Generale, nach heütigem Ausdruck, — den Besehl führten, und deren Besitz, besonders auf der Morgensseite gegen Slawen und Magyaren, gesährlich und zweiselhaft war, gestattete das Reichsoberhaupt gern dem tapfern Bertheidiger und glücklichen Eroberer ausgedehntere Rechte. Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts traten mehrere, die dahin untergeordnet gewessene Landesverwalter in die erste Reihe der unmittelbaren Fürsten mit herzoglichen Rechten ein, und die meisten Grafen, eine große Anzahl Städte, auch die Reichsritterschaft wurden unmittelbar und erlangten die Landeshoheit, deren Ausbildung im westfälischen Friesdeussschluß vollendet wurde.

In vielen Ländern des Deütschen Reichs war die Landeshoheit von Alters her, als alle Edelinge und Freigeborne in der Gemeinde ftimmten, burch gewisse, ben Provinzialftanden zustehende Rechte beschränkt, die aber nicht überall gleich waren, und mehrere Reichsgebiete hatten gar keine Landstände. Schon lange vor dem westfälifchen Frieden übten die Reichsstände das Gesetzgebungsrecht in ihren Gebieten aus. Durch jenen Frieden ward ihnen dies Recht mit ber Einschränkung, daß sie keine den Reichsgrundgesetzen widersprechende Gesetze geben burften, bestätigt. Nur in privatrechtlicher Rücksicht tonnten sie gesetzliche Berfügungen erlassen, die nicht mit den Reichsgesetzen übereinstimmten. Als Ausfluffe ber Gesetzebung ftanden ihnen die peinliche und bürgerliche Gerichtsbarkeit gleichfalls zu. Es ift schon erwähnt worden, daß in Rücksicht der Reichsgerichte fämmtliche Kurfürsten das ius oder privilegium de non appellando hatten. Auch einigen anderen Reichsständen ftand biese Gerechtsame zu, noch anderen das privilegium electionis fori. In die Ausübung ber reichsständischen Gerichtsbarkeit burfte sich weber ber Raiser noch das Reich mischen, außer im Falle der verweigerten Justiz. Uebrigens hatten sie bas Recht ber Begnadigung, so wie das Recht der Brivilegienertheilung, soweit seine Ausübung das betreffende Vorrecht des Kaisers nicht beeinträchtigte; auch stand ihnen Die Gerichtsbarkeit über Die Glieder ihrer Familie, über apanagirte, in ihren Landen wohnende Prinzen, wie auch über andere unmittelbare Reichsglieder, in Rücksicht beren Güter zu. Die innerhalb ihrer Gebiete lagen.

Der unbeschreiblich große und höchst beklagenswerthe Verfall,

in welchem die Lehre und Bucht ber Kirche während bes Mittelalters gerathen war, verursachte ihren benkenden und redlichen Gliebern aller Jahrhunderte die wehmüthigsten Empfindungen, erregte aber auch ihre fellrige Sehnsucht nach einer balbigen Berbefferung. Diefe wurde, nachdem ein Johannes hus für fie 1415 auf dem Scheiterhaufen geendet, endlich ein Jahrhundert später von Martin Luther muthig noch ein Mal versucht und mit glücklichstem Erfolge burchgeführt. Neben Frömmelei, Unwissenheit und bem allerdummften Aberglauben wucherten im beütschen Bolke ber bamaligen Zeiten bie gröbsten Lafter und Unsittlichkeiten ganz gebeihlich, ja ganz - gemuthlich; hatte boch die Kirche Mittel genug, ben gefallenen Engel im Menschen mit seinem Gotte zu versöhnen! Roms Oberpriefter fprach für — schweres Geld von allen Sünden frei, wie schwere, wie viele auch auf bem Berzen laften mochten; die Moral ber Priefter= schaar beschwichtigte bie Gewiffen; Abläffe, Ballfahrten, Bugungen mit Rosenkrang, Fastenspeisen und Kasteiungen, vorzüglich aber begabite Seelenmeffen und auf bem Sterbebett zu Bunften bes Pfaffenthums schlau erschlichene sogenannte fromme Bermächtniffe wuschen alle Sünder rein!

Die Stände des Reichs, welche die Kirchenverbefferung eingeführt hatten, protestirten 1529 wider ben Schluß bes Reichstages gu Speier, burch welchen alle Veränderungen in Religionssachen bis auf erfolgte Entscheidung einer zu berufenden allgemeinen Kirchenverfammlung für unrechtmäßig erklärt wurden, und wurden daher Brotestanten, von ihrem Glaubensbekenntnig aber, welches, von Philipp Melanchthon verfaßt, fie im folgenden Jahre auf bem Reichstage gu Augsburg übergaben, Augsburgische Confessionsverwandte genannt. Un ber tribentinischen Kirchenversammlung, 1545-1563, nahmen sie feinen Antheil, festen aber vorber 1537 auf einer Versammlung zu Schmalkalben ben Inhalt ihres Lehrbegriffs in gewissen Artiteln auf, um dieselben gelegentlich ben versammelten Bischöfen zu übergeben. Der Religionsfrieg, welcher hierauf 1546 entstand, ward 1552 vorlaufig durch ben Paffauer Bertrag geendigt; und burch ihn sowol als burch ben 1555 zu Augsburg in bem Reichstagsabschiebe feierlich und förmlich geftifteten Religionsfrieden find die Ausburgischen Confeffionsverwandten in ihrer völligen Religionsfreiheit und Berfaffung, bis zur endlichen Bergleichung und Ausföhnung ber römischen Kirche mit bem Brotestantismus, und wenn biese Ausföhnung nicht erfolgen follte, auf ewig bestätigt worden. Zur unverbrüchlichen Festhaltung dieses wichtigen Reichsgrundgesetzes haben sich späterhin der Kaiser und die im Schooß der alleinseligmachenden Kirche verbliebenen Stände oft aufs Neue verpslichtet, und insonderheit die ersteren dasselbe allemal in ihren Wahlsapitulationen eidlich angelobt. Zweisel, welche darüber laut geworden, wurden sodann 1648 durch den westsälischen Friedensschluß beseitigt, der auch einige Änderungen in den Bestimmungen des Religionsfriedens von 1555 gestrossen hat.

Bermöge biefes erneuerten und beftätigten Religionsfriebens follte keine andere, als die römisch-katholische, die evangelisch-lutherische und die evangelisch-reformirte Religion in dem beiligen Römischen Reiche Deütscher Nation eingeführt ober geduldet werden. Gegen bie Aufnahme ber Reformirten, welche im Friedensvertrag einstimmig erfolgt war, protestirte aber später ber Rurfürft zu Sachsen, bamals noch ein eifriger Lutheraner. Dennoch entstanden in demselben bald, und namentlich seit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts, verschiedene Setten, die sich zu keiner der drei sogenannten Religionen ober Kirchen bekennen, und boch an einigen Orten sogar freie und öffentliche Religionsübung genoffen. Rach ben Bestimmungen bes westfälischen Friedensschlusses war jeder Landesberr gehalten, feine Lehnsleute und Unterthanen, welche einem andern Glaubensbekennt= nif. als er felbst, zugethan waren, im Besitze ber öffentlichen Religionsübung, der Privat- ober Hansandacht, wie auch aller zum geistlichen und Kirchenwesen gehörigen Gegenstände, als Gotteshauser, Schulen, geiftliche Güter, Stiftungen und Einkunfte, Consistorien zc. zu belassen, und zwar so, wie sie am 1. Januar 1624, welches Jahr ber annus decretorius ober bas Normaljahr genannt wurde, sich barin befunden hatten; wenn aber die Landesherren und Unterthanen in biefer Beziehung eine Anderung treffen wollten, fo konnte und burfte bies geschehen, insofern biese Anderung aus einer freiwilligen Bereinbarung hervorging. Wo aber in einem Reichsgebiete Unter= thanen einer Religion beipflichteten, die in dem Normaljahre weder öffentliche noch Brivatübung gehabt hatte, ober die künftighin einer folden Kirche beitreten möchten, was ihnen freiftand und nicht vom Landesherrn gehindert werden follte, fo hing es von diesem ab, ob und wie lange er fie in seinem Lande bulben wolle, ober ob nicht. Errichtete er mit ihnen Verträge und versprach ihnen vermöge derselben sie zu dulden, so mußten diese Verträge auch von seinen Nachfolgern geachtet und gehalten, und die von diesen Unterthanen also erwordenen Nechte dursten nie und nimmer gekränkt werden. Wollte er sie aber nicht dulden, so mußte er Denjenigen, welche schon zur Zeit des westsällichen Friedens in seinem Lande gewohnt hatten, wenigstens 5 Jahre, denen aber, welche später in demselben sich niedergelassen hatten, mindestens 3 Jahre verstatten, um ihre Angelegensheiten in Ordnung dringen zu können, d. i. ihre Güter und Liegenschaften entweder verkaufen oder behalten, und in letzterm Falle verwalten oder verpachten zu lassen, auch dieserhalb frei und ungehindert zus und abreisen zu dürsen. Er mußte sogar einem Leibeigenen freien Abzug gewähren und sein Anrecht an die Leibeigenschaft gegen einen billigen Abtrag fallen lassen. Auch durste er Niemand nöthigen, an gewisse, bestimmte Orte zu ziehen.

In sofern nun obige Einschränkungen es verstatteten, hatten alle Reichsftände als ein Ausfluß der Landeshoheit das Reformations= recht, ius reformandi, d. i. sie konnten sowol eingeschlichene Fehler ober Migbrauche in gottesbienftlichen Sachen verbeffern, als biefes Glaubensbekenntniß abschaffen und jenes einführen, andere Religionsverwandte bulben ober zur Auswanderung nöthigen. War die Pandeshoheit streitig, so blieb bas Reformationsrecht Demjenigen, der 1624 im Besitz besselben gewesen war; boch konnten die Unterthanen, so lange ber Streit unausgemacht blieb, nicht gezwungen werben, wegen unterbeß veränderter Religion das Land zu raumen. War ein Land verpfändet gewesen und bann eingelöft worden, so fam es auf einen Bergleich zwischen bem wieder einlösenden Landesherrn und ben Unterthanen an, wiefern jener biefer ihre öffentliche Religionsübung verstatten wollte. Ein Landesberr, ber sich nicht zur Religion seiner Lehnsleute und Unterthanen bekannte, konnte jum Behuf feines und feines Hofftaats Brivatgottesbienftes an bem Orte feiner Refibeng eine Schloffapelle erbauen, auch sonft an seinem Hoflager aller Orten in seinen Gemächern Gottesbienst halten lassen. Db ein Reichsstand befugt sei, ohne Nachtheil der anderen und alten Religionsverwandten, in einem Lande oder an einem Orte eine daselbst im Normaljahr 1624 nicht vorhanden gewesene öffentliche Religionsübung zu ver= ftatten, war eine Frage, die bis zur Auflösung des Reichs unentschieben geblieben ift. Soviel war aber gewiß, daß bas sogenannte simultaneum ben Bestimmungen bes westfälischen Friedensschlusses zuwider lief, wenn es den älteren Religionsverwandten auch nur die geringste Beschwerlichkeit verursachte.

Die katholischen geiftlichen Stände übten bie geiftliche Gerichtsbarkeit über die ihrer Kirche angehörigen Unterthanen nicht als Stände bes Reichs, fondern nur in ihrer Prieftereigenschaft, als Erzbischöfe. Bischöfe. Abte u. f. w. und zwar nach den Borschriften bes canonischen Rechts, und abhängig vom Papste aus. Die weltlichen fatholischen Reichsstände überließen nach bem Grundsate ihrer Kirche die gesammte geistliche Gerichtsbarkeit über ihre, ber römisch - katholischen Kirche angehörigen geistlichen und weltlichen Unterthanen bem Oberpriefter zu Rom, beffen Legaten, und ben Erzbischöfen und Bifchöfen, in beren Sprengel ihre Reichsgebiete lagen, je nachbem, vermöge bes papstlichen Rirchenrechts, eine Sache bor dieses oder jenes Forum gehörte. Doch genossen viele Reichsstände in Unfebung ber ihnen über Rirchen, mittelbare Rlöfter, Stifter und Abteien gemeiniglich zuständigen Schutherrlichkeit, die man Kastenvogtei nannte, oder in Beziehung auf das Patronatsrecht, auch in externen Rirchensachen mancherlei Gerechtsame und Gerechtigkeiten.

Die katholischen Reichsstände, die geistlichen sowol als die weltlichen, hatten hinsichtlich ihrer protestantischen Unterthanen dieselbe Gewalt, wie die evangelischen Reichsstände. Ueber diese Gewalt katholischer Landesherren in evangelischen Kirchensachen wurde aber nicht allein zwischen den Lehrern des Staats- und Kirchenrechts, sonbern auch zwischen den Ständen des Reichs selbst, heftig und kast beständig gestritten; und die evangelischen Unterthanen hatten nur zu oft Gelegenheit, Beschwerden und Klagen über Glaubensdruck, Gewissensbeschränkung ze. anzubringen.

Mehr als ein Mal hat die katholische Kirche in Deütschland ben Anlauf genommen, sich frei zu machen von der Gewalt, die der römissche Oberpriester über sie errungen, von den Mißbraüchen, Ungerechtigkeiten und Bedrückungen, die der Papst in seiner hochmüthigen Anmaßlichkeit, Christi Stellvertreter auf Erden sein zu wollen, ihr unaufhörlich auferlegt hat; so auch in der Periode, die uns hier vorzugweise beschäftigt, 1786 durch die Emser Punktationen, vermöge deren die Würdenträger der katholischen Kirche Deütschlands den entschiedensten Widerstand gegen die päpstlichen Anmaßungen zu leisten gedachten; allein allemal sind diese Bestrebungen vereitelt worden, theils durch verdeckten und geheinen Einfluß italiänischer Priesterschaus, Deütschland vor 100 Jahren. I.

schlauheit, theils burch Uneinigkeit unter ben Bischöfen selbst, und in bem zuletzt angeführten Falle durch Baierns immerdar hervortretenbes Zurückstreben zur alten Finsterniß, theils aber scheiterten alle Bersuche zur Besreiung vom römischen Joch an dem Begriff der Unsehlbarkeit des Baticans. Deütsche Kirche nannte sich bis zu Ende des 18. Jahrhunderts vorzugsweise die katholische Kirche in Deütschland, weil sie es nicht über sich gewinnen konnte, die evangelische als Kirche anzuerkennen und dieselbe vor den, durch die französische Staatsumwälzung veranlaßten Secularisationen auch durch den Besitz weltlicher Macht und an Reichthum weit übertraf.

Der westfälische Friedensvertrag bestimmte, bag bes Bapftes und ber übrigen fatholischen Beiftlichkeit geiftliche Berichtsbarkeit über bie evangelischen Reichsftande bis zum endlichen gutlichen Bergleich beider Glaubensbekenntniffe ruben folle, eine Beftimmung, welche de facto einer ganglichen Aufbebung jener Gerichtsbarkeit gleich geachtet werden konnte, da eine Berföhnung zwischen Papftthum und Protestantismus nicht zu Stande fam. Die evangelischen Reichsstände waren also, in sofern die Reichsgesetze ihnen in diesem oder jenem Stücke bie Sande banden, in Religionsfachen vollkommen frei und unabhangig. Ein jeder evangelischer Stand war innerhalb feines Gebietes summus episcopus, ein oberfter Bischof ober Papft im Rleinen; er konnte das Kirchen- und das damit nach mittelalterlichen Traditionen inniaft verbundene Schulwesen nach Gefallen einrichten und ändern, diejenigen Stücke ausgenommen, in welchen ihn etwa bie mit seinen Landständen und Unterthanen errichteten Berträge einschränkten. Darum war auch, und ift es leiber noch heute, die außere Berfassung bes Kirchen- und Schulwesens in ben evangelischen ganbern bes Deutschen Reichs fehr verschieden. Um ben allgemeinsten und fürzesten Begriff bavon zu geben, so ift zu bemerken, bag ber Landesherr sich in allen wichtigern Sachen gemeiniglich ben Musschlag vorbehielt; er stellte an oder bestätigte, versetzte, beförderte, entließ ober bestrafte bie Rirchen- und Schulbeamten; er erließ Rirchenordnungen, richtete Feft-, Faft-, Bug- und Bettage ein und bestellte höhere und niedere Rirchen- und Schulbehörden, die in feinem Namen für die Wohlfahrt bes Rirchen= und Unterrichtswefens zu for= gen hatten. Gemeiniglich wurden von den evangelischen Reichsständen Consistorien bestellt, die mehrentheils aus weltlichen und geiftlichen Räthen zugleich bestanden, und fast immer einen weltlichen Rechtsgelehrten zum Borsitzer hatten. Einrichtung, Geschäftsausbehnung und Gewalt dieser obersten geistlichen Behörden war aber bei den verschiedenen Ständen sehr verschieden: hier gehörten viele, dort wenige Sachen vor ihr Forum. An manchen Orten waren auch noch besondere Synoden und Kirchenräthe vorhanden. Geistliche und Schullehrer wurden entweder vom Landesherrn unmittelbar, oder von seinen Consistorien, oder von den Kirchenältesten, die aus der Ernennung des Landesherrn, als obersten Bischofs, oder aus der Wahl der Gemeinden hervorgingen, oder von den Patronen, oder auch von den Gemeinden bestellt, und denselben Inspectoren, oder Pröpste, oder Superintendenten, und diesen wiederum in größeren Bezirken Generalscuperintendenten vorgesetzt.

Also ist die außere Verfassung ber evangelischen Kirche in Deutschland noch heut' zu Tage in der zweiten Hälfte des 19. Jahrshunderts; Zersplitterung und Absonderung aller Orten, wohin man blickt, abgesehen von der Zwietracht, die über sogenannte Symbole und Bekenntnißschriften das Evangelium selbst vergist und seine höchste Lehre: die Lieb' und Eintracht, Duldung und Versöhnung!

Die Gewalt ber evangelischen Stände über ihre katholischen Unterthanen war nach ben Bestimmungen bes augsburger und west= fälischen Religionsfriedens biefelbe, welche bie katholischen Reichs= glieber über ihre evangelischen Unterthanen hatten. Wegen berer, welche im Normaljahre 1624 öffentliche Religionsübung gehabt hatten, war vorgesehen, daß die fatholischen Bischofe, unter beren Kirchenfprengel fie gehörten, bie geiftliche Berichtsbarkeit über biefelben, fofern bie Bischöfe 1624 im Befitz bes Gerichtsstandes gewesen, behalten follten. Folglich waren bie, welche nur eine Privatübung ihres Gottesbienstes gehabt hatten, ober bie nur aus Gnaden gebuldet wurben, auch in biefer hinficht ber Oberbotmäßigkeit bes evangelischen Landesherrn völlig unterworfen, welcher ihnen aber nichts, was wider bas Dogma und die Grundregeln ber katholischen Kirche lauft, anmuthen burfte. Es follte auch fein, in bem Lande eines evangelischen Reichsftandes gelegenes Rlofter einer andern Ordensregel überlaffen werden, es sei benn ber vorige Orden völlig erloschen; aber auch in biesem Falle durfte das Kloster nur mit Geistlichen eines Ordens befest werden, der schon vor der Reformation üblich gewesen. Angemerft muß werben, daß in ben, bem erzberzoglichen Saufe Ofterreich unterworfenen Reichslanden, fo wie auch in Schlefien ber Religions.

zustand sich nicht nach bem Jahre 1624 richtete; auch galt dieses Normaljahr nicht zwischen Reformirten und den Augsburgischen Consessionsverwandten.

Endlich hatten die evangelischen Reichsstände sich unter einander barüber vereinbart, daß, wenn fünftig ein lutherischer Landesberr zur reformirten Kirche übertreten, ober ein berfelben zugethanes Land erhalten follte; wie auch, im umgekehrten Falle, berfelbe die Unterthanen bei ben Formen ihres Gottesbienstes, bei ber gesammten Berfassung ihres Kirchen- und Schulwesens, und allen herkömmlichen Gerechtigkeiten und Gewohnheiten zu belaffen habe. Wolle aber irgend eine Gemeinde aus freien Stücken zu des Landesherrn Kirche übertreten, so solle ihr zwar die freie Religionsübung zugestanden werden, jedoch auf eigene Koften und ohne ber anderen Kirche zum Nachtheil. Maakgebend war es sodann auch bei allen evangelischen Reichsständen, daß fämmtliche Confistorialrathe und Superintendenten, so wie alle Professoren ber Gottesgelahrtheit und ber Weltweis= heit an ben Universitäten berjenigen Confession zugethan sein mußten, welche zur Zeit des westfälischen Friedens in dem betreffenden Reichsgebiete üblich und herrschend gewesen war.

Das Deutsche Reich buldete auch von jeher innerhalb feiner Gränzen viele taufend Rinder Ifraels, welche fraft der Reichsgesetze von ben Reichsgliebern, bie Regalien vom Raifer und Reich batten, oder barauf privilegirt waren, in ihrem Lande und Gebiete aufgenommen werden konnten, und benen auch vermöge bes Reichsherkommens an vielen Orten die öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes verstattet war. Durch ihre Betriebsamteit, ihre Schlaubeit, ihren scharfen Blick und ihre Erfahrung in allen Gelbfachen, verbunden mit ihrer Schmiegfamkeit in allen geschäftlichen Angelegenheiten, wie in ben scheinbar verworrenften Lagen bes Lebens, ben allermeiften Reichsftänden unentbehrlich geworden, erfreuten fich die Juden ehemals, als fie die stets rathenden und thatenden Bankhalter der Fürsten waren, wie beut' zu Tage wieder, großer Rechte und Borzuge, und es fehlte ihnen nicht an außeren Auszeichnungen, an Abelsverleihungen und Chrenketten, wie beüte nicht an Baronifirungen und Sternchen, Rrengchen und Banberchen; allein ber Stamm Abrahams erregte durch den Ginfluß, den er bei den Gewalthabern im Deutschen Reich unwillfürlich erworben, ben Reid ber Pharifaer unter ben Chriften; bie undulbsamen Briefter ber alleinseligmachenden Rirche wußten burch Berleumbungen aller und ber alleralbernften Art bas Volf Ifraels verhaft zu machen; von da an wurden bie Juden gedrückt. verfolgt und ihrer alten Rechte beraubt, oder ganz vertrieben, und wo man sie noch bulbete, ba wurden sie in bestimmte Stadttheile verwiesen und vollständig abgesperrt. Der Jude war von da an ein Paria in der menschlichen Gesellschaft. Freilich hatte er sich noch nicht wie heute auf die schone Literatur geworfen, noch nicht aufs Zeitungeschreiben, auf die bildende Runft, oder aufe Theater, bas in älteren Berioden der beütschen Geschichte nur in den Rlöstern von den Brieftern und ihren Zöglingen mit mimischen Darstellungen aus ber beiligen Geschichte, sogar mit ber Kreizigung des Beilandes geübt wurde; dagegen suchte ber semitische Stamm aber auch nicht burch bie ihm eigenthümlichen Mittel und Wege, burch Gelbsvendungen, festes Zusammenhalten, Lob-Affekuranz, unaufhörliches Selbstanpreisen und Unverschämtheit aller Art sich auf eine höbere Stufe ber Gefellschaft emporzuschrauben; ber beütsche Jude von damals begnügte fich mit bem felbstzufriedenen Bewuftfein, - ein Geschäftchen in Golbaulden gemacht zu haben; und bas warf, nach bem bamaligen Werth bes Geldes, einen eben so erklecklichen Gewinn ab, wie in unseren Tagen, wo die Geschäftchen nach Millionen berechnet werden!

Die landesberrlichen Einfünfte ber Reichsstände bestanden urspringlich nur aus bem Ertrage ihres unbeweglichen Gigenthums. bas entweder Allodium oder Lehn war, welch' lettere Eigenschaft alle= mal auf ben Bütern ber geiftlichen Stände haftete, mochte ber lebnsherr ber Kaifer sein, wie er es im Anfang stets gewesen war, ober bie Rirche, die sich das Ober-Eigenthumsrecht allmälig angemaßt hatte. Bu biesen Ginkunften ber Domainen (bona domanialia), Bigbomober Rammergüter, oder wie fie fonft in den verschiedenen Theilen bes Reichs genannt werben mochten, kamen sobann die Erträge ber einzelnen Regalien oder bes, dem Landesberrn vorbehaltenen Eigenthums über manche im Lande befindlichen beweglichen und unbeweglichen Dinge, wie bes Regals ber Bölle, Mauthen, bes Forfts, Jagds, Lehn-, Müngregals u. f. w. Als aber auch die Ginfünfte aus biefen Quellen zur Deckung ber immer mehr fich haufenden Ausgaben nicht mehr ausreichten, und als viele, wenn nicht gar bie meisten und bin und wieber alle Domainen verpfändet, und bann, wenn sie nicht wieber eingelöft werden konnten, veraugert wurden, ba kamen die Landesherrn auf ben Gebanken, das Vermögen ihrer Unterthanen zur Be-

ftreitung ber Ausgaben in Anspruch zu nehmen. So entstanden bie Abgaben, die Steuern, welche von den Reichsftanden als Ausfluß bes Hoheitsrechts ihren Lehnsleuten und Unterthanen auferlegt wurden. was aber in ben Ländern, in benen sich die Bolfsvertretung von Alters ber erhalten hatte, nur mit beren Einwilligung geschehen fonnte. Anfänglich nur zu einer augenblicklichen Aushülfe bei ber Bolfsvertretung nachgefucht, hießen biefe Auflagen Collecten, b. i. Sammlungen, ober Subfidien, b. i. Bulfsgelber, über beren Sobe fich bie Landesherren mit ben Landständen vereinbarten, während es ben letteren überlaffen blieb, bie Subsidien unter fich zu vertheilen. Diefes Berhältniß fand auch später Statt, als bie Freiwilligkeit ber Subfidien fich zu einer Pflicht und zu einer beständigen Besteuerung ausgebildet hatte. Regel war es, daß bie Beiftlichkeit bei biefer Besteuerung nicht heran gezogen wurde; boch gab es auch Ausnahmen. So konnten die Erzherzoge von Ofterreich nach einer alten Bewohnheit und vermöge einer Bewilligung bes Bapftes Nitolaus V., aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, alle geiftliche Bersonen innerhalb ihres Territorialbesites mit Abgaben belegen.

In den Reichsgebieten, wo die landständische Verfassung sich erhalten hatte, ba bestanden die Landstände in den Ländern der geistlichen Reichsftande: aus bem Domkapitel, ber Ritterschaft und bem Stande ber landtagsfähigen Städte; in ben Ländern ber katholischen weltlichen Reichsftande aus ben Bralaten, ber Berren, babin bie Fürsten, Grafen und Freiherren zu rechnen waren, in sofern diese Unterscheidung Statt fand, aus ben Rittern und aus landesfürftlichen Städten und Märkten. Der Bauernstand war nicht, oder boch nur in einzelnen Reichslanden vertreten. Wo es einen Berrenftand gab. ba wurde ber Landtagsmarschall allezeit aus biesem Stande, ber Land= tagsuntermarschall aber aus ber Ritterschaft erwählt. Die Landtage ber Stände waren entweder allgemeine Landtage, ober Ausschuftage, welche lettere wieder in den weitern und engern Ausschuß zerfielen. Die Landtage wurden vom Landesfürsten ausgeschrieben, und die Eröffnung und der Vortrag geschahen entweder von seinem Hofkangler ober von einem andern seiner höheren Beamten, der bagu Bevollmachtigung erhielt, während die Berathichlagungen über die landesberrlichen Borschläge und Antrage unter bem Borsite bes Landtage= marschalls angestellt wurden. In bemselben ward in ber Regel nur von den Steuern und Abgaben und vom Kriegswesen, in so weit es

ben bazu nöthigen Aufwand an Menschen- und an Gelbkraft, fo wie an anderen Lieferungen, also von Leistungen, nicht aber von Gegenleiftungen bes Landesberrn, namentlich nicht von ben Gefeten für Land und Leute und ihrer Berbefferung, gehandelt, und ber Landtags= beschluß ward in den Landtagsabschied gebracht, vom Landesfürsten bestätigt, und alsbann öffentlich bekannt gemacht, bamit er die Kraft eines öffentlichen Gesetzes habe. Die Stände hatten innerhalb ihres Gebiets, außer bem Jagbrechte, einem Überbleibsel aus jenen - antebiluvianischen Zeiten ber Barbarei; als die Deutschen noch von ber Jagbbeüte und bem Thierfang ihren Lebensunterhalt fanden, und außer bem Recht ber Bertheilung und Sammlung (collectio) ber Abgaben ober ber bem Landesherrn bewilligten Sülfsgelder auch bie Grundgerichtsbarkeit (iurisdictio civilis) und die meisten auch die peinliche Rechtspflege ober Landgerichtsobrigkeit (iurisdictio criminalis), wegen beren beibe fie aber ber landesfürstlichen Sobeit und Obrigkeit unterthan waren. Die erste war an das Gut gebunden und wurde vom Landesherrn zu Lehn gereicht, die zweite aber ward burch ein Brivilegium im Namen bes Landesfürsten ausgeübt. Die Stände hatten auch die Forstgerechtigkeit, welche in bem Wildbann und Forstrechte besteht.

Bevor zur Darstellung der Sonderversassungen der Bestandtheile des Deütschen Reichs übergegangen wird, dürste es nicht unangemessen sein, diesenigen fürstlichen Personen namhaft zu machen, welche an der Spitze der öfsentlichen Angelegenheiten Deütschlands in einer Zeit standen, als das Reich uoch in seiner Bollständigkeit vorhanden war, und von denen die meisten jenes große Ereigniß erlebten welches an sich und in seinen Folgen den deütschen Staatskörper bis auf den Grund erschütterte und ihn endlich völlig zertrümmerte und dem Boden gleich machte.

Muß dieses Ereigniß erst namhaft gemacht werden? Bier Jahre vor dem Einbruch der französischen Staatsumwälzung waren die geistslichen Fürsten, und es stand die Genealogie der vornehmsten der weltsichen regierenden Hauser in Deütschland folgender Maaßen.

# Deutschlands Fürsten im Jahre 1785.

Das Reichsoberhaupt.

Kaiser Joseph II., geb. 13. März 1741, zu Hungarn, Böheim 2c. König, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund 2c., Fürst zu

Schwaben 2c., Markgraf des heil. Kömischen Neichs 2c., gefürsteter Graf zu Habsburg 2c., Graf zu Namür 2c. Erwählt zum Kömischen König den 27. März und gekrönt den 3. April 1764. Überninmt nach dem Tode seines Baters, des im Jahre 1745 gewählten und gekrönten Kaisers Franz I., Großherzogs von Toskana und Herzogs von Lotharingen, 18. Aug. 1765 die Reichsregierung. Wittwer zum zweiten Male seit 28. Mai 1767 († 20. Febr. 1790).

Die Kurfürsten. Geiftliche.

Mainz. Erzbischof Friedrich Karl Joseph Graf von und zu Erthal, geb. 3. Jan. 1719, erwählt 18. Juli 1774; — zum Bischof von Worms 26. Juli 1774. († 25. Juli 1802).

Trier. Erzbischof Clemens Wenzeslaus Herzog zu Sachsen, Albertinischer Linie, jüngster Sohn von Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, König in Polen, daher auch geborner Prinz des Königreichs Volen, geb. 28. Sept. 1739, erwählt 10. Febr. 1768; — zum Coadjutor des Hochstifts Augsburg 15. Nov. 1764, succedirte als Bischof 20. Nov. 1768, zum Propst zu Ellwangen erwählt 30. Jan. 1781. († 1802).

Köln. Erzbischof Maximilian Franz, königl. Prinz zu Hungarn, Böheim zc., Erzherzog zu Österreich, geb. 8. Dec. 1756, (Bruder bes Kaisers Joseph II. und jüngster Sohn Kaisers Franz I. und Maria Theresia's) erwählt zum Coadjutor bes Erzbis- und Kurstürstenthums Köln 7. Aug. 1780 — und zum Coadjutor bes Bisthums Münster 16. Aug. 1780; trat nach dem Abseben des Kursürsten-Erzbischofs und Münsterschen Bischofs Maximilian Friedrich, Grasen von Königseck-Rothensels, die Regierung wirklich an, 15. April 1784; — erwählt zum Coadjutor des Hochmeisters des Deütschen Ordens 3. Oct. 1769, als wirklicher Deütschmeister eingetreten 4. Juni 1780 († 27. Juli 1801).

#### Beltliche.

(Mit ber Genealogie ber mannlichen Familienglieber). Ed Tor

Böheim. König Joseph, beütscher Kaiser, succedirt seiner Mutter, ber Kaiserin-Königin Maria Theresia 1780, (siehe Österreich).

Baiern, Kurfürst Karl Theodor, Pfalzgraf bei Mhein, geb. 11. Dec. 1724, succedirte als Pfalzgraf zu Sulzbach 20. Juli 1733, ward Kurfürs zur Pfalz 31. Dec. 1742; erbte nach dem Auss

sterben ber baierischen Linie des wittelsbachschen Geschlechts das Herzogthum Baiern und die damit verbundene baierische Kur 1777, womit die Kur zur Pfalz wieder erlosch, — († Kinderlos 1799). (Nebenlinien siehe Pfalz-Zweibrücken).

Sachsen. Kurfürst Friedrich August III., von der Albertinischen Linie, geb. 23. Dec. 1750, succedirte seinem Bater Friedrich August II. 27. Dec. 1763, vermält mit Amalie Auguste aus dem Hause Pfalz-Zweidrücken, geb. 11. Mai 1752 († als erster König von Sachsen, seit 11. Dec. 1806, ohne Söhne, 5. Mai 1827).

### Brüber.

- 1. Anton Clemens Theodor, geb. 27. Dec. 1755, Wittwer von Maximiliane Charlotte, königliche Prinzessin von Sarbinien, seit 28. Dec. 1782. († als zweiter König von Sachsen, ohne Kinder, 6. Juni 1836).
- 2. Maximilian Maria Joseph, geb. 13. April 1759.

## Baters Brüber.

- 1. Franz Xaver, Herzog zu Sachsen, geb. 25. Aug. 1730 (Unsvermält).
  - 2. Karl Christian, Herzog zu Sachsen, geb. 13. Juli 1733 (Unsvermält).
- 3. Albert Kasimir, Herzog zu Sachsen und Herzog von Teschen, geb. 11. Juli 1738; vermält 8. April 1776 mit der Erzherzogin Marie Christine Iosephe, Kaisers Franz I. Tochter, und Kaiser Iosephs II. Schwester, geb. 13. Mai 1742 (Kinderlos).
  - 4. Clemens Wenzeslaus (fiehe Trier).
- Brandenburg. Kurfürst Friedrich, als König in Preißen ber II., Markgraf zu Brandenburg u. s. w., geb. 24. Jan. 1712, succebirte seinem Bater Friedrich Wilhelm I., Könige in Preißen 31. Mai 1740, vermält 12. Juni 1733 mit Elisabeth Christine, bes Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Wolfenbüttel Tochter, geb. 8. Nov. 1715 (+ Kinderlos 17. Aug. 1786).

## Brüder.

1. Des 1758 + verstorbenen August Wilhelm, Prinzen von Preußen.

## Sohn.

Friedrich Wilhelm, Prinz von Preüßen, geb. 25. Sept. 1744, vermält zum zweiten Mal 14. Juli 1769 mit Friederike Luise, des Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt Tochter, geb. 16. Oct. 1751 († als König 1797).

#### Deren Gobne.

- 1. Friedrich Wilhelm, geb. 3. Aug. 1770 († als König 1840).
- 2. Friedrich Ludwig Karl, geb. 4. Nov. 1773.
- 3. Friedrich Heinrich Karl, geb. 30. Dec. 1781.
- 4. Friedrich Wilhelm Karl, geb. 3. Juli 1783.
- 2. Prinz Friedrich Heinrich Antwig, geb. 18. Juni 1626, vermält 25. Juni 1752 mit Wilhelmine, des Prinzen Maximilian von Heffen-Kassel Tochter, geb. 23. Aug. 1726 (Kinderlos).
- 3. Prinz August Ferdin and, geb. 23. Mai 1730, Johanniter Orbens Herrenmeister zu Sonnenburg in der Ballei Brandensburg seit September 1762, vermält 27. Sept. 1755 mit Anna Elisabeth Luise, des Markgrafen Friedrich Wilhelm zu Brandensburg-Schwedt Tochter, geb. 23. April 1738.

#### Deren Göbne.

- 1. Friedrich Christian Heinrich Ludwig, geb. 11. Nov. 1771.
- 2. Friedrich Ludwig Chriftian, geb. 18. Nov. 1772.
- 3. Friedrich Wilhelm Heinrich August, geb. 19. Sept. 1779. Großvaters Brubers, Markgrafen Philipp Wilhelm

#### Sohn.

Friedrich Heinrich (letzter) Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, geb. 21. Mai 1709, Wittwer seit 27. Jan. 1782 (Ohne Söhne).

Braunschweig-Lüneburg. Kurfürst Georg, als König von Großbritannien der III., Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, geb. 4. Juni 1738, succedirte seinem Großvater Georg, als König der II., 25. Oct. 1760, vermält 8. Sept. 1761 mit Sophie Charlotte, Herzogs Karl Ludwig Friedrich zu Mecklenburg-Strelit Tochter, geb. 19. Mai 1744.

## Deren Sohne.

- 1. Georg Friedrich August, Prinz von Wales, Kurprinz zu Braunschweig-Lüneburg, auch Graf von Chefter, geb. 12. Aug. 1762 († als Georg IV. von Großbritannien und Irland und seit 1815 als erster König von Hannover 26. Juni 1830).
- 2. Friedrich, geb. 16. Aug. 1763, Bifchof zu Osnabrück feit 1764.
- 3. Wilhelm Heinrich, geb. 21. Aug. 1765, Herzog von Clarence († als König Wilhelm IV. von Großbritannien und Irland, und als zweiter König von Hannover 20. Juni 1837).
- 4. Eduard August, geb. 2. Nov. 1767, Herzog von Kent (ift ber Bater ber seit 20. Juni 1837 in Größbritannien und Irland

- regierenden Königin Alexandrine Victoria I., geb. 24. Mai 1819).
- 5. Ernst August, geb. 5. Inni 1771, in der Folge Herzog von Eumsberland (erster, von Großbritannien getrennter, König von Hansnover seit 20. Juni 1837, † 18. Nov. 1851).
- 6. August Friedrich, geb. 27. Jan., Herzog von Suffex.
- 7. Abolf Friedrich, geb. 24. Febr. 1774, Herzog von Cambridge (war für seinen Vater Georg III., so wie für seine Brüder Georg IV. und Wilhelm IV. Vicekönig in Hannover, † 1850).

  Brüder.
- 1. Wilhelm Heinrich, geb. 25. Nov. 1743, Herzog von Gloucester und Schnburgh.
- 2. Heinrich Friedrich, geb. 7. Nov. 1745, Berzog von Cumberland.

# Die übrigen Reichsfürften.

Rach alphabetischer Orbnung. Geiftliche.

Augsburg. Bischof Clemens Wenzeslaus, Herzog zu Sachsen, seit 20. Nov. 1768 (fiebe Trier).

Bamberg. Bischof Franz Ludwig Karl Philipp Anton, Freiherr von Erthal, geb. 15. Sept. 1730, erwählt als Bischof zu Würzburg 18. März, und zu Bamberg 12. April 1779 († 14. Febr. 1795).

Basel. Bischof Franz Joseph Sigismund, Freiherr von Roggensbach, erwählt 28. Sept. 1783 († 9. März 1794).

Brixen. Bischof Joseph Philipp, Graf von Spaur, geb. 23. Sept. 1718, erwählt 26. Mai 1779 († 1791).

Chur. Bischof Dionhsius, Graf von Rost, erwählt 16. April 1777 (+ 31. Oct. 1793).

Corven. Gefürsteter Abt (und seit 6. Aug. 1783 Bischof) Theobor, Freiherr von Brabeck aus bem Hause Lohausen, geb. 15. Juli 1735, erwählt 18. Juli 1776 († 1794).

Costnit ober Constanz. Bischof Maximilian Christoph, Freiherr von Robt, geb. 17. Dec. 1717, erwählt 14. Dec. 1775 († 14. Jan. 1800).

Deutscher Orden. Hochmeister Maximilian Franz, Erzherzog zu Österreich (siebe Köln).

Eichstädt. Bischof Johann Anton III., Herr von Zehmen, geb. 15. Nov. 1715, erwählt 27. März 1781 († 23. Juni 1790).

Ellwangen. Gefürsteter Propst Clemens Wenzeslaus (fiehe Trier

und Augsburg).

Essen. Gefürstete Übtissin Maria Kunigunde, Herzogin zu Sachsen, Albertinischer Linie, Tante des Kurfürsten Friedrich August von Sachsen, geb. 10. Nov. 1740. Äbtissin 16. Juli 1776 († 8. April 1826).

Freising. Bischof Ludwig Joseph, Freiherr von Welden, geb. 11. Mai 1727; statt des, am 20. Aug. 1768 resignirenden, Bisschofs Clemens Wenzeslaus, Herzogs zu Sachsen (siehe Trier) erswählt 23. Jan. 1769 († 15. März 1788).

Fulda. Bischof und gefürsteter Abt Heinrich VIII., Freiherr von Bibra, geb. 22. Aug. 1711, erwählt 22. Oct. 1759 († 1788).

Herford. Gefürstete Abtissin Friederike Charlotte Leopoldine Luise, Markgräfin zu Brandenburg-Schwedt, geb. 18. Aug. 1745, Abtissin seit 13. Oct. 1764. Coadjutorin: Henriette Amalie, Prinzessin von Anhalt-Dessan, geb. 7. Dec. 1720. Evangelisch.

Hilbesheim. Bischof Friedrich Wilhelm, Herr von Westfalen, geb. 5. April 1727, erwählt 7. Febr. 1763, wird auch Bischof zu

Baberborn 26. Dec. 1782 († 6. Jan. 1789).

Johanniter Droen. Johannitermeister zu Heidersheim Johann Joseph Benedict, Graf von Reinach, geb. 21.-Febr. 1721, erwählt 20. Aug. 1777.

Kempten. Gefürsteter Abt Honorius Roth von Schreckenstein, seit 16. Juni 1760 († 16. Nov. 1785), dann seit 27. Dec. 1785

Rupert V., Berr von Renenftein.

Lübeck. Bischof Friedrich Augustus, Herzog zu Holstein-Gottorp und Oldenburg, geb. 20. Sept. 1711, erwählt zum Coadjutor 30. Aug. 1743, Bischof 15. Dec. 1780, † 6. Juli 1785; und es tritt in seine Stelle der 16. Dec. 1776 zum Coadjutor erwählte Peter Friedrich Ludwig, Prinz zu Holstein-Gottorp, geb. 16. Jan. 1755. Evangelisch.

Lüttich. Bischof Casar Constantin Franz, Graf von Honsbroek

b'Dft, erwählt 24. Juli 1784 († 1792).

Münfter. Vischof Maximilian Franz Erzherzog zu Österreich (siehe Köln).

Os nabrück. Bischof Friedrich, Prinz von Großbritannien und Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, geb. 16. Aug. 1763, zum Bischof erwählt 27. Febr. 1764 († 8. Nov. 1802). Evangelisch.

- Paderborn. Bischof Friedrich Wilhelm, Herr von Westfalen (siehe Hilbesheim).
- Passau. Bischof Foseph Franz Anton, Graf von Auersberg, geb. 31. Jan. 1734, Bischof zu Gurk 1772, zu Passau 19. Mai 1783 († 21. Aug. 1795).
- Onedlinburg. Übtissin Anna Amalie, Prinzessin von Preüßen, Schwester Königs Friedrich II., geb. 9. Nov. 1723, erwählt zur Coadjutorin 16. Dec. 1744, tritt die Stiftsregierung an 11. April 1756 († 30. März 1787). Evangelisch.
- Regensburg. Bischof Anton Ignatius, Graf von Fugger zu Glött, geb. 3. Nov. 1711, erwählt 17. Jan. 1769 († 15. Febr. 1787).
- Salzburg. Erzbischof Hieronymus Joseph Franz de Paula, Graf von Colloredo, geb. 31. Mai 1732, erwählt 13. März 1772 († 11. Febr. 1803).
- Speier. Bischof August Philipp Karl, Graf von Limburg-Sthrum, geb. 16. März 1721, erwählt 20. Mai 1770 († 1797).
- Stablo und Malmedy. Gefürsteter Abt Jakob Hubin, erwählt 27. Nov. 1766.
- Strasburg. Bischof Ludwig Renatus, Fürst von Rohan-Guemene geb. 25. Sept. 1734, erwählt 11. März 1779 († im Nov. 1801).
- Trient. Bischof Beter Bigilius, Graf von Thun und Hohenstein, erwählt 29. Mai 1776 († 17. Jan. 1800).
- Werben. Abt Bernhard Birnbaum, seit 1. April 1780 († 1797).
- Worms. Bischof Friedrich Karl Joseph, Graf von und zu Erthal (siehe Mainz).
- Würzburg. Vischof Franz Ludwig Karl Philipp Anton, Freiherr von Erthal (siehe Bamberg).

## Beltliche Reichsfürften.

- Anhalt-Bernburg. Fürst Friedrich Albrecht, geb. 15. Aug. 1735, succedirt 18. Mai 1765. Erbprinz Alexius Friedrich Christian, geb. 12. Juni 1767.
- Anhalt=Bernburg=Schaumburg. Fürst Karl Ludwig, geb. 16. Mai 1723, vermält 16. Dec. 1765 mit Eleonore Amalie, Prinszessin Solms, geb. 22. Nov. 1734.

#### Deren Sohne.

- 1. Victor Rarl Friedrich, geb. 2. Nov. 1767.
- 2. Wilhelm Ludwig, geb. 19. April 1771.

Des am 22. April 1784 + Prinzen Franz Adolf und der Marie Tosephe, geb. Gräfin Haßlingen, geb. 13. Sept. 1740 Sohn: Friedrich Franz Ioseph, geb. 1. März 1769.

#### Stiefbrüber.

- 1. Friedrich Ludwig Adolf, geb. 29. Nov. 1741 (Unvermält).
- 2. Victor Amadens, geb. 31. Mai 1744, vermält 22. April 1778 mit Magdalene Sophie, Prinzessin Solms, geb. 14. Jan. 1742.

Anhalt Cöthen. Fürst Karl Georg Leberecht, geb. 5. Aug. 1730, succedirt 6. Aug. 1755, vermält 26. Juli 1763 mit Luise Charlotte Prinzessin-Holstein-Glücksburg, geb. 5. März 1749.

# Deren Cobne. at Alla Louis de de

- 1. Erbprinz August Christian Friedrich, geb. 18. Nov. 1769.
- 2. Rarl Wilhelm, geb. 5. Jan. 1771.
- 3. Ludwig, geb. 25. Sept. 1778.

### Bruber.

Friedrich Erdmann, geb. 26. Oct 1731. Wittwer seit 2. Febr. 1784.

#### Deffen Gobne.

- 1. Emanuel Ernst Erbmann, geb. 9. Jan. 1769. 2. Friedrich Ferdinand, geb. 25. Juni 1769. 3. Heinrich, geb. 30. Jusi 1778. 4. Christian Friedrich, geb. 15. Nov. 1778. 5. Ludswig, geb. 16. Juli 1783.
- Anhalt Dessau. Fürst Leopold Friedrich Franz, geb. 10. Aug. 1740, succedirt 16. Dec. 1751, vermält 25. Juli 1767 mit Luise Henriette Wilhelmine, Markgräfin zu Brandenburg Schwedt, geb. 24. Sept. 1751.

## Deren Sohn.

Erbprinz Friedrich, geb. 27. Dec. 1769.

#### Brüder.

- 1. Johann Georg, geb. 28. Jan. 1748.
- 2. Albrecht, geb. 22. April 1750, vermält 25. Oct. 1774 mit Henriette Karoline Luise, Gräfin von der Lippe-Weißensels, geb. 7. Febr. 1753.
- Anhalt Zerbst. Fürst Friedrich August, geb. 8. Aug. 1734, succ. 16. März 1747, vermält zum andern Mal 27. Mai 1764 mit Friederike Auguste Sophie, Prinzessin von Anhalt Bernburg (Schwester des Fürsten Friedrich Albrecht), geb. 28. Aug. 1744 (Kinderlos). [Schwester: Sophie Auguste Friederike, geb. 2. Mai 1729, ist

als Wittwe bes Kaisers Peter III. unter bem Ramen Katharina II. auf ben russischen Thron erhoben worden 9. Juli 1762. Siehe: Holstein-Gottorp.

Aremberg. Herzog Ludwig Engelbert, geb. 3. Aug. 1730, succedirt 17. Aug 1778, vermält 19. Jan. 1773 mit Luise Pauline, Prinzessin von Brancas, geb. 24. Oct. 1758.

#### Brüber.

- 1. August Raymund, Graf von der Mark (nach der Mutter genannt), geb. 30. Aug. 1753, vermält mit einer Gräfin Carnay; deren Sohn Ernst Engelbert, geb. 25. Mai 1777.
- 2. Ludwig, geb. 20. Febr. 1757.

Baben Baben erlosch mit dem Markgrafen August Georg 1771.

Baben=Durlach. Markgraf Karl Friedrich, geb. 22. Nov. 1728, fuccedirt 12. Mai 1738 und in die Baden=Badensche Lande 21. Oct. 1771. Wittwer, zum ersten Mal, seit 8. April 1783 († als Großscherzog 1811).

#### Göhne.

- 1. Erbprinz Karl Ludwig, geb. 14. Febr. 1755, vermält 15. Juli 1774 mit Amalie Friederike, Prinzessin von Hessens Darmstadt, geb. 20. Mai 1754. (Bis 1785 ohne Sohn † 1801).
- 2. Friedrich, geb. 29. Aug. 1756.
- 3. Ludwig Wilhelm August, geb. 9. Febr. 1763 († als Großhers 30g 26. März 1830).

#### Bruder.

Wilhelm Ludwig, geb. 14. Jan. 1732.

Großvaters Bruder Markgrafen Chriftophs Sohne.

- 1. Karl August Johann Reinhard, geb. 14. Nov. 1712.
- 2. Chriftoph, geb. 5. Juni 1717.
- Branbenburg-Onolzbach ober Ansbach. Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander, geb. 24. Febr. 1736, succedirt 3. Aug. 1757, und in die Brandenburg-Baireüthschen Lande, nach + Friedrichs, des letzten ihrer Markgrafen, 20. Jan. 1769, vermält 22. Nov. 1754 mit Friedrike Karoline, Prinzessin zu Sachsen-Saalseld-Koburg, geb. 24. Juni 1735 (Kinderlos).

Braunschweig Wolfenbüttel. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand, geb. 9. Oct. 1735, succedirt 26. März 1780; vermält 16. Jan. 1764 mit Auguste Prinzessin von Großbritannien (Schwester Königs Georgs III., Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg), geb. 11. Aug. 1737.

Sobne.

- 1. Erbprinz Rarl Georg August, geb. 8. Febr. 1766.
- 2. Georg Wilhelm Chriftian, geb. 27. Juni 1769.
- 3. August, geb. 18. Aug. 1770.
- 4. Friedrich Wilhelm, geb. 9. Oct. 1771.

#### Brüber.

- 1. Friedrich August, geb. 29. Oct. 1740, vermält mit Friederike Sophie Charlotte Auguste, Herzogs Karl Christian Erdmann zu Würtemberg-Öls Tochter, geb. 1. Aug. 1751.
- 2. Maximilian Julius Leopold, geb. 10. Oct. 1752.

#### Baters Brüder.

1. Ludwig Ernst, geb. 21. Sept. 1718. — 2. Ferdinand, geb. 12. Jan. 1721.

Großvaters-Bruder Herzogs Ernst Ferdinand zu Bevern Sohn.

- Friedrich Karl Ferdinand, geb. 5. April 1729, vermält 26. Octbr. 1782 mit Anna Karoline, Prinzessin Nassau-Saarbrücken, geb. 31. Dec. 1751.
- Dietrichstein. Fürst Karl Max, geb. 27. April 1702, succedirt 3. Nov. 1783.

#### Söhne. Buonit miednet p

1. Johann Karl, geb. 27. Juni 1728, vermält 30. Jan. 1764 mit Christiane, Gräfin Thun, geb. 25. April 1738.

#### Deren Göhne.

- Franz Tofeph, geb. 29. April 1767. 2. Johann Karl, geb.
   März 1772. 3. Morit Jofeph, geb. 31. März 1772. —
   Morit Johann, geb. 7. Febr. 1780.
- 2. Franz de Paula, geb. 13. Dec. 1731, vermält mit Charlotte Freiin von Reischach, geb. 8. Oct. 1740. Davon ein Sohn.
- Fürstenberg=Stühlingen. Fürst Joseph Wenzeslaus, geb. 21. März 1728, succedirt 29. April 1762. Wittwer seit 7. Mai 1782.

#### Söhne.

- 1. Erbprinz Voseph Maria Benedict, geb. 9. Jan. 1758, vermält 15. Jan. 1778 mit Maria Antonie Prinzessin von Hohenzollern-Hechingen, geb. 10. Nov. 1760.
- 2. Karl Joachim, geb. 31. März 1762.

De merig Bruder.

Franz Karl Egon, geb. 25. Mai 1729, vermält 25. Juni 1743 mit Maria Josephe, Gräfin Sternberg, geb. 24. Juni 1735.

Deren Söhne.

1) Philipp Maria Joseph, geb. 21. Oct. 1755. — 2) Karl Joseph Alohfius, geb. 26. Juni 1760.

Baters Bruders Sohne.

1. Joachim, geb. 21. Dec. 1749, vermält mit Therese Sophie, Gräfin Öttingen-Wallerstein, geb. 9. Dec. 1751.

Deren Göhne.

- 1) Friedrich Karl, geb. 26. Jan. 1774. 2) Philipp Karl, geb. 13. März 1775.
- 2. Joseph Friedrich, geb. 24. Aug. 1751.
- Hatfeld. Fürst Friedrich Karl Franz, geb. 7. Aug. 1733, succedirt 6. Nov. 1779.
- Heffen=Kaffel. Landgraf Friedrich, geb. 14. Aug. 1720, fuccedirt 1. Febr. 1760, vermält zum zweiten Mal 10. Jan. 1773 mit Auguste Amalie, Markgräfin zu Brandenburg=Schwedt, geb. 10. Oct. 1745.

Söhne aus erster Che von Prinzessin Marie, Schwester bes Königs Georg III. von Großbritannien. 2c.

1. Erbprinz Wilhelm, geb. 3. Juni 1743, Graf von Hanau-Münzenberg, seit 1754, vermält 1. Sept. 1764 mit Prinzessin Wilhelmine Karoline, Königs Friedrich V. in Dänemark Tochter, geb. 10. Juli 1747 († als erster Kurfürst, Wilhelm I., 27. Febr. 1821).

Deren Göhne.

- 1) Friedrich, geb. 8. Aug. 1772. 2) Wilhelm, geb. 18. Juli 1777 (+ als Kurfürst Wilhelm II., 20. Nov. 1847).
- 2. Karl, geb. 19. Oct. 1744, vermält 30. Aug. 1766 mit Prinzessin Luise, Königs Friedrich V. in Dänemark Tochter, geb. 30. Jan. 1750.

Deren Sohne.

- 1) Friedrich, geb. 24. Mai 1771. 2) Chriftian, geb. 11. Aug. 1776.
- 3. Friedrich, geb. 11. Sept. 1747.

Großvaters Bruders Sohns, Landgrafen Karl in Philippsthal Sohn.

Wilhelm, geb. 29. Aug. 1726, vermält 26. Juni 1755 mit Ulrike Berghaus, Dentschland vor 100 Jahren. I.

Eleonore, bes Baters Bruders Prinzen Wilhelm Tochter, geb. 27. April 1732.

# Mal sund School (Bone, Cond. & Deren Cohne, Cond. & Cond.

1) Karl, geb. 6. Nov. 1757. — 2) Friedrich, geb. 4. Sept. 1764. — 3) Ludwig, geb. 8. Oct. 1766. — 4) Ernst Constantin, geb. 8. Aug. 1771.

Großvaters Bruders Sohns, Landgrafen Wilhelm Sohn.

Abolf, zu Barchfeld, geb. 29. Juni 1743, vermält 18. Oct. 1781 mit Wilhelmine Luise, Herzogin zu Sachsen-Meiningen, geb. 6. Aug. 1752.

Heisenscheinfels Rothenburg. Karl Emanuel, Landgraf zu Mothenburg, geb. 5. Juni 1746, succedirt 30. Dec. 1778, vermält 1. Sept. 1771 mit Marie Leopoldine Prinzessin von Liechtenstein, geb. 30. Jan. 1754.

#### Deren Sohn.

Victor Amadeus, geb. 2. Sept. 1779.

on ML monney

#### Brüder

1) Karl, geb. 10. Jan. 1752. — 2) Ernst, geb. 28. Sept. 1758. Heffen=Darmstadt. Landgraf Ludwig, geb. 15. Dec. 1719, succedirt 17. Oct. 1768. Wittwer seit 30. März 1774.

#### 1. Exepring Bildelin, geb. India

11. Erbprinz Ludwig, geb. 14. Juni 1753, vermält 19. Febr. 1777 mit Luise Charlotte, seines Baters Bruders Tochter, geb. 15. Febr. 1761 († als Ludwig I., erster Großherzog von Heffen und bei Rhein, 6. April 1830).

#### Deren Göhne.

- 1) Ludwig, geb. 26. Dec. 1777 († als Ludwig II., Großherzog 2c. 16. Juni 1848). 2) Ludwig Georg Karl Friedrich Ernst, geb. 31. Aug. 1780.
- 2. Friedrich Ludwig, geb. 10. Juni 1759.
- 3. Christian Ludwig, geb. 25. Nov. 1763.

## Bruders Söhne. [43 ling chirdhirff i-f

1) Ludwig Georg Karl, geb. 27. März 1749. — 2) Georg Karl, geb. 14. Juni 1754. — 3) Karl Wilhelm Georg, geb. 16. Mai 1757. — 4) Friedrich Georg August, geb. 21. Juli 1759.

Heffen Domburg. Landgraf Friedrich Ludwig Wilhelm Chriftian, geb. 30. Jan. 1748, succedirt 7. Febr. 1751, vermält 27. Sept. 1768

mit Karoline, Landgrafen Ludwig's IX. von Hessen-Darmstadt Tochter, geb. 2. März 1746.

# und elever. Söhne. 1946. Copren, 1946. C. sant

- 1) Erbprinz Friedrich Ludwig, geb. 30. Juli 1769. 2) Ludwig Wilhelm, geb. 29. Aug. 1770. 3) Philipp August, geb. 11. März 1779. 4) Gustav, geb. 17. Febr. 1781. 5) Ein Prinz, geb. 28. April 1783.
- Hohentohe-Neüenstein. Fürst Lubwig Friedrich Karl, geb. 23. Mai 1723, vermält 28. Jan. 1749 mit Sophie Amalie Karoline, Ernst Friedrichs Herzogs zu Sachsen-Hildburghausen Tochter, geb 21. Juli 1732. (Kinderlos).
- Hohenlohe=Langenburg. Fürst Christian Albrecht Ludwig, geb. 27. März 1726, vermält 13. Mai 1761 mit Karoline, Prinzessin von Stolberg-Gedern, geb. 27. Juni 1732.

# Deren Göbne, midul unry dafol

1) Karl Ludwig, geb. 10. Sept. 1762. — 2) Gustav Abolf, geb. 9. Oct. 1764. — 3) Christian August, geb. 15. März 1768.

#### Brüber.

- 1) Wilhelm Friedrich, geb. 21. Mai 1736. 2) Friedrich August, geb. 11. Jan. 1740. 3) Friedrich Ernst, geb. 16. Mai 1750, vermält 7. Febr. 1773 mit Magdalene Abriane, Freiin von Haren, geb. 23. April 1764. Deren Söhne: Ludwig Christian August, geb. 23. Jan. 1774, und Karl Gustav, geb. 29. Aug. 1777.
- Hohenlohe=Ingelfingen. Fürst Heinrich August, geb. 11. Juli 1715, vermält 26. Sept. 1748 mit Wilhelmine Cleonore, des Fürsten Johann Friedrich zu Öhringen Tochter, geb. 20. Febr. 1717.

# Deren Söhne.

- 1. Friedrich Ludwig, Erbprinz, geb. 13. Jan. 1746, vermält 1782 mit Amalie Luise, Gräfin von Hohm, geb. 6. Oct. 1763.
- 2. Friedrich Karl, geb. 20. Febr. 1752.
- 3. Georg Friedrich Heinrich, geb. 10. Nov. 1757.
- Hohenlohe=Kirchberg. Fürst Ehristian Friedrich Karl, geb. 19. Oct. 1729, vermält 9. Sept. 1778 mit Philippine Sophie, Gräfin von Nsenburg, geb. 1. Nov. 1744. (Ohne Söhne).

# Brüber.

1) Friedrich Wilhelm, geb. 3. Dec. 1732, vermält 7. Mai 1770 mit Friederike Marie Iohann, Prinzessin Reüß, Fürsten Hein-

rich's XI. ältern Reugen Tochter, geb. 9. Juli 1748. (Rinberlos). - 2) Friedrich Eberhard, geb. 21. Oct. 1737, vermält 10. April 1778 mit Albertine Renata, Gräfin Caftell, geb. 2. Juli 1735. (Kinderlos). - 3) Friedrich Carl Ludwig, geb. 19. Nov. 1751, vermält 14, Aug. 1778 mit Friederike, Gräfin Löwenftein-Wertheim.

### Deren Göhne.

1) Karl Friedrich, geb. 2. Nov. 1780. — 2) Friedrich Karl, geb. 17. Oct. 1782. Som this lower

Hohenlohe=Bartenftein. Fürst Ludwig Rarl Franz Leopold, geb. 15. Nov. 1731, vermält 6. Mai 1757 mit Josephe, bes Grafen Christian von Limburg-Sthrum Tochter, geb. 28. Oct. 1738.

## milyment my Göbne.

1) Ludwig Alohfius, Erbpring, geb. 18. Aug. 1765. — 2) Karl Joseph Ernst Justin, geb. 12. Dec. 1767. the ground leaf (1

# Brüder.

1) Clemens Armand Philipp Ernst, geb. 31. Dec. 1732. 2) Johann Chriftian Franz, geb. 6. Nov. 1740. — 3) Chriftian Ernft, geb. 10. Dec. 1742.

Dobenlobe - Schillingofürft. Fürst Rarl Albrecht, geb. 22. Sept. 1719. vermält zum zweiten Male mit Maria Josephe, des Fürsten Leopold von Salm-Salm Tochter, geb. 26. Dec. 1736.

#### Sobne aus erfter Che.

1) Rarl Albrecht, geb. 22. Febr. 1742. — 2) Rarl Philipp, geb. 17. Oct. 1743. — 3) Franz Rarl Joseph, geb. 27. Nov. 1745.

Sobenzollern-Sechingen. Fürft Joseph Wilhelm, geb. 16. Nov. 1717, succedirt 3. Juni 1750, zum zweiten Mal vermält 7. Jan. 1751 mit Marie Therese Friederike, des Grafen Ernst von Truchseß Zeil in Wurzach Tochter, geb. 26. Jan. 1732. (Ohne Söhne).

## Brüber.

1) Friedrich Anton, geb. 1726. — 2) Meinard, geb. 1730. 3) Karl, geb. 1732. — 4) Ein verstorbener Bruder.

### Deffen Sohn.

Friedrich Hermann, geb. 22. Juli 1776.

# Baters Bruder.

Franz Xaver, geb. 31. Mai 1757.

Hohenzollern-Sigmaringen. Fürst Rarl Friedrich, geb. 9. Jan.

1724, vermält 23. Febr. 1749 mit Johanne Josephe, Gräfin zu Hohenzollern-Berg, geb. 14. April 1727.

Deren Sohn.

Anton Alohfius, Erbprinz, geb. 20. Juni 1762, vermält 1781 mit einer Prinzessin von Salm-Ahrburg, geb. 6. März 1760.

Maguillus ann on Baters Bruber.

Franz Wilhelm Nicolaus, Graf von Berg, geb. 28. Febr. 1707 (Schwiegervater bes regierenden Fürsten).

Deffen Sobn.

Johann Baptist, geb. 24. Juni 1728.

Holftein: königliche ober Glückstadtsche Linie. Christian VII., König in Dänemark, geb. 29. Jan. 1749, succedirt seinem Bater, dem Könige Friedrich V., 14. Jan. 1766, vermält im nämlichen Jahre mit Karoline Mathilde, Prinzessin von Großbritannien und Irland, († 13. März 1808).

Sohn.

Kronprinz Friedrich, geb. 28. Ian. 1768 (während der Gemüthsfrankheit seines Baters Mitregent seit 1784, vermält 1790 mit
Marie Sophie Friederike, Vaters Schwester und des Landgrafen
Karl von Hessen-Kassel Tochter, geb. 1767, succedirt als Friedrich VI. 13. März 1808, († 3. Dec. 1839 ohne Söhne).

Salbbruder Chriftian's VII.

Friedrich, Erbprinz in Dänemark, geb. 11. Oct. 1753, vermält 1774 mit Sophie Friederike, des Prinzen Ludwig von Mecklenburg-Schwerin Tochter, geb. 24. Aug. 1758. (Aus dieser Ehe, welche 1794 durch den Tod Sophie Friederikens gelöst wurde, stammte König Christian VIII. Friedrich, geb. 18. Sept. 1786, † 20. Jan. 1848, mit dessen Sohne, dem Könige Friedrich VII. Karl Christian, geb. 6. Oct. 1808, die direkte königliche Linie erlöschen wird.

Holftein=Sonderburg=Augustenburg, herzogliche Nebenlinie der königlichen Hauptlinie. Herzog Friedrich Christian, geb. 6. April 1721, succedirt 31. Jan. 1754, Wittwer seit 1770.

miguag ualinach ges Buingn Copue.

- 1. Erbprinz Friedrich Christian, geb. 28. Sept 1765.
- 2. Friedrich Karl Amilius, geb. 8. März 1767.

Bruber.

Amilius Augustus, geb. 3. Aug. 1722.

Holftein: fürstliche ober Gottorp'sche Linie, gestiftet 1544 von Herzog Abolf, König Christian's III. in Dänemark 1534—1559, Bruder, König Friedrich's I. zweitem Sohne. — Das kais. russische Haus durch Herzog Karl Beter Ulrich, welcher am 7. Oct. und 17. Nov. 1742 von seiner Mutter Schwester, der russischen Kaiserin Elisabeth, zum Größfürsten von Rußland und künstigen Thronerben erklärt wurde, den Namen Peter (III.) Feodorowitsch ansnahm, und 29. Dec. 1762 den kaiserlichen Thron bestieg, † 9. Juli 1762. Seit der Zeit regierende

Herzogin in Holstein, fürstlichen Antheils, bessen Wittwe Sophie Auguste Friederike, geb. Prinzessin von Anhalt-Zerbst, Kaiserin

Ratharina II. von Rußland, geb. 2. Mai 1729.

### Deren Sohn,

Paul Petrowitsch, Großfürst, geb. 1. Oct. 1754, vermält zum zweiten Mal 7. Oct. 1776 mit Maria Feodorowna, vorher Sophie Dorothea Auguste, Prinzessin von Württemberg, geb. 25. Oct. 1759 (succ. 1796, † eines gewaltsamen Todes 1801).

# Deren Söhne. 1996 & denied giet Ingol

- 1. Alexander Paulowitsch, Großfürst, geb. 23. Dec. 1777 († als Raiser Alexander I. von Rußland 1. Dec. 1825.)
- 2. Conftantin Paulowitsch, Großprinz, geb. 8. Mai 1779 († 1831). Holstein=Gottorp=Oldenburg. Herzog Friedrich Augustus, geb. 20. Sept. 1711, Bischof zu Lübeck seit 1750 (siehe oben), Herzog von Oldenburg seit 1773 († 6. Juli 1785), vermält 21. Nov. 1752 mit Ulrike Friederike Wilhelmine, Prinzessin zu Hessens Kassel, geb. 31. Oct. 1722.

#### Sobn: 111

Peter Friedrich Wilhelm, geb. 3. Jan. 1754.

Des 17. Sept. 1763 † Prinzen Georg Ludwigs Friedrich Augusts Bruder:

## Sohn.

Peter Friedrich Ludwig, geb. 16. Jan. 1755, Coadjutor zu Lübeck feit 1766, Bischof seit 6. Juli 1785, vermält 26. Juni 1781 mit Friederike Amalie, Amalie Auguste, des Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg Tochter, geb. 27. Juli 1765.

### Deren Söhne.

- 1. August Paul Friedrich, geb. 13. Juli 1783.
- 2. Peter Friedrich Georg, geb. 9. Mai 1784.

Fenburg-Birstein. Fürst Wolfgang Ernst, geb. 17. Nov. 1735, Wittwer 1781, wieder vermält 20. Aug. 1783 mit Ernestine Esperance Victoria, Prinzessin Renß, geb. 20. Jan. 1756.

# Söhne erster Che.

1) Karl Friedrich Ludwig, geb. 29. Juni 1766. — 2) Wolfgang Ernst, geb. 7. Oct. 1774. — 3) Victor, geb. 10. Sept. 1776.

# gracengene und enmonno Baters Brüder.

- 1. Christian Ludwig, Graf, geb. 8. Oct. 1710, Landcommenthur in Marburg.
- 2. Friedrich Wilhelm, geb. 13. Dec. 1730, vermält 25. Oct. 1776 mit Franziska Dorothea, Gräfin Parkstein.

# Deren Sohne. Ministra gentining

- 1) Karl August Friedrich, geb. 20. Aug. 1777. 2) Karl Theobor, geb. 11. Aug. 1778.
- Lamberg. Fürst Johann Friedrich, geb. 24. April 1737, vermält 3. Jan. 1761 mit Maria Anna, Prinzessin von Trautson, geb. 6. Jan. 1743.
- Liechtenstein, Gundackersche Linie. Fürst Alopsius Joseph, geb. 14. Mai 1756, vermält 16. Nov. 1783 mit einer Gräfin Manderscheid. Brüder.
  - 1) Johann Joseph, geb. 26. Juli 1760. 2) Philipp Joseph, geb. 2. Juli 1762.

# Baters Bruder: 399 Biarny Ingan (1

Prinz Karl Toseph, geb. 29. Sept. 1730, vermält 30. März 1761 mit Maria Eleonore, Fürsten Johann Alohsii von Öttingen Tochter, geb. 7. Juli 1745.

# Deren Söhne.

- 1) Karl Johann, geb. 1. März 1765. 2) Joseph Wenzeslaus, geb. 21. Aug. 1767. 3) Moritz Joseph, geb. 21. Juli 1775. 4) Franz Alohsius, geb. 25. Oct. 1776. 5) Alohsius Gonzaga, geb. 1. April 1780.
- Lobkowitz. Fürst Franz Joseph Maximilian, geb. 5. Dec. 1772.

  Baters: Bruders Söhne.
- 1. Joseph Maria Karl, geb. 8. Jan. 1725, vermält 28. Nov. 1752 mit Maria Josephe, Gräfin Harrach, geb. 20. Nov. 1727.
  - 2. Ferdinand Maria, geb. 18. Dec. 1726, Bischof zu Gent.

3. August Joseph, geb. 21. Sept. 1729, vermält 16. Dec. 1753 mit Josephe Ludomilie, Gräfin Czernin, geb. 21. April 1738.

Löwenstein-Wertheim. Fürst Karl Thomas, geb. 7. März 1714, Wittwer seit 5. Juni 1765. (Ohne Kinder).

#### Brüder.

1. Johann Joseph Wenzeslaus, geb. 25. Juli 1720, vermält 29. März 1750 mit Dorothea Therese von Hausen und Gleichendorf.

2. Theodor Alexander, geb. 15. Sept. 1722, vermält 28. April 1751 mit Katharina Luise Eleonore, des Grafen Karl Ludwig von Leiningen-Dachsburg Tochter, geb. 1. Febr. 1735.

#### Deren Sohn ? oleisman tim 8771

Dominikus Conftantin, geb. 16. Mai 1762, vermält 15. Jan. 1780 mit Leopoldine, Prinzessin Hohenlohe Bartenstein, geb. 15. Juli 1761.

Mecklenburg Schwerin. Herzog Friedrich, geb. 9. Nov. 1717, succedirt 31. Mai 1756, vermält 2. März 1746 mit Luise Friederike, Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Stuttgart Tochter, geb. 3. Febr. 1722. (Ohne Kinder).

Bruders, des + Bringen Ludwig, Sohn.

Prinz Friedrich Franz, geb. 10. Dec. 1756, vermält 1. Juni 1775 mit Luise, Herzogin zu Sachsen-Gotha, geb. 9. März 1750.

## Deren Göhne.

1) Franz Lubwig, geb. 13. Juni 1778. — 2) Gustav Wilhelm, geb. 2. Febr. 1781. — 3) Friedrich Franz, geb. 2. Juli 1782.

Mecklenburg=Strelitz. Herzog Abolf Friedrich VI., geb. 5. Mai 1738, succedirt 11. Dec. 1752.

#### Brüder.

1. Karl Ludwig Friedrich, geb. 10. Oct. 1741, vermält zum zweisten Mal 17. Mai 1784 mit Charlotte Wilhelmine Christians von Hessen-Darmstadt, geb. 5. Nov. 1755.

#### Deffen Sohn erfter Che. L. din magnet

Georg Karl Friedrich Joseph, geb. 12. Aug. 1779, succedirt 6. Nov. 1816. (Jetzt, 1858, der älteste unter den regierenden Fürsten Deütschlands und in ganz Europa).

Massau=Usingen. Fürst Karl Wilhelm, geb. 9. Nov. 1735, vermält 16. April 1760 mit Karoline Fesicitas, Gräfin zu Leiningen-Dachsburg, geb. 22. Mai 1734. (Ohne Söhne).

## and fet Mai l'Bor'l Bruber dig gogo une

- 1. Friedrich August, geb. 23. April 1738, vermält 23. April 1775 mit Luise, Prinzessin von Waldeck, geb. 29. Jan. 1754. (Ohne Söhne).
  - 2. Johann Adolf, geb. 19. Juli 1740.
- Naffau Saarbrück. Fürst Ludwig, geb. 3. Juni 1745, succedirt 24. Juli 1768. Wittwer seit 1780.

### arndoel. Juni 1734, vormält 15. Doc

Erbprinz Heinrich Ludwig Karl Albrecht, geb. 9. März 1768, versmält 6. Oct. 1779 mit Maria Franziska Maximiliane von St. Maurice, Prinzessin von Montbarry, geb. 2. Nov. 1761.

Naffan-Weilburg. Fürst Karl, geb. 16. Jan. 1735; succedirt 9. Nov. 1753, vermält 5. Nov. 1760 mit Karoline, Prinzessin von Naffan-Dranien-Diez, geb. 28. Febr. 1743.

# of the Milliant and Single of the Color of t

- 1) Friedrich Wilhelm, Erbprinz, geb. 25. Oct. 1768. 2) Karl Wilhelm Friedrich, geb. 1. Mai 1775.
- Naffaus Diez. Fürst Wilhelm, Prinz von Oranien, geb. 8. März 1748, succedirte 22. Oct. 1751, Erbstatthalter der Bereinigten Nieberlande, vermält 4. Oct. 1767 mit Friederife Sophie Wilhelmine, des † Prinzen von Preüßen August Wilhelm Tochter, geb. 7. Aug. 1751.

# Deren Kinder. 3 den gomme Geraren

- 1) Erbprinz Wilhelm Friedrich, geb. 24. Aug. 1772. 2) Wilshelm Georg Friedrich, geb. 15. Febr. 1774.
- Österreich. Kaiser Joseph II., Erzherzog zu Österreich 2c. (siehe Reichsoberhaupt).

#### Brüder.

1. Erzherzog Beter Leopold Joseph Johann, geb. 5. Mai 1747, Großherzog von Toskana, durch Bermälung 16. Febr. 1765 mit Marie Luise, König Karl's III. von Spanien Tochter, geb. 14. Nov. 1745.

## Deren Sohne.

1) Erbprinz Franz Tofeph Karl, geb. 13. Febr. 1768, vermält mit Prinzessin Elisabeth Wilhelmine von Württemberg, geb. 21. April 1767. (Als Kaiser Franz II. letztes Oberhaupt des Deütschen Neichs, dis 6. Aug. 1806; als Franz I. erster Kaiser von Österreich, † 2. März 1835).

- 2) Ferdinand Joseph, geb. 15. Mai 1769.
- 3) Karl Ludwig Johann Joseph Lorenz, geb. 5. Sept. 1771.
  - 4) Alexander Leopold, geb. 13. Aug. 1772.
  - 5) Joseph Anton Johann Baptista, geb. 9. März 1776.
  - 6) Anton Bictor, geb. 31. Aug. 1779.
  - 7) Johann Baptista Fabianns Sebastian, geb. 20. Jan. 1782.
    - 8) Rehnarus Joseph Johann, geb. 29. Sept. 1783.
- 2. Erzherzog Ferdinand Karl geb. 1. Juni 1754, vermält 15. Dec. 1771 mit Maria Beatrix, Erbprinzessin von Modena, geb. 7. April 1750.

### Deren Söhne.

- 1) Erbprinz Franz Joseph Karl Ambrosins, geb. 6. Oct. 1779.
- 2) Ferdinand, geb. 25. April 1781.
  - 3) Maximilian, geb. 12. Juli 1782.
- 3. Erzherzog Maximilian Franz, geb. 18. Dec. 1756. (siehe
- Öttingen = Spielberg. Fürst Johann Alohsins, geb. 16. April 1758, succedirt 16. Febr. 1780. Wittwer von Henriette, Prinzessin von Thurn und Taxis, seit 26. April 1784.

#### Sobn.

Karl Anshelm Ludwig, geb. 18. April 1784.

#### Bruber.

Friedrich Anton, geb. 6. März 1759.

Öttingen-Wallerstein. Fürst Crafft Ernst, geb. 3. Aug. 1748, Reichsfürst seit 1774, Wittwer seit 10. März 1776.

Pfalz-Zweibrücken. Pfalzgraf Karl August Christian, geb. 29. Oct. 1746, succedirt 5. Nov. 1775, vermält 2. Febr. 1774 mit Maria Amalie, Herzogin zu Sachsen Albertinischer Linie, Schwester bes Kurfürsten Friedrich August von Sachsen, geb. 26. Sept. 1757.

#### Deren Gobn.

Karl August Friedrich, geb. 2. März 1775.

#### Bruber.

Maximilian Joseph, geb. 27. Mai 1756. (Folgt in bem Herzogthum und der Kur Baiern, seitdem Pfalzbaiern genannt; erster König von Baiern seit 26. Dec. 1805, † 1825).

Des † Pfalzgrafen Johann von Birtenfeld Sohne.

1) Johann Karl Ludwig, geb. 18. Sept. 1745. — 2) Wilhelm,

geb. 10. Mai 1752, vermält 30. Jan. 1780 mit Marianne, Prinzessin von Pfalz-Zweibrücken, geb. 19. Juli 1753.

Reuß-Planen-Greit. Fürst Heinrich XI., geb. 18. März 1722, bermält zum zweiten Mal 25. Oct. 1770 mit Christiane Alexanbrine Katharine, Gräfin Leiningen, geb. 25. Nov. 1732.

Sohne erfter Che.

- 1) Heinrich XIII., geb. 16. Febr. 1747. 2) Heinrich XIV., geb. 6. Nov. 1749. 3) Heinrich XV., geb. 22. Febr. 1751. 4) Heinrich XVII., geb. 25. Mai 1761.
- Sachfen: Ernestinischer Linie, und zwar:
- Sachsen Weimar und Eisenach. Herzog Karl August, geb. 3. Sept. 1757, succedirt 28. Mai 1758, vermält 30. Oct. 1775 mit Luise, Landgräfin von Hessen-Darmstadt, geb. 30. Jan. 1757 (Erster Größherzog von Weimar seit 1815, † 1828).

Sohn.

Top work many to the

STORY STREET, STREET

Karl Friedrich, geb. 2. Febr. 1783.

Bruder.

Friedrich Ferdinand Constantin, geb. 8. Sept. 1758.

Sach sen=Gotha. Herzog Ernst, geb. 30. Ian. 1745, succedirt 10. März 1772, vermält 21. März 1769 mit Marie Charlotte Amalie, Herzogs Anton Ulrich zu Sachsen=Meiningen Tochter, geb. 11. Sept. 1751.

#### Sohne.

- 1) Erbpring Emil Leopold August, geb. 23. Nov. 1772.
- 2) Friedrich, 28. Mov. 1774.

Bruber.

August, geb. 14. Aug. 1747.

Baters Bruder.

Johann Adolf, geb. 18. Mai 1721.

Sachsen=Meiningen. Herzog Georg Friedrich Karl, geb. 4. Febr. 1761, succedirt 27. Jan. 1763, vermält 27. Nov. 1782 mit Luise Eleonore, Prinzessin Hohenlohe-Langenburg, geb. 11. Aug. 1763.

Sachsen-Hildburghausen. Herzog Friedrich, geb. 29. April 1763, succedirt 29. Sept. 1780.

# Baters Bruber. adroid under 11=

Friedrich Wilhelm Eugenius, geb. 8. Oct. 1730, vermält 13. März 1778 mit Christiane Sophie Karoline, seines Bruders Tochster, Schwester des Herzogs Friedrich, geb. 4. Dec. 1761.

## 0851 Großvaters Bruder. it jefff Of .de

Joseph Friedrich Wilhelm Hollandinus, geb. 5. Oct. 1702.

Sachsen=Roburg=Saalfeld. Herzog Ernst Friedrich, geb. 8. März 1724, succedirt 16. Sept. 1764, vermätt 23. April 1749 mit Sophie Antoinette, Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braunschweig= Wolfenbüttel Tochter, geb. 23. Jan. 1724.

#### Söhne.

1. Erbprinz Franz Friedrich Anton, geb. 15. Juli 1750, vermält zum zweiten Mal 13. Juni 1777 mit Auguste Karoline Sophie, Grafen Heinrichs XXIV. Reüß, jüngerer Linie, Tochter, geb. 19. Jan. 1757.

Deren Sohn.

Ernst Anton Karl, geb. 2. Dec. 1783.

2. Ludwig Karl Friedrich, geb. 2. Jan. 1755.

#### Bruber.

- 1. Christian Franz, geb. 15. Jan. 1730.
- 2. Friedrich Josias, geb. 26. Dec. 1737.
- Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Christian Günther, geb. 24. Juni 1736, succ. 5. Nov. 1758. Wittwer seit 26. April 1777.

#### Söhne.

- 1. Erbprinz Günther Friedrich Karl, geb. 4. Dec. 1760.
- 2. Günther Albrecht August, geb. 6. Sept. 1767.
- 3. Johann Rarl Günther, geb. 24. Juni 1772.

#### Bruder.

August, geb. 8. Dec. 1738, vermält 27. April 1762 mit Christian Elisabeth Albertine, bes Fürsten Victor Friedrich von Anhalts Bernburg Tochter, geb. 14. Nov. 1746.

## Deren Göbne.

- 1) Friedrich Christian Albrecht, geb. 14. Mai 1763.
- 2) Wilhelm Ludwig Günther, geb. 16. Juli 1770.
- Schwarzburg-Rubolstabt. Fürst Ludwig Günther, geb. 22. Oct. 1708, succedirt 10. Juli 1767, Wittwer seit 20. Jan. 1771.

Sohn.

Erbprinz Friedrich Karl, geb. 7. Juni 1736, vermält zum zweiten Mal 28. Nov. 1780 mit Auguste Luise Friederike, Prinzessin von Sachsen-Gotha, geb. 30. Nov. 1752.

## Göhne erfter Che.

- 1. Ludwig Friedrich, geb. 9. Aug. 1767.
- 2. Rarl Günther, geb. 23. Aug. 1771.

Schwarzenberg. Fürst Johann Nepomuk Anton, geb. 4. Juli 1742, succedirt 17. Febr. 1782, vermält 14. Juli 1768 mit Eleo-nore Gräfin Öttingen, geb. 2. Mai 1747.

#### Söhne.

1. Joseph Iohann Nepomuk, geb. 27. Juni 1769. — 2. Joseph Karl Urban, geb. 25. Mai 1770. — 3. Karl Philipp, geb. 15. April 1771. — 4. und 5. Ernst Joseph und Franz de Paula, Zwillinge, geb. 29. Mai 1773. — 6. Friedrich Iohann Neposmuk, geb. 28. Aug. 1774.

Schwedisch-Pommern. König Gustav III. von Schweden, geb. 24. Jan. 1746, succedirt 12. Febr. 1771, vermält 4. Nov. 1766 mit Sophie Magdalene, Königs Friedrich V. von Dänemark Tochter,

geb. 3. Juli 1748.

#### Cobn.

Kronprinz Guftav Adolf, geb. 1. Nov. 1778.

#### Brüder.

- 1. Karl, Herzog von Sübermannland, geb. 7. Oct. 1748, vermält 7. Juli 1774 mit Hedwig Elisabeth Charlotte, Herzogs Friedrich Augustus zu Holstein-Gottorp-Oldenburg, Vischofs zu Lübeck, Tochter, geb. 29. März 1759.
- 2. Friedrich Abolf, Herzog von Ostergothlaub, geb. 18. Juli 1750. Solms-Braunfels. Fürst Karl Ludwig Wilhelm, geb. 14. Juni 1727.

#### Brüder.

1. Wilhelm Christoph, geb. 20. Juni 1732. — 2. Ludwig Nubolf, geb. 25. Aug. 1733. — 3. Anton Ernst, geb. 3. Sept. 1739. — 4. Des † Prinzen Ferdinand Wilhelm:

#### Söhne.

- 1. Wilhelm Christiau, geb. 9. San. 1759. 2. Heinrich Kasimir, geb. 30. April 1765. 3. Karl August Wilhelm, geb. 9. Oct. 1768. 4. Friedrich Wilhelm, geb. 22. Oct. 1770. 5. Ludwig Wilhelm. geb. 26. Oct. 1771.
- Stolberg=Gabern. Fürst Karl Heinrich, geb. 23. Oct. 1761, succedirt 1767.
- Thurn und Taxis. Fürst Karl Anshelm, geb. 2. Juni 1733, vermält 3. Sept. 1753 mit Auguste Elisabethe Marie Luise, Herzogs Karl Alexander von Württemberg Tochter, geb. 30. Oct. 1734.

### Söhne.

\_371535135H±01

- 1. Karl Alexander, geb. 23. Febr. 1770.
- 2. Friedrich, geb. 11. April 1772.

#### Salbbruber.

Maximilian Joseph, geb. 29. Mai 1769.

Walbed. Fürst Friedrich, geb. 25. Oct. 1743, succedirt 29. Aug. 1763.

# Brüder.

1. Christian August, geb. 6. Dec. 1744. — 2. Georg, geb. 6. Mai 1747. — 3. Ludwig, geb. 16. Dec. 1752.

Württemberg. Herzog Karl Eugen, geb. 11. Febr. 1728, fuccedirt 12. März 1737. Wittwer seit 6. April 1780. (Rinderlos).

### Brüber.

- 1. Ludwig Eugen, geb. 6. Jan. 1731, vermält 1762 mit Sophie Albertine, Gräfin Büchlingen, geb. 15. Dec. 1728.
- 2. Friedrich Eugen, geb. 21. Jan. 1732, vermält 29. Nov. 1753 mit Friederike Dorothea Sophie, Markgrafen Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt Tochter, geb. 18. Dec. 1736.

# Deren Gobne.

- 1. Friedrich Wilhelm Rarl, geb. 7. Nov. 1754, vermält 11. Oct. 1780 mit Auguste Karoline, Prinzessin von Braunschweig, geb. 3. Dec. 1764. (Folgt als regierender Bergog, wird Rurfürst 1803, König Friedrich I. seit 26. Dec. 1805, + 30. Oct. 1816). Davon.
  - 1) Wilhelm Friedrich Rarl, geb. 27. Sept. 1781, (jeto 1858, als Rönig Wilhelm II. ber zweit - ältefte unter ben regierenden Fürften in Europa).
  - 2) Baul Karl Friedrich August, geb. 19. Jan. 1758.
  - 2. Friedrich Ludwig Alexander, geb. 31. Aug. 1756. 3. Friedrich Eugen Heinrich, geb. 21. Nov. 1758. - 4. Friedrich Wilhelm Philipp, geb. 27. Dec. 1761. — 5. Friedrich August Ferdinand, geb. 22. Oct. 1763. — 6. Karl Friedrich Beinrich, geb. 3. Mai 1770. — 7. Karl Alexander Friedrich, geb. 2. Juni 1771. — 8. Karl Beinrich Friedrich, geb. 3. Juli 1772. gonne den heren men Gepredieis

specifical true, it may no live and they been decompact. and if Ergs. 1700 and singular Organisms Warfs, Densel-

Mark Margarette and Malery where Leading and Trimwall India

# 3meites Kapitel.

Bom Offerreichischen Areise und von feiner, so wie von der Berfassung ber zu bemfelben gehörigen Reichsgebiete.

Die meisten der deütschen Gemeinwesen waren, wie wir im Einsleitungskapitel gesehen haben, in zehn Kreise vertheilt. Unter diesen Kreisen nahm, dem Herkommen zusolge, —

Der Öfterreichische Kreis den ersten Rang ein, der ihm auch mit Recht gebührte, nicht allein wegen seiner Größe, denn er war von allen Kreisen der größte, sondern auch wegen der Machtstellung und des hohen Alters des vornehmsten seiner Reichsstände, dessen Jaus seit Jahrhunderten dem Deütschen Reiche sein kaiserliches Oberhaupt gegeben hatte.

Der Österreichische Kreis war, seiner geographischen Lage nach, ber südöstlichste im Reich. Er gränzte gegen Mitternacht an zwei nicht eingefreis'te Reichslande, nämlich an das Markgrasenthum Mähren und das Königreich Böheim, so wie an den Balerischen Kreis, gegen Abend an die Sidgenossensschaft des freien Schweizer Bolks, gegen Mittag an Italien, und namentlich an das Gebiet der Republik Benedig, so wie an das Adviatische Meer, und gegen Morgen an die Königreiche Ungern und Kroatien. Ein Theil seiner Lande, die vorderösterreichischen genannt, lagen, wie schon ein Mal bemerkt worden ist, an den Gränzen von Schwaben und in diesem Kreise zerstreikt.

Der Flächeninhalt aller öfterreichischen Kreislande, d. h. der unter der Herrschaft des Erzhauses Habsburg-Österreich stehenden Länder, schätzte man auf 2025 dentsche Geviertmeilen. Rechnet man hierzu die Gebiete der übrigen Kreisstände mit etwa 175 Geviertmeilen, so hatte der Österreichische Kreis eine Ausbehnung von ungesfähr 2200 Geviertmeilen.

Seinen Namen führte er von dem Erzherzogthume Öfterreich, welches der vornehmste Theil der Kreislande ausmachte. Errichtet wurde er 1512 von Kaiser Maximilian I. auf dem Reichstage zu Köln, und von Reichswegen bestätigt 1521 und 1522 auf den Reichs-

versammlungen zu Worms und Nürnberg, wo noch einige geistliche Herren als Areisstände angegeben wurden, welche die Politif der Erzherzoge von Österreich, die frühzeitig nach Einheit und freier Bewegung strebte, in der Folge verdrängte, z. B. die Bischöse von Gurk,
Seckau, Lavant u. a. m., die, jener frühern Stellung eingedenk, auch
noch vor hundert Jahren sich Fürsten des heil. Nömischen Neichs
nannten, ein leerer Titel, an dem die erzherzogliche Regierung keinen
Anstoß nahm.

Der Österreichische Kreis zählte zu ben ganz römisch-katholischen Kreisen.

Der Kreis hatte eigentlich nur fünf Stände; und diese waren:
1) Das erzherzogliche Haus Österreich wegen Nieders, Inners, Obers und Vorderösterreich; 2) der Bischof zu Trient; 3) der Bischof zu Brigen; 4) der Deütsche Orden wegen seiner zwei Balleien Österreich, und Etsch am Gebirg in Tirol; und endlich 5) der Fürst von Dietrichstein wegen der innerhalb der Gränzen von Oberösterreich liegenden Grafschaft Trasp. Außerdem wurde in der Usualmatrikel von den Kammerzielen, welche die Keichss und Kreisstände erlegen mußten, auch 6) das in Helvetien belegene Bisthum Ehur zum Österreichsischen Kreise gerechnet.

Der Areisausschreibende Fürst, Direktor und Ariegsoberster war der Erzherzog zu Österreich. Kreistage waren in diesem Kreise nicht mehr üblich, weil der allergrößte Theil der Areislande unter Einem Herrn, dem Erzherzoge, stand, dessen Machtstellung auf die übrigen Stände des Areises einen solchen Druck ausübte, daß diese es frühzeitig für klug und weise erachten mußten, sich seinem Gutdünken und seiner Maaßnahmen zum Besten des Areises stillschweigend zu unterwersen. Die geistlichen Herren zu Trient und Brizen und vom Deütschen Orden waren rechtlich Verbündete, thatsächlich aber Vasalesen den der Erzherzoge geworden, was der Fürst von Dietrichstein wegen andern Landbesitzes auch im rechtlichen Sinne war.

Zur Reichshülfe trug biefer Areis das Seinige bei, so oft die öffentliche Sicherheit es erforderte, und zwar machte diefer Beitrag gemeiniglich ungefähr den fünften Theil dessen aus, was das ganze Reich bewilligte, sowol in Ansehung der Wehrmannschaft, als auch der nothwendigen Geldmittel. Als u. a. im Jahre 1702 beschlossen wurde, daß alle zehn Kreise zum einsachen Beitrage 39,993 Mann stellen sollten, so sielen auf den Österreichischen Kreis 8028 Mann;

und als 1707 burch einen Reichsschluß 300,000 Gulden bewilligt wurden, so übernahm dieser Kreis 61,278 Gulden. 3war war das Erzhaus Öfterreich vermöge ber Privilegien, welche ihm von ben Kaisern Friedrich I. und Karl V. verliehen worden waren, von allen orbentlichen und außergewöhnlichen Reichsstellern befreit; nichtsbestoweniger hatte es ben Anschlag zweier Kurfürsten übernommen und vertrat auch bei den außerordentlichen Reichssteuern wegen Ober= Öfterreichs die Hochstifte Trient und Brixen und den Fürsten von Dietrichftein. Für bes Reichstammergerichts Unterhaltung follte gu jebem Ziel Trient 81 Thaler 141/2 Kreuger, Briren eben fo viel, und ber Fürft von Dietrichstein 49 Thaler 70 Rreuger geben. Der Rreis hatte vermöge des Reichsabschiedes von 1654 das Recht, zwei Rammergerichtsbeifitzer zu bestellen, welches ber Erzherzog, mit Unsschließung ber übrigen Stände, ausübte; boch wurde in ber zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts nur einer bestellt, nachdem die Anzahl der Assessoren des Reichskammergerichts verringert worden war.

I. Die Besitzungen des Erzhauses Ofterreich im Ofterreichisschen Rreise waren folgende:

1. Das eigentliche Erzherzogthum Öfterreich, welches auch das Land oder Öfterreich ob und unter der Ens, und kanzleimäßig Nieder=Öfterreich, und in älteren Urkunden das Niederland genannt wurde. Bon den zwei Abtheilungen des Erzherzogthums bildet —

a) Das Land unter ber Ens ben Territorialursprung besselben, so wie der heütigen Kaisermonarchie Österreich. Der Name Österreich bedeütet soviel als ein gegen Morgen gelegenes Land, plaga oder provincia orientalis, und kommt zuerst in einer Urstunde Kaisers Otto III. vom Jahre 996 in den Worten vor: In regione vulgari nomino Ostirriehi. In der verdorbenen satenisschen Schreibart der Schriftsteller des Mittelasters wurde australis und austrius statt orientalis gebraucht, und austrat terra, regio, provincia orientalis schrieben sie t., r., pr. austria; ja in Ansehung diese Landes ist das Beiwort austria, mit Beglassung eines der ersten Hauptwörter, zum Neunwort geworden, das noch heütiges Tages im Gebrauche vorsommt. Dieses Ostirrichi stand unter einem Gränzbesehlshaber zum Schutz wider die östlichen Bölker, war also eine Markgrasschaft, die auch kurz die Ostmark genannt wurde.

In der Periode, die für uns maßgebend ift, zerfiel bas Paud Berghaus, Deutschland por 100 Jahren, I.

unter der Ens nach seiner Lage auf der Sübseite der Donan und auf der Nordseite dieses Stroms in vier Biertel; dort in die Biertel unter und ob dem Wiener Walde, hier in die Viertel unter und ob dem Manhartsberge. Jene zwei Viertel auf dem rechten Ufer der Donau hießen auch Steins und Tulnerfeld, diese auf dem linken User Marchs und Gänseseld.

Im Lanbe unter ber Ens gab es 17 lanbesfürstliche Städte und 20 Städte, welche besonderen Herren gehörten; sodann von Marktssecken 4 landesfürstliche und 120 andere gewöhnliche, die größtentheils ablichen Grundbesitzern unterthan waren; serner 114 Stifter und Klöster mit einer Bevölkerung von nahe an 3700 geistlichen Personen beiberlei Geschlechts, 606 Schlösser und adliche Sitze und 1510 Dörfer.

Die landesfürstlichen Städte waren — im Viertel unter dem Wiener Walde: Wien, die Hauptstadt des ganzen Erzherzogthums, Kloster=Neüburg, Baden, Neüstadt oder Wienerisch-Neüstadt, Haimoder Hainburg, Bruck an der Lehtha; — im Viertel od dem Wiener Walde: Tuln, St. Pölten, Ip8; — im Viertel unter dem Manhartsberge: Korn=Neüburg, Retz oder Kötz, Laa oder Laha; — im Viertel od dem Manhartsberge: Krembs, Stein, Egerburg, Waidhosen mit dem Zunamen Böhmisch, und Zwetl, oder Zwethal.

Herren-Städte waren — im Biertel unter dem Wiener Walde: Ebenfurth; — im Biertel ob dem Wiener Walde: Mautern, dem Bischof zu Passau; Trasmaur dem Erzbischof zu Salzdurg, Pecklarn dem Bischof zu Regensburg, und Baierisch-Waidhosen dem Bischof zu Freising gehörig; — im Biertel unter dem Manhartsberge: Städtl Engersdorf, ebenfalls ein Besitzthum des Bischofs zu Freising, Marcheck, Zistersdorf, Feldsberg, Schrattenthal, Meissau; — im Viertel ob dem Manhartsberge: Horn, Hardeg, Drosendorf, Litschau, Gemünd, Weitra, Altensteig, Diernstein, Besendoig oder Persendeüg.

Zu ben angesessenen Geschlechtern im Lanbe unter ber Ens gehörten: — die fürstlichen Familien Esterhazh, Fürstenberg, Liechtenstein, Trautson; — die markgräslichen Montecuccoli, Price; die gräflichen Abensberg und Traun, Althan, Auersberg, Bathyani, Breüner, Cavriani, Colloredo, Dietrichstein, Engl, Falkenhain, Gepersberg, Hamilton, Harrach, Hartig, Herberstein, Hohenseld, Hohos, St. Julien, Kinsky, Kohary, Küfstein, Lamberg, Palsh von Erdöb und Borösko, Pergan, Pottendorf, Salburg, Schallenberg, Schönborn, Sinzendorf, Sonnau, Stahrenberg, Strattmann, Windisch-Grät, Wurmbrand, Zinzendorf; — die freiherrlichen Familien Vartenstein (auch mit einem P. geschrieben), Rummel, Toussaints, Waffenberg, Walterskirch 2c.; — die adlichen Lindeg, Ludwigsdorf u. s. w.

b) Das Land ob der Ens, zuweilen Ober-Öfterreich, doch niemals kanzleimäßig also genannt, war ursprünglich ein Bestandtheil des Herzogthums Baiern, wurde aber im Jahre 1156 durch Kaiser Friedrich I. davon getrennt und mit der Markgrafschaft Ostirrichi vereinigt, welche dazumal zu einem Herzogthum erhoben wurde. Iene Abtrennung fand indessen erst ein halb Jahrtausend später rechtliche Anerkennung, indem der Kurfürst zu Baiern im westfälischen Friedensschluß für sich und seine Erbnehmer allen Ansorderungen auf das Land ob der Ens seierlich entsagte.

Unch bieses Land zerfiel vor hundert Jahren, zur Zeit des hubertusburger Friedens, der dem siebenjährigen Kriege ein Ende machte, in vier Viertel, nämlich in das Hausruck-Viertel, welches von dem großen Hausruckwalde den Namen entlehnte; das Traun-Viertel, nach dem Traunflusse; das Mühl-Viertel, nach den beiden Flüssen Ober- und Untermühl genannt; und das Machland-Viertel, dessen Namen von der alten Grafschaft Machland abgeleitet worden ist, deren Besitzer 1186 ausgestorben sind. Diese letztere Abtheilung des Landes ob der Enspslegte man auch wol, doch ohne Grund, das schwarze Viertel zu nennen.

Das Land ob der Ens enthielt 7 landesfürstliche und 5 Herrenschäte, 81 Märkte, 35 Stifter und Klöster mit 1083 geistlichen Perssonen beiderlei Geschlechts, 223 Schlösser und adliche Sitze, und 643 Dörfer. In beiden Abtheilungen des Erzherzogthums gehörten fast alle Dörfer der Kirche und dem Adel, und die Bermischung der Unterthanen war in einzelnen Dorfschaften so groß, daß es sehr viele gab, wo 4, 5, 6 bis 13 Herrschaften ihre zinssund dienstpflichtigen Bauerhöse hatten.

Zu den im Lande ob der Ens begüterten Familien gehörten viele der oben genannten und außer diesen noch einige andere, namentlich — die Grafen Abensberg Traun, Auersberg, Engl, Grundemann, Harach, Hohenseld, St. Julien Graf von und zu Waldsee, Rhevenshüller, Küfstein, Lamberg-Sprinzenstein, Montfort, Ödt, Röbern, Salberg, Schallenberg, Senau, Spindler, Sprinzenstein, Stahrensberg, Strattmann, Thun, Thurn, Thürheim, Tige, Weißenwolf, Welsberg-Primör; so wie die Freiherren Clam, Hoheneck, Rosensels, Weichs n. v. a.

Die sieben sandesfürstlichen Städte im Lande ob der Ens waren — im Hausruck-Viertel: Linz, die Hauptstadt des Landes, Wels, Gmunden, Föcklabruck; — im Traun-Biertel: Ens, Stehr; — im Machland-Viertel: Frehstadt. Die Herren-Städte — im Hausruck-Viertel: Efferding, Schwanenstadt, Grieskirchen; — im Machland-Viertel: Grein und Steiereck.

Zum Hausruck-Viertel gehörte die Grafschaft Neüburg, am Inn Flusse nahe bei der Stadt Passau gelegen, aber vom Vaierischen Gebiete rings umgeben. Sie hatte vor alten Zeiten eigene Neichsgrafen, und kam, als diese im 13. Jahrhundert ausgestorben waren, nach vielen Wechselfällen ums Jahr 1458 an das erzherzogliche Haus, das sie 1528 dem Lande ob der Ens einverleibte. Nachdem sie ihren Besitzer mehrmals gewechselt hatte, kam sie 1731 von dem gräslich Lambergschen Hause an das Hochstift Passau, als Taselgut seines Bischofs.

Die wichtigste landesfürstliche Domaine im Erzherzogthum Österreich war von jeher das dem Hausruck-Viertel einverleibte Salzkammergut, wozu fünf Märkte und Flecken, als Hallstadt, Ischl u. s. w. gehören und bessen Haupt-Salzamt in der Stadt Imunden ift, welche 1340 die Freiheit des Salzhandels bekam.

- 2. Inner-Österreich bestand aus vier Abtheilungen: der Steier oder Steiermark, Kärnten, Krain und Friaul.
- a) Das Herzogthum Steiermark spaltete sich in die Unterund die Ober-Steiermark. Zur Unter-Steiermark gehörte das Biertel zwischen Mur und Traun und die Viertel Voran und Eilli, von denen das letztere ein Jahrhundert und länger noch dis 1457 eine Grafsschaft gebildet hatte, die, als ihr letzter Graf, Udalrich mit Namen, durch Todschlag und ohne Erben heimgegangen, von Kaiser Friederich III. der Steiermark einverleibt wurde. Ober-Steiermark entshielt die Viertel Judenburg und Ensthal.

Die Steiermark war ursprünglich ein Theil ber Karnischen ober Kärntischen Mark, wurde aber im 11. Jahrhundert davon geschieden, und zu einem besondern Gränz-Commando-Bezirk, d. i. zu einer Markgrafschaft Steier eingerichtet. Kaiser Friedrich I. ertheilte im Jahre 1180 dem Märkgrafen Ottokar VI., welcher unter den Gränz-Beschlähabern der siedente ist, die herzogliche Würde. Eben dieser erste Herzog der Steier überließ, weil er ohne Kinder war, sein Herzogthum, doch mit Einwilligung der Landstände, seinem Schwieger-

vater, Herzoge Leopold von Österreich aus dem Hause der Babenberger, was 1186 geschah, worauf sechs Jahre später beim Ableben
Ottokars Herzog Leopold vom Kaiser Heinrich VI. die seierliche Belehnung wegen der Steiermark empfing. Des Grasen Rudolfs von
Habsburg, ersten römischen Königs aus seinem Geschlecht, Sohn Albrecht wurde 1282 auf dem Reichstage zu Augsburg mit Österreich, der Steiermark, Krain und der Bindischen Mark belehnt,
welche Länder der Bater von Reichswegen erobert hatte, indem zugleich verordnet wurde, daß für den Fall des Erlöschens seines Hauses die Lehnssolge auf die Nachkommen seines Bruders übergehen solle. Seit
der Zeit sind diese Länder beim Hause Habsburg-Österreich geblieben.

Im ganzen Berzogthum Steiermark gab es vor hundert Jahren 20 Stäbte, fast 100 Marktfleden und beinabe 500 Schlöffer und Berrenfite. Die Städte waren folgender Magen vertheilt: - Bunt Biertel zwischen Mur und Traun gehörte Grät, ebebem Baierisch-Grät und jett, vielleicht richtiger Grat genannt, was erft in fpateren Zeiten bie Hauptstadt ber Steierschen Mark wurde, nachdem bie Stadt Steier, Stehr, welche bis auf Ottokar's VI. Zeit bie Hauptstadt gewesen, mit ihrem Diftrifte, einer Grafschaft, bem Lande ob ber Ens einverleibt worden war. Ferner gehörten zu diesem Biertel bie Städte Boitsberg, Marburg ober Marchburg, Betau, im Slawis schen Tup, b. h. in ber Mundart ber Slowenzen fremd, und bas Städtchen Fridau. — Zum Borauer Biertel gehörten bie Städte Rafers= ober Radfersburg, Fürstenfeld, Hardberg, Fribberg; - zum Biertel Cilli: Cilli, Windisch= Grat, Windisch= Feiftrig und Rein. Die brei ersten biefer Städte beißen in flowenischer oder windischer Mundart Celje, Nowenh Gradez und Biftriza. Das oberfteierische Biertel-Judenburg enthielt die Städte Judenburg, Murau, Dber Wels ober Bolg, Anittelfeld und Leoben ober Leuben; und bas Ensthaler Biertel bie Stäbte Bruck an ber Mur, und Roten- ober Rottemann im Balten= ober Baltenthal. Die meiften biefer Städte waren landes= fürstliche, einige auch Herrenstädte. Zwei ber ersteren, nämlich Kürstenfeld und Hardberg im Vorau=Biertel, befanden fich vor hun= bert Jahren im Pfandbefit bes gräflichen Saufes von Baar.

Unter bie angesehensten ber in ber Steiermark begüterten Familien rechnete man: — bas fürstliche Geschlecht Schwarzenberg und die Grafen Brandis, Geisrück, Herberstein, Leslie, Paar, Stubenberg, Windisch=Grätz 2c.

b) Das Herzogthum Kärnten, welches zufolge eines 1286 errichteten Vertrags im Jahre 1331 an das öfterreichische Haus siel, das mit diesem Lande 1335 belehnt wurde. Die alten Karni, welche Kelten waren, und in späteren Zeiten Karantani und Karinthi genannt wurden, haben diesem Lande seinen Namen gegeben. Unter den Karolingern war es ein Gränz-Commando-Bezirk, eine Marksgrafschaft, von größerer Ausdehnung als das heütige Herzogthum, zu welcher Würde es schon 1073 vom Kaiser Heinrich IV. erhoben wurde, als ein gewisser Marquard, welcher von den Grafen von Mürztal und Avelanz abstammte, in der Steierschen Mark das Comsmando sührte.

Rärnten spaltete sich vor hundert Jahren in die zwei Abtheilun= gen Unter- und Ober-Rärnten. Es enthielt 11 Städte und 21 Märkte. Von jenen lagen 9 in Unter-Rärnten, nämlich: Rlagenfurt, die Hauptftadt bes Berzogthums, bie im Glawischen Celjovec beißt, St. Beit, Bölkermarkt, Freis ober Friefach, Strasburg, St. Andree, Wolfsberg, St. Leonhard, Bleis ober Bleyburg; und in Dber-Rärnten 2. nämlich Billach, Slawisch Belak, und Smünd. Auch in biefem Bergogthume waren die Städte theils landesfürstliche, theils Berrenftabte, namentlich befaß ber geiftliche Berr zu Salzburg hier ansehnliche Güter, während diejenigen, welche bem Sochstifte Bamberg aufolge einer Schenkung Raifers Beinrich II. feit 1006 gehörten, nach langwierigen Streitigkeiten endlich im Jahre 1759 burch Rauf an bas landesfürstliche Saus Sabsburg-Ofterreich erb- und eigenthümlich übergingen; insonberheit gehörten zu biefen Bambergichen Gutern auch die Städte Wolfsberg, Bleiburg und Billach. Bleiburg war vor hundert Jahren Seitens ber Landesherrschaft an die Grafen von Thurn verpfändet.

Die Offiziere, burch beren Kriegsthaten die Begründung ber Karnischen Mark herbeigeführt wurde, stammten mehrentheils aus Franken, Baiern, Schwaben, der Schweiz, aus Böheim und dem Erzherzogthume. Aus ihnen ist der Grundadel des Landes hervorgegangen, von dem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Grasen Dietrichstein, Khevenhüller und Kronegg als angeschene Gutsbesitzer in Kärnten zu nennen sind. Auch das fürstliche Haus Portia war in jener Zeit daselbst angesessen.

c) Das Herzogthum Arain, welches urfprünglich theilweise ber Windischen Mark (Slowenska Stran) angehörte, die sich im

11. Jahrhundert über die niedere Hälfte Steiers, zwischen den Flüssen Gurk, Kulpa und Save, und über einen Theil von Kärnten erstreckte, wegen ihrer Bewohner, der Winden, Wenden, oder Slowenzen, und der Lage an der Gränze von Slawonien halber ihren Namen erhielt, und 1374 dem Lande Krain einverleibt wurde, während ein anderer Theil von Krain, Krajina, d. i. Mark, Gränzland, schon unter Kaiser Otto II., 974—983, eine besondere Markgrafschaft bildete, die von Kaiser Friedrich II. zu einem Herzogthume erhoben wurde.

Das Land sonderte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhuns derts in fünf Theile ab: Ober-Krain (oder im Windischen Gorenha Strán), Unter-Krain (Dolenska Strán), Mittel-Krain (Metlisch Krasjina) oder die Windische Mark, Inner-Krain oder Karstien, d. i. der Landstrich am Karst und Boik, und das Histerreich (Istrianske, auch Pisinske Krajina, d. i. Istrien genannt), welches aus der Grafschaft Mitterburg und der Herrschaft Khöstau bestand.

Die 20 Städte bes Bergogthums waren folgender Magen bertheilt - in Ober-Arain lagen: Laibach (windisch: Lublana), Bischoflat (Schfofialofa), Krainburg, Ratmansborf (Rabavelza), Stein (Ramant); - in Unter-Rrain: Gurffeld (Rergo), Landstraß, vor Alters und eigentlich Landstroft (Koftanaveza, b. i. Kaftanienwalb), Rudolfswerth oder Neuftädtel (Nowomefto), Beichselburg (Bifchnaaora); - in Mittel- Rrain: Gottschee (Chotchevin), Laas (Losch), Möttling (Metlika), Ticherneml (Zhernamel); — in Inner-Rrain: Thbein (Duin); — im Hifterreich, und zwar in ber Graffchaft Mitterburg: Mitterburg (Bifino), Biben (Bitschem), Galligniana, Berschetz (Berschezh), Laurana; und in der Herrschaft Rhöstau oder Caftua die Stadt gleiches Namens. Die Städte waren auch bier theils landesfürftlich, theils besonderen geiftlichen oder weltlichen Berren unterthänig. Es gab in Krain 35 Marktflecken, über 200 Schlöffer und abliche Site, und nach Balvafor mehr als 4000 Dörfer.

Bon ben geistlichen Orden war die Gesellschaft Jesu hier zu Lande, wie in den übrigen Ländern der Erzherzoge von Österreich, mit ausehnlichen Grundbesitz bedacht worden; im Herzogthum Krain besassen sie die Herrschaft Kösthau.

Unter ben weltlichen Grundherren zeichneten sich burch großen Landbesitz aus: die Fürsten von Auersberg (welche die Grafschaften Gottschee und Mitterburg und die Herrschaft Weichselburg 2c. inne

hatten), das fürstliche Haus Portia; die Grafen Barbo, Cobenzl, Gallenberg, Urfini; die Freiherren Apfaltern, Fabianitsch, Rosetti u. f. w.

d) Das Herzogthum Friaul, öfterreichischen Antheils, im

weitlaufigen und politischen Berftande enthaltend -

a) Die gefürsteten Grafschaften Grabisca und Görz, die Hauptmannschaft Tulmino und den Idrianer Boden, mit dem Städtchen Grädisch, italiänisch Gradisca, der Stadt Görz, slawisch Goriza, den Märkten Tolmein, italiänisch Tulmino, und Capo-retta; und der landesfürstlichen Bergstadt Idria.

- β) Das Gebiet von Aquileja, slawisch Aglar, einem unanssehnlichen Markte, einst aber eine bedeütende Stadt, die so groß war, daß man sie das zweite Rom nannte, woselbst aber die ehemalige Patriarchatkirche zu unserer lieben Frau kraft päpstlicher Berordnung von 1751 der Parochialrechte beraubt, doch aber befreit und dem römischen Stuhle unmittelbar unterwürfig erklärt wurde, so daß der Papst stets einen österreichischen Unterthan zum apostolischen Delegaten ernannte.
- y) Die Stabt Triest mit ihrem Distrikt, slawisch Terst ober Terest, italiänisch Trieste, mit dem Städtchen Prosecco und dem Seeshasen Binodolo, der durch Edikt vom 2. Juni 1717 mit nenen Anssiedlern besetzt wurde.
- d) Die Stadt St. Beit am Pflaum, im Slawischen Rekar, im Italianischen Fimme, im Lateinischen Flumen St. Biti.

Das Herzogthum Friaul ist aus Theilen des alten Karniens und Benetiens entstanden, und führt seinen Namen, im Slawischen Furlani, nach der Stadt Forum Julii, die heüte Cividale heißt. Der österreichische Antheil siel 1500 an das Haus Habsburg, namentlich die Grafschaft Görz, nach dem Erlöschen des Mannsstammes der Grafen dieses Namens, worauf Kaiser Maximilian I., traft alter Berträge, welche insonderheit 1363, 1364, 1394 und 1486 errichtet worden, die Grafschaft, welche ihm ohnedies schon verpfändet war, in Besitz nahm und sich den Titel eines gefürsteten Grafen zu Görz gab. Gradisca wurde 1661 vom Kaiser Ferdinand III. dem fürstlichen Hause Eggenburg geschenkt, nach dessen Aussterben 1717 es an den Landesherrn zurücksiel. Tulmino wurde 1649 von den Grafen von Preiner aus einem Lehn in ein Allodium verwandelt, und ist von demselben mit allen Rechten und Gerechtigkeiten durch Kauf an die

Grafen Coronini gekommen, benen die Erbhauptmannschaft Tolmein vor hundert Jahren gehörte, wie es auch heüte noch der Fall ist. Uquileja, das so wie ganz Friaul und Histerreich ehedem dem Pastriarchen von Aquileja unterthan war, welcher unter den italiänischen Metropoliten den zweiten Rang hatte, oder zunächst auf den Bischof zu Rom solgte, ist 1362, Fiume 1374 und Triest 1382 an das österreichische Erzhaus gefallen.

3. Ober-Öfterreich, unter welcher Benennung man die Grafschaft Tirol verstand, beren Graf Meinbard IV, von Raiser Rubolf I. im Jahre 1286 in ben Fürstenstand erhoben wurde. Bon Dieses Grafen Sohn Beinrich fam die gefürstete Grafschaft auf beffen Tochter Margaretha, genannt Maultasche, welche 1363, nach bem Tode ihres Sohnes Meinhard, Tirol nebst den Ansprüchen auf Görz, ihren Obeimen, ben öfterreichischen Berzogen und Gebrüdern Rudolf, Albrecht und Leopold vermachte, welches Bermächtniß Kaiser Karl IV. im Jahre 1364 bestätigte. Es wurde zwar baffelbe von ben Bergogen zu Baiern angefochten, bie Streitfrage aber 1369 burch einen zu Schärding errichteten Bergleich erledigt, in welchem bas Saus Baiern feine Ansprüche gegen eine Gelbentschädigung zum Betrage von 116,000 Goldgulden fallen ließ. Nach der Zeit hat Tirol manchmal eigene Fürsten aus bem Sause Sabsburg Diterreich gehabt, von benen ber lette, Sigismund Franz, 1665 starb, worauf Raifer Leopold die Huldigung in Innsbruck perfönlich entgegennahm.

Wann die Erzherzoge von Österreich angesangen, sich des Titels eines "gefürsteten" Grasen von Tirol zu bedienen, ist nicht genau ermittelt. Vor Kaiser Maximilian kommt sehr selken ein anderer, als der gräfliche Titel vor. Dieser Kaiser schrieb sich in einigen Urkunden als gefürsteter Graf. Die folgenden Erzherzoge von Österzeich bis auf Kaiser Karl VI., und diesen mitgerechnet, haben sich bald gefürstete Grasen, bald nur Grasen von Tirol genannt.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war Tirol in sechs uneigentlich so genannte Biertel getheilt: Unter-Innthal, Ober-Innthal, Binstgau, Etsch-Biertel oder Etschland, Eisack-Biertel und Pusterthal; wozu noch eine siedente Abtheilung kam, die sogenannten Bälschen Consinen, die Landstriche an der Gränze von Italien enthaltend, die zu seinem der genannten Landesviertel gehörten. Das Pusterthal war ursprünglich ein Bestandtheil der Grafschaft Görz, am aber nach Ableden Leonhards, des letzten Grafen von Görz, in

Folge der oben erwähnten Erbverträge, 1500 an das Haus Oftersreich, und wurde 1511 Tirol einverleibt.

Nach der tivolschen Landtasel, welche Matthias Burgklehner 1629 auf zwölf Bogen ans Licht gestellt hat, gab es damals in der gefürsteten Grafschaft Tivol und den von ihrem Gediete eingeschlossenen Hochstiften Trident und Brizen, so wie in den Deütsch-Ordens-Besitzuns gen 142 Herrschaften, Gerichts- und Hösmärkte, 17 Städte, 11 Märkte, die mit Marktfreiheiten und eigenen Bürgermeistern versehenen Örter, 5 beütsche Haüser sammt der Landcommenthurei, 48 Klöster, 267 Pfarren, 1230 Kirchen, 355 Schlösser und adliche Sitze, 894 Dörfer. Diese dem heütigen Kronlande Tirol entsprechenden Wohnplätze waren in 29 angebauten Thälern verbreitet.

Bor hundert Jahren waren die Städte der gefürsteten Grafschaft Tirol in deren Biertel folgender Maaßen vertheilt; — zum Untersunthale gehörten die landesfürstlichen Städte Innsbruck, Inspruck, Insbrugg, die Hauptstadt des Landes, und Hall, so wie die herrschaftslichen Städtchen Kithichl, Kuffstein, Ratenberg; — im ObersInnsthal gab es seine Stadt; — zum Binstgau gehörte das herrschaftliche Städtchen Glurns; — zum Etsch-Biertel die landesfürstlichen Städte Meran und Bozen, italiänisch Bolzano; — zum Eisacksviertel das herrschaftliche Städtchen Sterzing; — zum Pusterthal die Stadt Lienz; — zu den Wälschen Consinen die landesfürstliche Stadt Rovesredo, beütsch, Rovereith und das herrschaftliche Städtchen Arco, deütsch Arch.

Außer den geiftlichen Instituten war ein zahlreicher Abel in Tirol mit anschnlichem Grundbesitz angesessen. Wir erwähnen die gräfslichen Familien Arco, Bettoni, Brandis, Bucellini, Castelbark, Clar, Colonna von Bels, Ferrara, Finger, Firmian, Gondol, Hendel, Ioasnelli, Kurn von Belati, Künigl, Lamburg, Lichtenstein, Lodron, Saracini, Sarentein, Spaur, Tannenberg, Thun, Trapp, Trautson, Troper, Walsberg, Wolkenstein, Zenobio; die Freiherren Bussa, Fedrigazzi, Hausmann, Sternbach; und das adliche Geschlecht der Egger.

4) Border-Österreich war in drei Haupttheile zerlegt, welche nach ihrer festgestellten Folge also auf einander folgten: der Breisgau mit den Waldstädten, Schwäbisch-Öesterreich, und die vier Voralsbergischen Perrschaften.

a) Die Landgrafschaft im Breisgau gehörte ursprünglich ben Herzogen von Zähringen, kam von biesen an die Grafen von Hoch-

berg, alsbann an die Grafen von Fürstenberg und von diesen 1367 durch Kauf an die Herzoge Leopold und Albrecht zu Österreich, die dafür, mit Einschluß der Städte Neüburg, Breisach, Kenzingen, Viltingen und allem Zubehör, einen Kaufschilling von 55,000 Gulden erlegeten, wogegen die Stadt Freiburg, die sich der Herrschaft der fürstensberger Grafen entzogen hatte, sich 1368 den gedachten Herzogen von Österreich, gegen Verwilligung ansehnlicher Freiheiten, unterwarf. Der österreichische Antheil am Breisgan begriff --

- a) Das Unterland, ober ben eigentlichen Breisgau, mit ber Hauptstadt Freiburg und ben Städten Alt- Breifach, Billingen, Breünlingen, Neuburg, Rengingen, Enbingen, Burtheim und Waldfird; ben Kameralberrschaften Caftellberg und Schwarzenberg, Kürnberg, Tryberg, Hauenstein; ben Besitzungen von Klöftern, beren Borsteber zum Prälatenstande zählten, und zwar 5 Abteien vor dem Schwarzwalbe (ad pedes Sylvae herciniae), nämlich bie Abtei zu St. Blafien, beren Abt 1747 in ben Reichsfürstenstand erhoben wurde, und bie Berr= ichaften Stauffen, Rirchhofen, Butenberg und Butweil, und außerbem die zum Schwäbischen Kreise gehörige Grafschaft Bondorf, so wie die Berrichaft Blumened, ein reichsritterschaftliches Gut, befaß; bann bie Abteien St. Trutpert, St. Beter, Ettenbeim-Mänfter und Schutteren, alle fünf vom Benedictiner Orben; ferner bie Dentich-Orbens Commende zu Freiburg, das Collegiatstift zu Waldfirch, das Kloster Thenneres ober Dennebach Ciftercienserordens und das Frauenkloster Wons nenthal. Sodann gehörten zum Unterlande 3 Klöster, Die nicht zum Prälatenstande zählten, nämlich die Kartause bei Freiburg, das abliche Ciftercienfer-Rlofter Güntersthal und die reiche Abtei regulirter Chorberren St. Marien, gemeiniglich St. Mergen genannt; enblich 2 Berrschaften, die zum Ritterstande contribuirten, und zwar Chringen und Merzhaufen, von benen bie erfte bem Stift St. Ballen in ber Schweiz, und die zweite ben Jesuiten zu Freiburg gehörte.
- β) Das obere Rheinviertel begriff die vier Waldstädte am Rhein: Laufenburg, die Hauptstadt dieser Abtheilung, Rheinfelden, Seckingen und Walshut; die zwei Kammeralherrschaften Rheinfelden aus den Landschaften Frickthal, den Möhlinbach und Rheinthal, und Laufenburg, aus den vier Thälern Kniften, Mettau, Sölz und Gansfingen bestehend; und die zum Prälatenstande des Landes Breisgau geshörigen geistlichen Stiftungen der Deütsch-Ordens Commende Brüggen, des Collegiatsstifts Rheinfelden und des Frauenklosters Olsberg.

- b) Schwäbisch-Österreich war die kanzleimäßige Benennung für die österreichischen Lande in Schwaben, die theils alte Erbgüter des habsburgischen Hauses, theils nach des deütschen König Rudolf's I. Zeit auf mancherlei Weise an das österreichische Haus gekommen waren, und wegen deren sich die Erzherzoge von Österreich
  seit Kaiser Maximitian I. Fürsten zu Schwaben nannten. Diese
  Lande waren wieder in 6 Theile abgetheilt, die in Gemäßheit der eingeführten Ordnung so auf einander folgten: Burgau, Nellenburg, die
  Landvogtei in Schwaben, Nieder- und Ober-Hohenberg, die DonauStädte, die 19 Stifter, Landschaften und Städte.
- a) Die Markgrafenschaft Burgau, zwischen ber Donau und dem Lech belegen, hatte vormals ihre eigenen Landesherren gehabt, von denen der letzte, Namens Heinrich, ums Jahr 1283 starb, worauf sie als ein eröffnetes Lehn von Kaiser Rudolf I. seinem gleichnamisgen Sohne verliehen wurde, und solchergestalt an das österreichische Haus kam, dessen jüngsten Söhnen sie zuweisen eingeraümt wurde. Die meisten durgauischen Güter waren aber ursprünglich suldaische Lehen, wie denn auch Heinrich, Abt von Fulda, Kaisers Albrecht sämmtliche Söhne mit diesen Gütern und all' deren Leüten und mit eben den Rechten, wie solche weiland Markgraf Heinrich besessen, im Jahre 1301 belehnt hat. Die Markgrafschaft war in 5 Vogteien eingetheilt, und enthielt das Städtchen Günzburg, wo sich die Regierung des Landes besand, den Marksseken Burgau, die Herrschaft Krumbach nehst Jurben, die Herrschaften Landsberg und Seisriedsberg, das freiweltsliche Jungfrauen-Stift Edelstetten u. s. w.
- β) Die Landgrafschaft Nellenburg, welche einen Theil bes alten Hegan, Höhgan, in sich faßte, erward Erzherzog Sigismund im Jahre 1465 von Hans, Grafen von Thengen, für den Kauspreis von 37,905 Gulden rheinisch. Sie führte ihren Namen von dem alten Bergschlosse Nellenburg. Zu dieser Landgrafschaft gehörte: das Städtschen Stockach, der Hamptort des Landes, wo der Landvogt seinen Sithatte, und woselbst gemeiniglich das kaiserliche Landgericht zu Nellendurg gehalten wurde, welches ehedem das Landgericht in Hegan und Madach hieß, und abwechselnd in Aigeltungen, Stockach und Bodensach zusammentrat. Ferner gehörten zur Landgrafschaft: das Städtchen Aach, die Herrschaften Hilzingen, Langenstein, Mühlhausen, Singen oder Sungen mit Niederhofen.
  - γ) Die Landvogtei in Schwaben, ober bie faiferliche und

Reichs-Landvogtei im Reichsflecken Altorf und in ber Reichsstadt Ravensburg war aus ben Überreften ber ehemaligen guelfischen Grafschaft Altorf entsvrungen, die mit den übrigen quelfischen Erblanden in Balfch- und Deutschland von bem letten Berzoge aus bem jungern quelfischen Stamme, Welf VI. bem Raifer Friedrich, bom Saufe Dobenftaufen, als Berzoge in Schwaben, zugewendet worden waren. Nach dem Untergange dieses Geschlechts mit Konradin zogen bie römischen Könige Wilhelm und Reichard jene Ueberbleibsel von Altorf ans Reich, worauf fie, wie andere Reichsgüter, theils ben jedesmaligen Reichslandvögten in Ober-Schwaben zur Berwaltung gegeben, theils auch mehrmals verpfändet wurden. Erst 1415 wurden die Ueber= reste ber alten Grafschaft Altorf, sammt ber Leutfircher Beibe, zu einer besondern Landvogtei eingerichtet, und zu ber Saupt-Landvogtei in Ober- und Nieder-Schwaben geschlagen, auch mit berselben vom Raifer Sigmund an die Truchfeffen von Waldburg verpfändet. Seit 1448 fanden wegen Uebernahme ber Landvogtei Unterhandlungen mit den öfterreichischen Fürsten statt, aber erft 1486 fam Erzberzog Sigmund zum Befit berfelben, ba er fie vom Truchfeft Johannes burch Erlegung bes Pfanbschillings, welcher 13,200 Gulben betrug. einlöfte, and Ankalteric

Die Landvogtei wurde in die obere und untere eingetheilt. obere begriff 15 Aemter: Das Ueberreüter-Amt ober das Amt um ben reichsunmittelbaren Fleden Altorf, ber fich ansehnlicher Freiheiten und Vorrechte erfreute und ber Sit bes öfterreichischen Oberamts ber Landvogtei war; das Fischbacher Amt um Fischbach und Ailingen, das Eggenweiler Umt um Backenweiler und Dürrenaft, bas Wolfertichweiler Amt um Wilhelmstirch und Cappel, bas Zogenweiler Umt um Ringenweiler und Zogelweiler, bas Geigelbacher Amt um Berg und Weiler, bas Schindelbacher Amt zu und um Zollenreuthe, bas Bergat= reuther und das Boscher Amt, letteres um Karfen, das Pferricher um Amtzell, bas Bobenegger und bas Amt zu und um Eschach, bas Grünfrauter Amt; und getrennt von allen diesen Landestheilen burch fremd= berrliche Gebiete: bas Amt zu und um Booß und Atenberg, und bas Umt zu Gebrathofen auf Leutfircher Beibe. — Bur untern Landvogtei gehörten die 3 Memter bieffeits bes Waffers ber Rif nach bem Feberfee zu, jenseits ber Rif zwischen bem See und bem Waffer ber Roth. und um Mönchroth und Memmingen vom Baffer ber Roth bis an bie Iller, und von ba bis an bie Gung.

Außer ben Jurisdictionalien hatte die Landvogtei bei, in- und außerhalb gelegenen Städten, Alöstern, ablichen Sitzen, Schlössern Herrschaften noch verschiedene Gerechtigketen mehr. Sie machte auch Anspruch auf die geleitliche Obrigkeit und beren Wirkungen vom Bobensee und Buchorn an dis auf das dritte Joch der Göglinger Brücke bei Ulm. Die Landvogtei übte auch die hohe Gerichtsbarkeit über die Kartause Buxheim aus, welche 1 Stunde Weges von Memmingen liegt, und jährlich 5 Gulden Schirmgeld in die Landvogtei entrichtete. Zu derselben gehörten die Dörfer und Weiler Buxheim, Bennern, Neühaus, Oberhausen, Pleß, Veringen und Westerhart, wegen deren sie dem Schwädischen Kreise Steüern zu zahlen hatte.

- d) Die Grafschaft Hohenberg', welche schon 1381 für den Rauspreis von 66,000 Gulden von dem Grasen Rudolf von Pohenberg an das Haus Padsburg gekommen war, bestand aus zwei von einander entsernt liegenden Haupttheilen, nämlich aus der niedern Grafschaft, mit den kleinen am Neckar belegenen Städten Rotenberg, Chingen und Porb, und aus der obern Grafschaft, wozu die Städtchen Schemberg oder Schönberg, Fridingen und Oberndorf, die Marktslecken Spaichingen und Schramberg und die Herrschaft Wehrweg gehörten. In diesem Theile sag auch Hohenberg, ein wüstes Bergschloß, von welchem die Grafschaft den Namen hatte.
- e) Die sogenannten fünf Donaus Städte nämlich Munderkingen an der Donau; Waldsee im Umfange der Grafschaft Waldsburg; Sulgau, auch Saulgau, Saulgen und Sulgen genannt, an der Schwarzach; Rieblingen an der Donau; und Mergen unweit dieses Stroms, die seit 1477 zu verschiedenen Zeiten vom erzherzoglichen Hanse erworben wurden.
- 5) Die Stifter, Landschaften und Städte, welche zwar ihre eigenen Herren hatten, jedoch dem Hause Österreich in Hinsicht des Collectirungsrechtes unterworfen waren. Dahin gehörten:

Die Stifter — Wiblingen, eine Benedictiner Manns-Abtei, mit dem gleichnamigen Marktflecken und mehreren Dörfern; die oben erswähnte Kartause Burheim; das adliche Frauenstift Heiligen Kreüzthal CisterciensersDrbens, mit dem Dorfe Andelstingen, und Urspring, ein Benedictiner Nonnenkloster.

Die Landschaften — Kirchberg und Weißenhorn, zwei Grafschafsetn an der Iller und Donau, die den Grafen Fugger gegen eine Summe von 525,000 Gulden als ein Mannlehn überlassen worden waren,

und sich vor hundert Jahren im Besitz der Rahmundischen Linie jenes Grafenhauses befanden; die Hohenzollernsche Grafschaft Sigmarin=
gen, über welche sich das Haus Österreich die Hoheit zueignete, auch wirklich in einem Theile derselben das Collectirungsrecht ausübte; die Herrschaften: Erbach oberhalb Ulm an der Donau; Berg unweit Ehingern; Buß und Össingen zwischen Donau und Konzach; Gutersstein an der Donau zwischen Sigmaringen und Fridingen: Hausen und Stetten am Kaltenmarkt; Worthausen am Rieß unterhalb Bibesrach, woselbst eine freie Pürs war; Kollenberg und Rohnsberg am Flusse Günz; das Gericht Reüthen, das Umt Vierstetten 2c.

Die Städte — Constanz, Costanz, Costnitz, eine ehemalige Reichssstadt, von Kaiser Karl V. in die Acht erklärt, weil sie sich der lutherisschen Lehre zugewandt hatte, seit 1549 durch Ferdinand I. unter der Botmäßigkeit des habsburgischen Hauses, was zehn Jahre später auf dem Reichstage zu Augsdurg bestätigt wurde. Sodann: Steckborn und Ratolszell am UntersSee (des Bodenses), Schelklingen an der Ach, Ehingen an der Donau, und Böringen auf der Alb am Flusse Lauchert.

Die zuletzt genannte kleine Stadt war ehemals der Hauptort einer Grafschaft, die nach dem Erlöschen ihres alten Grafen-Geschlechts an die Grafen von Werdenberg kam und nach deren Abgang an das Haus Österreich und an die Grafen von Zollern gelangte, doch so, daß sich Habsburg die Hoheit über die gauze vöringische Erbschaft zueignete. Die Stadt Vöringen gehörte dem Hause Österreich, das Vorf Vöringen aber mit zwei andern Dörfern unter österreichischer Hoheit dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen, welches die gräfliche Würde von Vöringen in seinen Titel aufnahm.

c) Die Boralbergischen Herrschaften, von Tirol getrennt durch den Arl-Berg, einen Zweig des alten berühmten Berges Rhätico,

bestanden nach der festgestellten Ordnung aus —

a) Der Grafschaft Feldkirch ober Montfort, welche von ben ältesten Zeiten her ihre eigenen Grasen hatte, bis Graf Rudolf, der lette vom Werdenbergischen Stamme, sie 1365 an Herzog Leopold von Österreich sür 36,000 Gulden verkaufte. Außer der Stadt Feldkirch, die von den Italiänern Campo di S. Pietro genannt wird, und dem zerstörten Schlosse Montfort oder Starkenberg, auf welchem die ehemaligen Grasen von Feldkirch gewohnt haben, liegt in dieser Grafschaft der Ort Rankweil, ein uralter Reichsslecken in Müssinen, woselbst von als

ten Zeiten her ein freies kaiserliches Landgericht gehalten wurde, wels nicht nur über öfterreichische Unterthanen in den Grafschaften vor dem Arlberge, sondern auch über uralte Reichsumittelbare, als Hohensems, Baduz 2c. seinen Gerichtszwang ausübte.

- β) Der Grafschaft Bregenz, ursprünglich ein Reichslehn, dann aber eine Allodials und erbliche Besitzung, welche in zwei Hälfsten zu verschiedenen Zeiten durch Kauf an das Haus Österreich gestommen ist, die erste Hälfte 1451 von der Gräfin Elisabeth von Montsfort und Bregenz für 35,592 Gulden, die zweite 1523 vom Grassen Haug von Montsort und Herrn zu Bregenz für 50,000 Gulden. Zu dieser Grafschaft gehörte auch die Herrschaft Hoheneck, welche sich von der Stadt Bregenz dis Wangen und Isny erstreckte, und ihren Namen von dem Burgschlosse Hoheneck entlehnte.
- γ) Der Grafschaft Bludenz, auch Pludenz geschrieben, welche vom Herzoge Leopold von Österreich, der auch Feldkirch erwarb, dem Grafen Albrecht von Werdenberg 1376 abgekauft wurde; und endlich
- d) Der Grafschaft Sonneberg, die Eberhard von Waldburg 1463 von den-Werdenbergschen Grafen kaüflich übernahm und ihrethalber vom Kaiser den gräslichen Titel erhielt. Als er aber in der Folge wegen der Oberherschaft mit dem Hause Österreich in Streit gerieth, so sah sich dieses veranlaßt, die Grafschaft zu besetzen, und seine rechtlichen Ansprüche durch Erlegung einer Summe Geldes zu vergleichen.

Die Habsburgschen Lande des Österreichischen Kreises waren nicht ausschließlich von Deütschen bewohnt. Im südlichen Theil der Steiermarf und von Kärnten und fast in ganz Krain bestand die Bevölkerung aus Slawen, wie noch heüte; in Friaul aus Slawen und Italiänern; in den südlichen Strichen von Tirol aus Italiänern. Die geographischen Gränzen der verschiedenen Sprachgebiete haben sich seit den zuletzt verslossenen hundert Jahren sehr wenig verändert. In Inner-Österreich lief die Scheidelinie zwischen den Deütschen und den Slawen damals wie jetzt im Allgemeinen vom Alpensamm nach dem Drauthal bei Billach, wo sie dieses Thal überschritt und dann in geringer Entsernung von demselben auf dessen linker Seite an den Städten und Märkten Klagensurt, Lavamunde, Ehrenhausen und Radsersburg, im Slawischen Kadgona, vorüber gegen Morgen zog. Bei ihren deütsschen Nachbarn hießen die Slawen Inner-Österreichs seit den ältesten Zeiten, wie auch heüte noch, Winden, oder auch Wenden, während sie selbst

fich im Allgemeinen Clowenen, Clowenzen, und nach ber Berschiedenheit ihrer Wohnsite mit verschiedenen Sondernamen benennen. In Untersteier waren und find die Slowenen mit ben Deutschen fo ftark gemischt, daß Lettere gegenwärtig entschieden das Uebergewicht haben. während vor hundert Jahren die windische Sprache vom gemeinen Bolte felbst bis etliche Meilen von Grat gesprochen wurde. Damals war es schon Sitte, daß Leute, die fich in der Bilbung nur ein wenig über ben großen Saufen erhoben, außer ihrer windischen Muttersprache auch Deutsch und Italianisch sprachen, was in bem lebhaften Berkehr, ber burch bas Slowenen-Land zwischen Deutschland und Italien statt fand, zur Nothwendigkeit geworden war. Bon ben Bornehmen in ben Landen bes Ofterreischischen Kreises ift nicht zu reben, nicht allein daß sie der französischen Sprache kundig waren, auch bei ihnen war es, obwol nicht in so hohem Grade, als in anderen Stricken Deütsch= lands, zur verächtlichen Sitte geworden, bas Wälsche von jenseits des Wasgaugebirgs zur Familien- und Umgangssprache zu machen. In Kärnten, wo die geographische Scheidung zwischen ben Deutschen und Slowenen auch heute noch schärfer gezogen ift, als in ber Steiermark, bildeten die letzteren vor hundert Jahren ein starkes Drittel der Gesammtbevölkerung bes Herzogthums; jest ift die Verhältnifizahl etwas fleiner. In Krain lebten und leben neben der überwiegend flowenischen Bevölkerung ein kleines Haufchen von einer andern flawischen Bölferschaft, Kroaten nämlich, eigentlich Chorbaten, die am Ralpafluffe bei Möttling, Freienthurn, Weinitz, Tschernambl 2c. ihre Sitze haben, und beren Sprache, bie rechte froatische, von ber flowenischen in Rrain etwas verschieden ift. Die dorbatische Mundart sprechen auch die zwischen Rudolfswerth und Möttling, in Mittel-Krain, angefiedelten fogenannten Walachen, die fich felbst Blache, b. i. Balfche. Fremdlinge, nennen, echte Kroaten, welche im 15. Jahrhundert aus Bosnien, bem osmanischen Gebiete ihres Baterlandes, ausgewandert find und fich in Rrain niedergelaffen haben, weshalb fie von ben Gle= wenen der Krajina Uskoken, die Überlaufer genannt werden. waren vor hundert Jahren auch der griechischen Kirche zugethan geblieben, in welcher Beziehung fie auf ben Chrentitel eines Starovar, b. i. Altglaübiger, Anspruch machten. Hier in Mittel-Krain sitt in und um Gottschee, Böland, u. f. w. und in ber Granzgemeinde Beißenfels seit undenklichen Zeiten bas beutsche Bolkchen ber Gottscheer ober Chotzchevarie, wie es von ben Slowenen genannt wird,

Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren I.

welches eine verdorbene beütsche Mundart spricht, die ein anderer Deutscher nur febr schwer, ber Slowene aber gar nicht verfteht. Die Slawen im Sifterreich und bem öfterreichischen Antheil von Friaul gehören gu ben Serben, die einen besondern Dialekt, gemeiniglich ber balmatinische gengunt, sprechen, und zu ihnen gesellte sich seit uralter Zeit ein Mischvolk romanischen und flawischen Bluts, das, insonderheit in den Grafschaften Grädisch und Görz eine eigenthümliche Mundart spricht, Die furlanische, in der die italiänische, oder vielmehr die rhätische Sprache, ein Reft bes großen romanischen Bereins ber fammtlichen lateinischen Töchtersprachen, ben Grundton bilbet, auf ben jedoch bie flawischen und venetianischen Mundarten ihren Ginfluß geübt haben. Tirol war vor hundert Jahren, und ift es auch heute noch, in seinem nördlichen Theile ausschließlich von Deutschen bewohnt, in seinem füdlichen bagegen, mit Einschluß bes Hochstifts Trient und eines Theils vom Sochftift Briren, von einem Bolf romanischen Stamms, von Italiänern, mit Ausnahme einiger Taufend sogenannter Ladiner, die mit ihrer fonberbaren rothwälfchen Sprache zum rathischen Sprachzweige in Graubunden gehören. Sie gelten als Ueberrefte ber ursprünglichen Bewohner Tirols. Es find die Grödner, die 15 Gemeinden von Enneberg, im Biertel Bufterthal, welche den ladinischen oder wälschen Dialekt mit Schattirungen sprechen, obgleich auch bie Thäler bes Nonsbergs und Sulzbergs, Bal bi Non, Bal bi Sal, welche vor hundert Jahren zum Sochstift Trient gehörten, Bewohner von rhätischer Rorperbilbung haben. Das Bal bi Non gahlt unter feinen Ginwohnern viele, uralte abliche Familien, die baselbst ihre Stammschlöffer haben. Auch in Nieber-Ofterreich, im Lande unter ber Ens, gab es langs ber Granze bes Königreichs Ungern von jeber einzelne Slawen-Infeln im bentschen Sprachgebiet, sogenannte Bosniaken oder Chrobaten, Baffer-Kroaten, Poljanzer, welche die Berbindung zwischen den Gud- und Nord-Slawen herstellen. Das im Erzherzogthume bas flawische Boltselement einst zahlreich vertreten gewesen, das beweisen die Namen ber Ortschaften, welche mit Windisch zusammengesett find, bas beweiset bie gebehnte und singende Aussprache ber Bewohner bes schönen Stober-Thals bei bem Städtchen Windisch-Garften, im Lande ob ber Ens, ihre Tracht, ihre Bauart, ber Name biefes Thals, bas in ein Borberund hinter-Stober zerfällt, ein Rame, ber an bie Stoberaner erinnert, einen besondern flamischen Stamm, beffen Sauptabtheilung einft in Deutschland ansäffiig war, während ber Urstamm in Rufland unter

vem Namen Stadizer blühte. Wir sprechen nicht von den Zeügnissen, welche in den historischen Schriftdenkmalen niedergelegt sind, und die da aussagen, daß vom 8. dis zum 11. Jahrhundert flawische Ansiedlungen westwärts dis zu den Quellen der Drau in Tirol, dis zur Salza im Erzstift Salzburg und die zum Inn im Perzogthum Baiern, nordwärts aber dis zur Donau gereicht haben.

Das Haus Österreich nahm unter den Ständen des Deütschen Reichs von jeher eine hervorrageude Stellung ein und genoß großer Borrechte. Dahin gehörte:

- 1) Der exzherzogliche Titel, den sonst kein anderer Fürst in der Christenheit führte, den sich, zusolge einer Urkunde von 1359, zuerst Rudolf IV. beigelegt hat, und der von Friedrich III., der auf dem Kaiserthrone saß, 1453 durch ein besonderes Privilegium für das österreichische Haus kanzleimäßig eingeführt worden ist. Maximistian I., † 1519, war der erste, der sich des erzherzoglichen Titels beständig bediente.
- 2) Die königliche Würde, zu der das Haus Österreich 1245, oder ein Jahr vor dem Erlöschen der Babenberger, vom Kaiser Friederich II. erhoben wurde, obgleich die Habsburger sich nie des königelichen Titels wegen Österreich bedient haben.
- 3) Die den Erzherzogen ertheilte Freiheit, auf den Reichstagen zu erscheinen oder nicht, wenn gleich sie vom Kaiser allezeit dazu einsgeladen wurden (Privilegium Friedrich's I. von 1156). Wenn sie aber erschienen, sei es in Person oder durch ihre Bevollmächtigten, so saßen sie in dem Reichssfürsten-Rathe, mehrern Ansehens willen, auf der Geistlichen-Bank, hatten bei Eröffnung des Reichstages die erste Stelle und wechselten dann in den folgenden Sitzungen täglich mit Salzburg; auch hatten sie je nach Beschaffenheit der zur Verhandhandlung kommenden Angelegenheiten wechselsweise das Directorium, immer aber nur Eine Stimme.
- 4) Die Bürde eines beständigen und allergeheimsten Raths von Kaiser und Reich, welche den Erzherzogen zustand, ohne deren Borwissen und Billigung nichts beschlossen noch ausgeführt werden konnte (Privilegium Karl's V. von 1530). Zu den Borrechten der Erzherzoge zu Österreich gehörte ferner:
- 5) Daß, obgleich zu keinen Reichssteuern verpflichtet, sie bennoch aller Wegen bes Reiches Schutz genossen (Privilegium Friedrich's I.).

6) Daß sie von der Gerichtsbarkeit aller Reichsgerichte befreit waren (Privilegium Friedrich's I.), und daß ihre Unterthanen von ihren Landesgerichten nicht an ein Reichsgericht appelliren durften, es sei denn im Fall versagter Gerechtigkeit, was zu erweisen war.

7) Daß sie die Reichs Belehnung nicht außerhalb ihrer Lande empfingen (Privilegium Friedrich's I.), auch kein Lehngeld zu erlegen

brauchten. Zu ihren Gerechtsamen gehörte auch:

8) Die Kastenvogtei, welche sie bei allen Bisthümern, Kirchen und Klöstern ihres Reichsgebiets besaßen (Privilegien Heinrich's IV. und Karl's V.), und die sie auch für das Erzbisthum Salzburg, und für die Bisthümer Passau, Regensburg, Freising, Brixen und Tribent, die Abtei Murbach, das Kloster Königsbrunn, die Abtei Lindau, und das Kloster Zwiefaltern in Anspruch nahmen.

9) Betrachteten die Erzherzoge alle innerhalb ihrer Lande ansgesessenen Reichsfürsten als Basallen, wenn gleich diese Fürsten, wie

fie felbst auf bem Reichstage Sit und Stimme hatten.

10) Mußte die adliche, freiherrliche, gräfliche und fürstliche Bürde, welche von den Erzherzogen verliehen wurde, im ganzen heiligen Römischen Reich Deütscher Nation anerkannt und geachtet werden, ohne daß es zu jener Berleihung der kaiserlichen Bestätigung bedurfte (Privilegium Friedrich's I. und Wahlkapitulation Josephs I.).

11) Sollten bie öfterreichischen Erbländer nicht ber Gerichts-

barkeit des Reichsverwesers unterworfen sein.

12) Konnte bas Reich im Erzherzogthum und ben übrigen Lanben bes Hauses Öfterreich keine Lehne haben, bahingegen burften bie Erzherzoge von allen Reichsgliedern Lehn- und Allodialgüter erwerben, Zölle anlegen, und ihre Lehne nach Gefallen veraüßern (Privilegium Friedrich's I., Karl's V., Heinrich's IV. und Friedrich's III.).

13) Hatten sie die Anwartschaft auf alle Lehne, welche bem Reiche in der Landvogtei Schwaben eröffnet wurden, wie auch das Recht, die verpfändeten Reichsgüter in Schwaben einzulösen (Wenzel's

Privilegium von 1379). Endlich stand ihnen —

14) Das Erbmarschallamt im Hochstift Regensburg zu.

Der regierende Erzherzog führte folgenden Titel: Wir N. von Gottes Gnaden zu Hungarn, Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slawonien König, Erzherzog zu Öfterreich Herzog zu Burgund, zu Brabant, zu Mailand, zu Steir, zu Kärnten, zu Krain, zu Mantua, zu Parma und Piacenza, zu Limburg, zu Luzenburg, zu Geldern, zu

Württemberg, Obers und Niederschlesien; Fürst zu Schwaben und Siebenbürgen; Markgraf des heil. Römischen Keichs, zu Burgan, zu Mähren, zu Obers und Niederlausith; gefürsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, Tirol, zu Pfird, zu Kyburg, zu Görz, zu Gradisca und zu Artois, Graf zu Namur, Herr der Windischen Mark, zu Portenau, zu Salins und zu Mecheln 2c.

Das Recht der Erstgeburt ist in dem österreichischen Hause durch Raiser Friedrich I. mittelst Privilegiums von 1156, und darin zusgleich verordnet worden, daß nach Abgang des männlichen Stammes die Erbfolge auf die älteste Tochter übergehen solle; Bestimmungen, welche von Friedrich II., Friedrich III., Karl V. und Karl VI. wiederholt und bestätigt worden sind; von letzterem durch die sogenannte pragmatische Sanction, die er im Einvernehmen mit den Ständen seiner Erblande, und unter Gewährleistung sast aller eüropäischen Mächte, errichtete, und in Folge deren nach seinem Tode, der dem Mannsstamme des, durch ein Halbjahrtausend mächtig gewordenen, Geschlechts der Grafen von Habsburg ein Ende machte, seine älteste Tochter Maria Theresia 1740 den 20. October von der Regierung der österreichischen Lande Besitz ergriff.

Die Herzoge und nachmaligen Erzherzoge von Ofterreich refibir= ten zu Wien in ber Hofburg, wie es noch heute bie machtigen Beherrscher eines ber größten Reiche ber Chriftenheit thun. Der erfte Urfprung ber Burg fällt in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts unter Bergog Leopold bem Glorwürdigen von Babenberg. Un anderen Schlöffern und Balaften befagen bie Erzherzoge vor hundert Jahren: bas Belvebere in einer ber Borftabte Wiens, 1699-1724 von Eugen bon Savohen erbaut, und feit 1736 in Befit bes erzberzoglichen Saufes; Schönbrunn, von Raifer Leopold I. für feinen Sohn ben römischen König Joseph erbaut und 1700 vollendet; St. Beit, burch Maria Therefia 1762 vom Erzbisthum Wien fauflich erworben; Breitenfürt, ein Jagbichloß im Wiener Walbe, Bettenborf, feit 1744; und Lachsenburg ober Laxemburg, wie man bamals schrieb, 1378 vom Bergoge Albrecht III. angelegt. Die Landesvertretung hatte in einem jeben ber öfterreichischen Reichslande bes Öfterreichischen Kreises bie oben im Ginleitungstapitel geschilderte ftanbische Berfaffung.

Für das Erzherzogthum bestanden die Prälaten — 1) Im Lande unter der Ens aus dem Erzbischof zu Wien, dem Bischof zu Wienerisch-Neustadt, welche beide aber weber Sitz noch Stimme auf

ber Prälatenbank hatten; ben Übten und Pröpsten zu Mölf, Aloster-Neüburg, Göttweig (Gottwich), zum Heil. Areüz im Balbe, St. Pölten, Herzogburg, Lilienfeld, zum Schotten in Wien, Altenburg, Seitenstetten, St. Dorotheen in Wien, St. Andree an der Traisen, Seisenstein, Mariazell, Tierenstein, Neüstadt, Geräs, Perneck, Maurbach, Gäming, Agsbach, Ardacker, Zwettel und Sisgarn; dem Dompropste der Kathedralkirche zu Wien und dem Abte zu Montserat ebenvaselbst. 2) Im Lande ob der Ens gehörten zum Prälatenstande die Äbte und Pröpste zu Kremsmünster, St. Florian, Lambach, Steiergärsten, Baumgartenberg, Wilhering, Waldhaüser, Monsee, Gleins, Schlögl, Engelhartszell, Spital am Phrn und Schlierbach.

Der öfterreichische Abel war und ift zahlreich und vermögend. Er wird in ben boben ober Grafen- und Herrenstand, und niebern ober Ritterstand eingetheilt, bavon ein jeder in ber Landesvertretung eine besondere Eurie bilbete. Die golichen Güter find entweder Allobium ober Lehn. Die Burggrafen zu Mürnberg, b. i. die Markgrafen von Brandenburg - Culmbach, hatten bas dominium directum über einige im Erzherzogthum belegene Leben. Weil aber ben Bafallen in Öfterreich unterfagt war, außerhalb Landes die Belehnung zu empfangen, so hatten die Markgrafen einen besondern Lehnhof in Ofterreich errichtet, an welchen die Bafallen zum Empfang bes Lehns berufen Ebenderselbe entschied auch die Lehnsstreitigkeiten, boch konnte sich ber beschwerte Theil an die Regierung des Erzberzogs wenden. Andere Leben hatten die Grafen von Zinzendorf und Bottenborf zu vergeben, eben so noch andere österreichische Familien, so wic auch bas Sochstift Baffau. Auf verschiedenen alten Beften bes anfäffigen hoben Abels haftete bas Müngrecht; wie benn 3. B. bie Fürsten und Grafen von Dietrichstein, Grafen von Windisch- Grat u. a. m. noch in der Evoche, deren Zustand uns bier vorzugsweise beschäftigt, in ihren Burgen Dufaten und andere Mungen pragen lieffenter fragen int frage and Alexander with interest in fragent fragent

Im Stande der Städte hatten im Lande unter der Ens 15 lanbesfürstliche Städte und 4 landesfürstliche Märkte, und im Lande ob
ber Ens 7 landesfürstliche Städte Sitz und Stimme auf den Landtagen; doch so, daß dort die Hauptstadt Wien allein' die Hälfte aller
Stimmen besaß, die andere Hälfte aber den übrigen 18 Städten und
Märkten gemeinschaftlich gehörte. Landesfürstliche Städte sind diejenigen, in welchen der Landesfürst die Regalien ausübt, die demselben

alle Monate eine bestimmte Contribution entrichten und das Recht der Bertretung auf den Landtagen besaßen. Landessürstliche Domainen gab es im Lande unter der Ens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrshunderts nur noch — zwei! Aus der großen Menge Domainens oder Bices Domgüter, wie sie genannt wurden, welche die Erzherzoge zu Österreich ehedem besaßen, sind durch Berpfändung oder Berkauf die sogenannten eigenthümlichen Märkte entstanden, was namentlich auch unter der Regierung Maria Theresia's geschehen ist, welche alle noch übrigen Vices Domgüter seil dieten mußte, um die Geldmittel zu geswinnen, welche der Kampf gegen Friedrich II. von Preüßen versschlang.

Der Lanbtag im Lanbe unter ber Ens wurde zu Wien und ber im Lanbe ob der Ens zu Linz gehalten. Die Stände im Erzherzogsthum und in den übrigen Reichslanden des Hauses Österreich besassen innerhalb ihrer Gebiete alle die Gerechtigkeiten, welche weiter oben am Schluß des vorherzehenden Kapitels nachzewiesen worden sind. Die landschaftlichen Collegien und Gerichte waren: das Landmarsschalls-Gericht mit dem Waisenraths-Collegio, der Ausschuß und die Berordneten aus den drei oberen Ständen, und die Obercommissarten in den vier Vierteln eines jeden Landes, das Raits (Rechnungss) Collegium, das Obers und UntersCommissariat und das ObersCinsnehmerant.

3m Bergogthum Steiermark, wo fich bie Landstände in ber Landeshauptstadt Grät versammelten, gehörten zu den Prälaten: der Bischof von Seckau, ber Pralat zu St. Lambrecht, die Abte zu Abmont, Rhein und Neuburg, ber Dompropst zu Seckau, die Bröpfte zu Borau, Rottemann, Böllau und Steinz und ber Rartaufer Bralat gu Seiz. — In Rärnten versammelten fich bie Landtage zu Rlagenfurt. Begen ber ansehnlichen Güter, welche das Erzstift Salzburg in diesem Berzogthum befag, ließ fich ber Fürft-Erzbischof auf ben Landtagen vertreten, an benen auch, unter ben Prälaten, bie salzburgischen Suffragan Bischöfe zu Gurk und von Lavant zu St. Andree Theil nahmen. Bum geiftlichen Stande bes Berzogthums Rrain gehörten ber Bischof zu Laibach, welcher ben Titel eines Fürsten bes beil. Römischen Reichs führte, Die Bischöfe von Freising, Briren, Trieft und Biben, ber Comthur bes beütschen Ritterorbens zu Laibach, ber Dompropst baselbit, ber Propst zu Rudolfswerth, die Pralaten von Sittich, Landstraß und von Freudenthal, ber Dombechant zu Laibach und sechs Chorherren der dortigen Kathedrale. Wer vom Kitterstande auf den krainschen Landtagen erscheinen wollte, mußte vorher ein Landmann werden, d. h. die Landmannschaft annehmen, selbige auch bei den Landständen suchen und auf dem Landtage erlangen. Die Versammlungen der Landstände fanden in Laidach statt. — Bom österreichischen Friaul wurden in dem Zeitpunkte, den wir hier vor Augen haben, die Erbhauptmannschaft Tulmino, so wie die Städte Idria, Triest und St. Beit am Pflaum auscheinend noch auf den Landtagen des Herzogthums Krain vertreten, zu dem, wenigstens Triest und Fiume vor 1648 gehört hatten. Die übrigen Theile Friauls hatten, wie es scheint, gar keine landständische Verfassung.

In Ober-Öfterreich ober ber gefürsteten Grafschaft Tirol hatte es mit ben Landständen nicht gang diefelbe Bewandniß, wie in ben übrigen Ländern des Hauses Öfterreich; benn es machten in Tirol die -Bauern ben vierten Stand aus. Tirol hatte auch vor ben anderen österreichischen Erbstaaten seine besonderen alten Borrechte und Freiheiten, in beren Besitz es sich bis in bie neueste Zeit behauptet bat und zu benen vornehmlich gehörte, daß der Landesherr ohne ber Stände Bewilligung feine neuen Auflagen forbern und ausschreiben fonnte; auch war er verpflichtet, fo oft bergleichen von ben Ständen bewilligt worden war, einen Revers auszustellen, dabin lautend, daß die Bewilligung den Landesfreiheiten keinen Gintrag thun folle. Auch burfte bas Land nicht ohne Noth mit einzuguartierenden Truppen belegt werben. Die Stände hatten im öfterreichischen Erbfolgefrieg zu bes Landes Sicherheit ein eigenes Regiment auf regelmäßigem Fuß errichtet, das tiroliche Land= und Felbregiment zu Fuß, von dem die Salfte in Kriegszeiten auch außerhalb Ober-Ofterreichs verwendet werden fonnte. Das lanbschaftliche Collegium bestand aus bem, von ben Ständen gewählten Landeshauptmann, aus vier Berordneten bes Prälatenstandes, ber von ben Propften zu Gries, Reuftift und Wiltau, bem Abte zu Stambs, und ben Propften zu St. Michael, St. Jörgenberg und Mariaberg gebilbet wurde; aus vier Berordneten bes Ritterftanbes; ben Berordneten ber Städte Meran und Bogen, Innsbrud, Hall und Sterzing; und aus ben Abgeordneten ber Gerichte und bes Bauernstandes aus ben feche Bierteln ber gefürsteten Grafichaft. Die wälschen Confinen hatten bei ben Landständen weber Sit noch Stimme. Die Sochstifte Tribent und Briren, nebst ben Domkapiteln biefer beiben reichsunmittelbaren Bisthumer, waren aus Berträgen,

vie weiter unten zu erwähnen sind, bei ber Landesvertretung und ber Landeshauptmannschaft conföderirt. Auch war ein Ober-Einnehmersamt der Landschaft und eine landschaftliche Kanzlei vorhanden, die in Innsbruck, wo die Landtage gehalten wurden, ihren Sit hatten.

Eine gleiche ober doch ganz ähnliche Einrichtung hatten die von ber Landesvertretung bestellten und mit verschiedenen Zweigen der Finanzverwaltung, namentlich der Subsidienvertheilung und der Stehererhebung betranten Landeshauptmannschaften in allen übrigen Erbstaaten.

In ber zu Vorder-Öfterreich gehörigen Landgrafschaft Breisgau und ben bamit verbundenen Balbstädten gab es eine breigliedrige Landstandschaft. Bum Pralatenftand, ber ben zwei anderen Stanben voranging, gehörten: ber gefürftete Abt zu St. Blafii, als Borfitenber, ber Grofiprior bes Johanniter=Ordens zu Beitersheim, wegen eines Theils dieses Fürstenthums (ber Großprior war aber auch ein reichsunmittelbarer Mitstand des Oberrheinischen Kreises); die Prälaten von Schuttern, von St. Trutgert, von St. Beter, von Ettenheim-Münfter, die Deutsch-Ordens Commenthure zu Brüggen und Freiburg, bie Collegialftifter Waldfirch und Rheinfelben, bas gefürstete Frauenstift Seckingen, der Prälat von Tennenbach, und die Frauenflöster Ollsberg und Wonnenthal. Die Ritterschaft, beren Präsident bei ben ständischen Bersammlungen "Mund und Feber führte", b. i. bie Stände berief, Alles zum Bortrag brachte, auch alle gemeinschaftlichen Angelegenheiten beforgte, und ausfertigen ließ, beftand aus sogenannten Realisten und Personalisten. Die letzteren waren zwar bem Ritterstande als Glieder einverleibt, besagen aber feine zu bem= felben contribuirende Güter, als die Freiherren von Zweier, Roll, u. a. m., beren Güter jum britten Stanbe beitrugen. Realiften waren biejenigen Grundbefiger, welche zur Ritterschaft contribuirende Guter befagen, bie Eigenthümer mochten fein, welche fie wollten. Bu ihnen zählte auch ber Großprior bes Johanniter-Ordens wegen Giner Bestädte und 6 Kameralherrschaften aus; jene waren: Freiburg, Breifach, Billingen, Brunnlingen, Remenburg, Rengingen, Endingen. Bürtheim und Waldfirch, fo wie die vier Waldstädte: Lauffenburg, Rheinfelben, Seckingen und Waldshut. Bon ben fechs Rameralherrschaften waren fünf unmittelbar ber Landesherrschaft unterworfen und wurden burch Beamte verwaltet, nämlich Caftellberg und Schwar=

zenberg, Kurnberg, Tryberg, die Grafschaft Hauenstein und die Herrsschaft Rheinfelden; die sechste, nämlich Lauffenburg, war an die Freisberen von Stotzigen verpfändet.

Jeber bieser brei Stände hatte seinen Präsidenten, Syndicum, Einnehmer, Standesboten; auch hatten die zwei vorsitzenden Stände, nämlich die Präsaten und die Ritter, ein eigenes Gericht, die Prims Instanz genannt, bei welchem die Standesglieder zuerst besangt und gerichtet werden mußten, ehe sie vor die landesherrliche Regierung gesorbert werden konnten. Dieses Gericht bestand aus einigen Präsaten und Rittern und dem ritterschaftlichen Syndico. Freiburg war die Stadt, wo die Landtage gehalten wurden, und zugleich der Sitz der sandesssürstlichen Regierung der gesammten vorderösterreichischen Länder.

In ben übrigen vorderösterreichischen Gebieten gab es keine landständische Verfassung, ausgenommen in der Landvogtei von Schwaben, woselbst die gesammte Landschaft ihren Ausschuß, Landschafts-Einnehmer und Trocken-, oder, wie man sich in Oberdeütschstand ausdrückt, Truckenmeister hatte. Was für eine Bewandniß es mit dieser Landvogtei ursprünglich hatte, wird weiter unten beim Schwädischen Kreise zu erörtern sein.

Fast ein jedes der österreichischen Lande hatte seine Erbämter, wie noch heüte diejenigen Provinzen, welche, nach den Erschütterungen der französischen Staatsumwälzung dem Erzhause Österreich versblieben sind. Mehrere dieser Erbämter befinden sich auch gegenwärtig noch bei denselben Familien, die damit vor hundert Jahren betraut waren. Diese Erbämter hießen, und heißen, in den meisten Fällen "oberste Erbland-Ämter", so im Erzherzogthum Österreich (Land unter, und Land ob der Ens), in Steiermark und in Kärnten; in Krain und in Tirol siel das Prädikat "oberster" meistens weg. Die Erbämter und die damit bekleideten Familien waren solgende:

| Erbamter.          | Jm Cande unter der Ens.                                 | 3m fande ob ber Ens.                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sofmeifter.        | Die Grafen, nachmaligen Fürften v. Trautson, feit 1620. | Die Grafen v. Beißenwolf, feit 1659.                |
| Kämmerer.          | Die Grafen b. Breuner, feit 1620.                       | Die Grafen, nachmaligen<br>Fürften v. Lamberg, feit |
| Spielgraf*): 31311 | Diefelben: 3 Big Begt af Bage                           | 1675.<br>Diefelben.                                 |

<sup>\*)</sup> Das oberfte Erbfpielgrafenamt hatte die Berichtsbarteit über alle Bautler und Mufitanten.

| Erbamter.                              | 3m fande unter der Ens.                                                                                  | Im fande ob der Ens.                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Marschall.                             | Die Grafen v. Stahrenberg feit                                                                           |                                     |
| genieren e                             | 1717; im gangen Grzherzogthum.                                                                           |                                     |
| Stallmeifter.                          | Die Grafen v. harrach; Des:                                                                              | The second                          |
| Mundschenk.                            | Die Grafen v. Harbegg, feit 1486.                                                                        | Die Grafen p. Zingendorf feit 1624. |
| Truchfeß.                              | Die Grafen v. Schonborn; in gang Ofterreich.                                                             |                                     |
| Jägermeifter.                          | Die Grafen v. Singenborf.                                                                                | Die Fürften v. Lamberg.             |
| Silberfammerer.                        | Die Grafen v. Rufftein, feit 1644; in gang Ofterreich.                                                   |                                     |
| Ruchelmeifter.                         | Die Freiherren v. Hegenmuller, feit 1651; Desgleichen.                                                   |                                     |
| Thürhüter.                             | Die Grafen v. Haugwig.                                                                                   | Die Grafen v. Chotek.               |
| Stäbelmeister.                         | Die Herren v. Rappach; in gang Dfterreich.                                                               | 1                                   |
| Borschneiber.                          | Die Grafen v. Sinzenborf; Des=                                                                           |                                     |
| Fallenmeifter.                         | Die Grafen v. St. Julian, feit<br>1736.                                                                  | Die Grafen v. Thierheim.            |
| Panierträger.                          | Die Grafen v. Abensberg und<br>Traun; in gang Ofterreich.                                                | III - apparate                      |
| Münzmeifter.                           | Die Grafen v. Sprinzenstein, feit<br>1672; Desgleichen.                                                  |                                     |
| Zeügmeister.                           | [Diefes Umt hatten bie Grafen von<br>St. Silario, und war, nach beren<br>Aussterben, unbefest geblieben. |                                     |
| Rampfrichter und<br>Rampfschilbträger. | Die Grafen v. Bingenborf; im gangen Erzherzogthum.                                                       | and the second second               |
| Postmeister.                           | Die Grafen v. Paar; Desgleichen.                                                                         | Later to all March                  |
| Hoftaplan.                             | Der Propft zu St. Bolten.                                                                                | Der Abt zu Steiergersten.           |
| Mile Siefe (Fr                         | hämter murken und merken                                                                                 | 211 rechten Manulehen               |

Alle diese Erbämter wurden, und werden, zu rechten Mannsehen verliehen, kommen auf die absteigenden männlichen Leibeserben, werben von dem Altesten des Namens und Stammes verwaltet, und sind mit nicht unerheblichen Borrechten und Vortheilen verbunden, konnsten aber damals schon, wie noch heüte, nur von Gliedern der römischskatholischen Kirche besessen werden. So auch in den folgenden Herszogthümern.

| fatholischen Kirch<br>zogthümern. | e besessen werden. So auch                                                                                            | in den folgenden Her-                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| iff ifil . Erbamter.              | Steiermark.                                                                                                           | garnten.                              |
| ich Sofmeister.                   | Die Grafen v. Arautmannsborf,<br>welche wegen biefes Erbamts 100<br>Kuber Salz bezogen.                               | Die Grafen v. Rosenberg.              |
| 37 Rammerer.                      | Die Grafen v. Wilbenftein, feit                                                                                       | Die Grafen von Herberstein feit 1566. |
| 1191 Marichall.                   | Die Grafen v. Saurau, seit 1625,<br>bie wegen bieses Erbamts bie<br>Herrschaften Frauenheim und<br>Kleinfolt belagen. | Die Grafen v. Bagensberg.             |
| No. Stallmeister.                 | Die Grafen v. Windischgrat, feit 1565.                                                                                | Die Grafen v. Khevenhüller.           |
| Munbschenk.                       | Die Stubenberg'sche Familie.                                                                                          | Die Grafen v. Dietrichstein.          |

| Erbamter.                                                                                             | Steiermark. auch nen.                                                                                                                                                                                      | Karnten.                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Truchfeß.                                                                                             | Die Grafen von Sarbegg.                                                                                                                                                                                    | Die Grafen v. Berberftein.                                                                                                                                                              |
| Jägermeister.                                                                                         | Die Fürsten und Grafen v. Diet=<br>richftein.                                                                                                                                                              | Die Grafen Barabeifer.                                                                                                                                                                  |
| Silberfammerer.                                                                                       | Die Grafen v. Rothal, feit 1596.                                                                                                                                                                           | Die Grafen v. Thurn.                                                                                                                                                                    |
| Rüchelmeister.                                                                                        | Die Grafen v. Burmbrand, feit 1578.                                                                                                                                                                        | Die Grafen v. Sailern.                                                                                                                                                                  |
| Stabelmeifter.                                                                                        | [1579 eingeführt; unbefest.]                                                                                                                                                                               | Die Grafen v. Bels.                                                                                                                                                                     |
| Borschneiber.                                                                                         | Die Grafen v. Schrattenbach, feit 1596.                                                                                                                                                                    | Die Grafen v. Stürgkh.                                                                                                                                                                  |
| Faltenmeister.                                                                                        | Die Grafen v. Steinpreis, feit                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | 1675. American I make in                                                                                                                                                                                   | ftein.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       | Arain.                                                                                                                                                                                                     | Cirol.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| Hofmeister.                                                                                           | Die Grafen v. Thurn.                                                                                                                                                                                       | Die Grafen v. Trap.                                                                                                                                                                     |
| Hömeister.<br>Kämmerer.                                                                               | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | Die Grafen v. Thurn.                                                                                                                                                                                       | Die Grafen v. Trap.<br>Die Freiherren v. Clas,                                                                                                                                          |
| Kämmerer.<br>Marschall.                                                                               | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.                                                                                                                                                           | Die Grafen v. Trap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.<br>Die Fürsten v. Trautson.                                                                                                |
| Kämmerer.                                                                                             | Die Grafen v. Ahurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Diefelben.                                                                                                                                             | Die Grafen v. Trap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.                                                                                                                            |
| Kämmerer.<br>Marschall.<br>Stallmeister.                                                              | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Diefelben.<br>Die Fürsten v. Lamberg.                                                                                                                  | Die Grafen v. Trap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.<br>Die Fürsten v. Trautson.<br>Die Grafen v. Wolkenstein                                                                   |
| Kämmerer.<br>Marfcall.<br>Stallmeister.<br>Wlunbschenk.                                               | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Die Fürsten v. Lamberg.<br>Die Fürsten v. Cobenzl.<br>Die Freiherren v. Hohenwart.<br>Die Grafen v. Gallenberg.                                        | Die Grafen v. Trap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.<br>Die Fürsten v. Trautson.<br>Die Grafen v. Wolfenstein<br>Die Grafen v. Spaur.                                           |
| Kämmerer.<br>Marfchall.<br>Stallmeister.<br>Wundschenk.<br>Truchseß.                                  | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Die Fürsten v. Lamberg.<br>Die Fürsten v. Cobenzl.<br>Die Freiherren v. Hohenwart.<br>Die Grafen v. Gallenberg.                                        | Die Grafen v. Erap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.<br>Die Fürsten v. Erautson.<br>Die Grafen v. Woltenstein<br>Die Grafen v. Spaur.<br>Die Grafen v. Künigl.                  |
| Kämmerer.<br>Marfcall.<br>Stallmeister.<br>Munbschenk.<br>Truchseß.<br>Zägermeister.                  | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Diefelben.<br>Die Fürsten v. Lamberg.<br>Die Grafen v. Cobenzl.<br>Die Freiherren v. Hohenwart.                                                        | Die Grafen v. Erap.<br>Die Freiherren v. Claß,<br>feit 1525.<br>Die Fürsten v. Erautson.<br>Die Grafen v. Spaur.<br>Die Grafen v. Spaur.<br>Die Grafen v. Künigt.<br>Die Grafen Finger. |
| Kämmerer.<br>Marfcall.<br>Stallmeister.<br>Aunbschenk.<br>Truchseß.<br>Zägermeister.<br>Sägermeister. | Die Grafen v. Thurn.<br>Die Grafen v. Auersberg.<br>Die Fürsten v. Lamberg.<br>Die Fürsten v. Cobenzl.<br>Die Freiherren v. Hohenwart.<br>Die Grafen v. Gallenberg.<br>Die Grafen Razianer v. Kahensftein. | Die Grafen v. Trap. Die Freiherren v. Claß, feit 1525. Die Fürsten v. Trautson. Die Grafen v. Wolfenstein Die Grafen v. Spaur. Die Grafen v. Künigs. Die Grafen v. Künigs.              |

In den übrigen Landen des Erzhauses im Österreichischen Kreise gab es keine Erbämter. Der vorstehende Nachweis dient zugleich als Ergänzung der obigen Mittheilungen über den Grundbesitz, wie er vor hundert Jahren unter die angesessen Familien vertheilt war.

Was die Landesverwaltung anbelangt, so theilten sich Landesherr und Landstände in dieselbe. Es bestanden für —

Das Land unter und ob der Ens: die landesfürstlichen Collegien, die kaiserlich königliche Repräsentation und Hofkammer zu Wien und zu Linz, und die Regierung in Justizsachen, oder die niederösterereichische Landesregierung in Wien, welcher auch der Landeshauptmann zu Linz untergeben war, und der Justizrath. Die landschaftlichen Collegien und Gerichte sind bereits oben namhaft gemacht worden; außer ihnen befand sich in Linz das Landeshauptmannsgericht der Landstände des Landes ob der Ens. Die Hoheits und andere Gerechtsame des Landessfürsten verwaltete in jedem der Biertel seit 1753 ein Kreishauptmann.

Das römische Necht war in Österreich maßgebend, mit Ausnahme berjenigen Fälle, in welchen die landesfürstlichen Verordnungen und der Landesgebrauch ein anderes bestimmten. Zu jenen gehörten vie Landgerichtsordnung, die Polizeiordnung, die Gerhabschaftsordnung u. a. m., welche in dem Codice iuris austriac. und in der dazu gehörigen Sammlung österreichischer Gesetze und Ordnungen zusammengestellt sind. In der Periode, die in diesen Erinnerungen an dersstoffene Zeiten zum Anhaltpunkte dient, hatte Maria Theresia die Abfassung eines neüen Gesetzbuches andesohlen. Freie Dewegung in der Nutzung des Eigenthums kannte die österreichische Gesetzgebung vor 100 Jahren nicht; das Gesetz untersagte dem Besitzer von Grund und Boden jegliche Neüerung; Ackerselder und Weinberge mußten in ihren Zustande bleiben; so durste der Bauer aus seinem Sasrangarten oder Hirselbe keinen Weinberg machen, u. d. m.

In der Stadt Gratz waren gleichfalls zwei hohe Collegien: die Repräsentation und Hofkammer für Steiermark und die Regierung für alle innerösterreichischen Lande, zu deren Ressort eigentlich die Rechtspslege, überdem aber auch, wie bei der Regierung zu Wien, viele Verwaltungssachen gehörten. Der Landeshauptmann, das Haupt der Ritterschaft, machte mit vier Verordneten die Landeshauptmannsschaft aus. Einem jeden der sünf Kreisämter, in welche Steiermark eingetheilt war, stand ein Kreishauptmann und ein Kreisamtssecretair vor: sie hatten ihren Sitz in Gratz, Judenburg, Marburg, Cilli und Vrugg. Die Landeskasse wurde von einem General-Einnehmer verwaltet, und stand unter der Aufsicht eines Vorstehers und vier auf den Landtagen aus den drei ersten Ständen gewählten Verordneten, denen die Besorgung aller Wirthschaftssachen der gemeinen Landschaft oblag.

In Alagenfurt befand sich eine besondere Repräsentation und Kammer für das Herzogthum Kärnten, das in drei Kreisämter einsgetheilt war. In Krain dagegen stand ein Landeshauptmann zu Laibach an der Spițe der Berwaltung. In Behinderungsfällen hatte er den Landesverweser zum Bertreter im Landgericht, oder auch einen Bice-Landeshauptmann, der Landesverwalter hieß. In Laibach war auch das sogenannte Hoftheidings oder Schrannengericht, gemeiniglich das Hoss und Landrecht genannt, die höchste Instanz in Rechtssachen. Der Landeshauptmann führte den Borsit in demselben. Zuerst wurde das Landrecht und alsdann das ritterliche Hosvecht gehalten, das jede vor sein Forum gehörige Sache zur Entscheidung brachte. Die zweite Instanz war das landeshauptmannschaftliche ordentliche Gericht über die Herren und Landleüte, über ihre Diener und andere. Die dritte

Inftanz bilbete bas Landes Bizdomant über die landesfürstlichen Städte und Marktslecken; die vierte hatte der Landeshauptmann gemeinschaftlich mit dem Landvizdom in Ansehung der Streitigkeiten zwischen dem Abel und der Bürgerschaft. Unter Aussicht und Berwaltung des Bizdoms standen auch die Kameralgüter und die daran sich knüpsenden Rechte und Gerechtigkeiten. Alle diese Beamten waren vom Landesfürsten bestellt. Die fünste Instanz hatte der Landstagsausschuß in allgemeiner Landschaft Hauswirthschaftssachen, als Steilern, Contributionen u. s. w., und von ihm appellirte man zuerst an das Plenum der Landstände, zuletzt an die innerösterreichische Regierung zu Gratz. Die sechste Instanz hatten die Grundberrschaften und Obrigkeiten über ihre eigenthömslichen Unterthanen und ihre Diener, die siedente endlich stand in den Städten und Marktslecken den Magistraten und Bürgermeistern über die Bürger und sonstigen Einwohner zu.

So war im Allgemeinen bas Verwaltungs- und Gerichtswesen in fast allen habsburgischen Landen bes Österreichischen Kreises einsgerichtet.

Alle zum Herzogthum Friaul, öfterreichischen Antheils, im weitlaufigen und politischen Sinne gehörigen Lande und Ortschaften stanben unter der Repräsentation und Kammer zu Triest. Hier und zu
St. Beit am Pflaum (Finme) gab es sandessürstliche Hauptleüte,
und beide Städte zusammen genommen hatten für Handelssachen eine
Commerz-Regierung zu Triest. In Görz hieß seit 1747 der erste
landessürstliche Beamte Landesverwalter. Er stand beiden Grasschaften Görz und Grädisch vor. Auf ihn folgte der Landesverweser,
welcher mit Zuziehung von sechs Beisitzern und zwei Mitgliedern
des Abels einen Gerichtshof bildete, der die Rechtssachen des Abels
zu schlichten hatte, in peinlichen Fällen aber noch Einige vom Abel
zuziehen mußte. Lom Görzischen Gerichte wurde an die innerösterreichische Regierung zu Gratzappellirt.

Für Tirol befanden sich die hohen landesfürstlichen Collegien zu Innsbruck: die oberösterreichische Repräsentation und Hostammer, der Revisionshof oder das Kammergericht der obers und vorderösterreichischen Lande, und die Regierung oder Justizstelle.

In Freiburg befand sich, wie bereits oben erwähnt worden ift, die Regierung des Landes Breisgau und der gesammten vorderöfter= reichischen Länder, mit welcher 1760 die, sieben Jahre vorher nach

Coftanz verlegte, Repräsentation und Hoftammer wieder vereinigt worden war. Die Markarafschaft Burgau wurde von einem Landvogt regiert, ebenso Rellenburg. Für bie Landvogtei in Schwaben bestand zu Altorf ein Oberamt, welches aus bem Landvogt, bem Landvogteiverwalter, bem Landschreiber und Landwaibel (ber bie land= vogteilichen Gefälle einzuziehen batte) zusammengesetzt war, und eigentlich bie Rechtspflege in burgerlichen und Straffachen, wenn's nicht an ben Sals ging, zu beforgen hatte, wobei bie Berufung an ben oberöfterreichischen Revisionshof zu Innsbruck frei stand. In peinlichen Sachen wurde zwar ber Inquifitionsprozeg beim Oberamt geführt, nach Beendigung beffelben aber in Abschrift an ben Flecken, Ummann und Rath zu Altorf, bem vermöge kaiferlichen Brivilegiums das blutrichterliche Umt daselbst auszuüben gebührte, zugefertigt, um ein unparteiisches Urtheil darüber einzuholen, welches darauf vom Landvogte bestätigt und zur Bollftreckung an ben Ammann und Rath zurückgeschickt wurde. Der Landvogt hatte die Regalien allein zu verwalten, und ben Umtern ber Landvogtei ftanden Umtleute vor.

Zu ben landesfürstlichen Einkünften gehörten die Collecten und Subsidien, welche die Stände bewilligten, die Revenüen aus den Bizdomgütern oder Domainen, welche aber, wie schon ein Mal erwähnt, größtentheils veraüßert waren, die Zölle und Mauthen, die Accise, u. a. m. Nach alter Gewohnheit, und vermöge einer Bewilligung des Papstes Nicolaus V., 1447—1455, konnten die Erzherzoge auch die Geistlichkeit mit Abgaben belegen.

Obwol das Haupteinkommen der Landesfürsten vornehmlich aus den Verwilligungen der Landstände entsprang, so liebte man es vor hundert Jahren nicht, weder die Stände, noch viel weniger die Regierungen, öffentlich Rechenschaft zu geben von dem, was das Land aufbringen mußte, und wie die Erträge verwendet wurden, oder ein Schriftstück bekannt zu machen, was man einen Staatshaushaltungsetat, oder ein Budget der Staatseinnahmen und Staatsausgaben neunt. Darum war es nur eine ganz allgemein gehaltene Schätzung, wenn gesagt worden ist, daß die Erzherzogin-Königin Maria Theresia von ihren gesammten Erblanden ordentlicher Weise jährlich 30—40 Millionen Gulden Einkünste gehabt haben soll. Wie viel die Erblande des Österreichischen Areises dazu beitrugen, wußte man nicht; doch wurde in jener Zeit behauptet, daß die landesfürstlichen Sinkünste aus dem Lande unter der Ens mehr als noch ein Mal so groß

feien, als die vom Lande ob der Ens, und daß die von Steiermark. Rärnten und Krain benen vom Lande unter und ob der Ens gleichen. ober fie noch übertreffen möchten. Bon einem Zweige bes Staatsausgaben haben sich aus jener Zeit mehr ober minter ausführliche Nachweisungen erhalten, nämlich von den Unterhaltungskoften des Kriegsbeeres. Dazu trugen bei von den Erblanden des Bfterreichischen Kreises, unmittelbar nach Beendigung bes siebenjährigen Krieges:

Mieder-Öfterreich ungefähr . . . . . 2,180,000 Glb. — Rr. Und awar: Mira televiti roda mencilest generismed Conn. nodii

Steiermark . . 1,182,545 Blb. 54 Rr.

Rärnten 637,695

Rrain 2500 40 . 11 363,171 75, 56 1,

Görz und Grädisch 41,502 " — "

Ober-Österreich, Tirol, ungefähr . . . . 80,000 Stb. — Rr. Bon Borber-Ofterreich bie Lande in Schwaben 120,000 " — "

Summa: 4,604,914 & to. 50 Rr.

Es bleibt noch übrig von der Kirchenverfassung und der Bertheilung ber habsburgischen Lande bes Ofterreichischen Kreises unter Diöcesen zu sprechen.

Die Kirchen bes Erzherzogthums Ofterreich, ober bes Landes ob und unter ber Ens, gehörten bis ins 15. Jahrhundert zur Diocese bes Bischofs zu Passau, und somit zur Kirchenproving von Salzburg; 1480 aber wurde in Wien ein Bisthum gestiftet, bas bem römischen Stuhle unmittelbar unterworfen war, vom Erzberzoge jeboch besetzt, und 1722 auf Antrag Kaisers Karl VI. zu einem —

Erzbisthum Wien in ber Metropolitanfirche bes beil. Stephan erhoben, 1723 ber Erzbischof auch mit bem Ballium und Kreuze befleibet und feche Jahre fpäter bes neuen Kirchensprengele Abgränzung gegen bes Bifchofs zu Paffau geiftliches Gebiet in Niederöfterreich geregelt wurde. Die genauern Angaben über biefe Abgränzung feblen. Die Stephansfirche, eins ber prachtvollsten Denkmale altbeutscher Baufunft, wurde vom Berzoge Beinrich Jasomirgott von Babenberg 1144 gegründet und nach dreijährigem Bau 1147 vom Paffauer Bischof Reginbert, einen Grafen von Beilstein, eingeweiht. Bon biefem Bau ift noch die Weftseite mit ben beiben schönen Steinthurmen, ben f. g. Beibenthurmen, vorhanden. Rach vielfachen Beschädigungen durch Brand, und theilweisen Wiederherstellungen erhielt die Kirche ihre jezige Gestalt unter Herzog Rudolf IV. von Habsburg 1329—1364, der auch den Bau des süblichen Thurms, eines der schönsten, höchsten und dauerhaftesten unter den bekannten hohen gothischen Kirchthürmen, in Angriff nahm. 1433 wurde dieser Thurmbau vollendet, und 1450 auch der des nördlichen Thurms besonnen, die gänzliche Aussührung desselben aber 1511 aufgegeben.

Der Erzbischof von Wien war des heil. Nömischen Reiches Fürst, zu welcher Würde bereits Bischof Anton 1631 erhoben worden war, und hatte vor hundert Jahren ein jährliches Einkommen von 30,000 Kaisergulden. Zu seiner Domaine gehörte der früher landessfürstliche Markt Mödling, welcher dem Erzbischum im Jahre 1762 gegen das Schloß St. Beit bei Schöndrunn überlassen wurde, die Ortschaft Neüdorf mit einem Schlosse, unsern Laxendurg, u. a. Orte mehr. Das Domkapitel bestand aus fünf Prälaten und zehn Kapituslaren. Es gehörte demselben das Dorf Hernals bei Wien. Der Erzsbischof war, trotz seiner Reichssürstenwürde der Landeshoheit des Erzhauses Habsdurg-Österreich unterworfen. Er hatte —

Den Bischof zu Wienerisch- Neustadt zum Suffraganten, bessen Bisthum zehn Jahre vor dem zu Wien, nämlich 1470, gestistet worden war. Das erzbischösliche Consistorium bestand vor hundert Jahren aus dem Erzbischof selbst, als Borsitzender, einer Anzahl geistlicher und weltlicher Räthe, als Mitglieder und Beisitzer, einem Notarius, welcher den Titel eines Kanzlers führte, und einem entsprechenden Personal von Unterbeamten.

Das Bisthum Passau erstreckte seine geistliche Gerichtsbarteit fortwährend über einen ansehnlichen Theil von Nieder-Österreich, bessen Umfang sich auch nicht nachweisen läßt. Es bestand in Wien ein eigenes passaussches Consistorium, an dessen Spitze ein Offizial die Geschäfte leitete. Eine der vier Pfarrkirchen, welche die innere Stadt Wien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts besaß, nämslich die Kirche Maria am Gestade, gemeiniglich zu Unserer Lieden Frauen-Stiegen genannt, — nach dem Stephansdom das schönste altbeütsche Kirchengebaüde in der Kaiserstadt, zugleich eins der ältesten, da seiner schon im 12. Jahrhundert gedacht wird, — war die niedersösterreichische Kathedrale von Passau, dessen Bischos, zu Tulu, im Viertel ob dem Wiener Walde, einen Suffraganten hatte.

Das Bisthum Seckau in der Steiermark und fast alle Kirchen Berghaus, Deutschland wor 100 Jahren. I.

bieses Herzogthums umfassend, wurde im Jahre 1219 vom Erzbischof Eberhard II., zu Salzburg, einem Truchseß von Waldburg, mit Bewilligung des Papstes, errichtet. Die Kathedrale war im Stiftsmarkte Seckau, im Indenburger Viertel von Obersteier, der Vischof aber residirte auf dem Vergschlosse Seckau dei Leibnitz im Viertel zwischen Mur und Traun von Untersteier. Auch er war ein Fürst des heil. Kömischen Reichs. Er stand unter dem Erzbischof zu Salzburg, dessen General-Vicarius in dem größten Theil von Steiermark er war, und von ihm ward er ernannt, geweiht und bestätigt. Vor hundert Jahren war Leopold Ernst, ein Graf Firmian, von 1739—1763, von da ab dis 1780 Ioseph Adam, ein Graf Spaur, Vischof zu Seckau. — Zur salzburgischen Metropolitankirche gehörten auch Gurf und Lavant, die beiden Kathedralen im Herzogthum Kärnten.

Das Bisthum Gurk, in Unter-Kärnten, ist im Jahre 1072 von Gebhard, Erzbischof zu Salzburg, gestistet worden. Der erste Bischof war Günther von Krapseld. 1761 bestieg Hieronhmus II. Franz de Paula Fürst von Colloredo den Bischossstuhl, und 1772 Joseph Franz Anton Fürst von Auersberg. Auch die Bischöse zu Gurk waren mit der reichssürstlichen Würde bekleidet. Das Bisthum wurde zwei Mal hinter einander vom erzherzoglichen Hause, und das dritte Mal vom Erzbischof zu Salzburg besetzt, welchem das Einweihungs- und Bestätigungsrecht des neüen Bischoss gebührte. Dem Fürstbischose zu Gurk gehörte die Stadt Strasburg, neben welcher auf einem Hügel ein ansehnliches Schloß ihm zum Wohnsitz diente. Auch gehörte das Schloß Grades oder Gradhus zu seiner Domaine. Die Kathedrale im Markte Gurk war der Heil. Maria geweiht.

Das Bisthum St. Andreae im Lavantthale, gemeiniglich Lavant genaunt, und ebenfalls im Unter-Kärnten gelegen, ist am 10. Mai 1228 vom Erzbischof Eberhard II. zu Salzburg errichtet worden. Sein erster Oberhirt war Ulrich I., ein Herr von Haus. In der Periode, deren Zustand uns hier beschäftigt, wechselten die Bischöfe, die gleichfalls Reichssürsten waren, schnell hinter einander. 1754 bestieg den Stuhl zu Lavant: Iohann Baptist, ein Graf ThunsBalsassina; 1763 Ioseph Franz Anton Graf von Auersberg; 1773 Peter Bigil Graf ThunsHohenstein; in demselben Iahre Franz Aaver Ludwig Graf Breüner; 1777 Bincenz Ioseph Graf Schrattenbach, von denen die drei zuletz genannten resignirten. Die Kathedrale war in der Stadt St. Andree am Flusse Ravant, und dem Heil. Andreas

geweiht. Der Bischof wurde ausschließlich vom Erzbischof zu Salzburg ernannt. Es gehörte ihm das Schloß Lavant. Die Vertheilung der Kirchen in Kärnten unter die beiden Diöcesen von Gurk und Lavant ist nicht nachgewiesen. — Im Herzogthum Krain gab es vor hundert Jahren zwei Visthümer zu Laibach und zu Viben.

Das Bisthum Laibach ist von Kaiser Friedrich IV. am 6. December 1461 gestistet worden. Es stand, nach einer Angabe unmittelbar unter dem Papste, einer andern zufolge war es der Metropolitanstirche Salzburg zugewiesen. Auch seine Bischöse waren mit der Bürde der Reichsfürsten bekleidet, doch ohne unmittelbare Glieder des Reichs zu sein. Der erste Bischof war Siegmund von Lamberg; seit 1743 war es Ernst Amadeus Graf von Attems; seit 1760 Leopold Ioseph Hannibal Graf von Pettazzi, 1772—1782 Karl Graf von Herberstein. Zur Domkirche wurde bei der Errichtung des Bisthums die Pfarrkirche St. Nicolaus in Laibach bestimmt. Zur Diöcese gehörten vor hundert Jahren, außer einer Anzahl Pfarrksirchen in Krain, 21 Pfarren in der Steiermark und 16 Pfarren in Kärnten.

Das Visthum Viben, Pitschem, Pedena ober Petina, im Historich, machte einen Bestandtheil der Kirchenprovinz Görz aus. Zum Sprengel seines Bischofs gehörten 2 Städte und 11 Dörser, darin sich 14 Pfarren besanden.

Das Erzbisthum Görz ist unter der Regierung Maria Theresia's am 18. April 1752 errichtet, und ihm der ehemalige Aglarische Kirchsprengel, d. i. des Patriarchen von Aquileja, so weit er sich über die Länder des Hauses Österreich erstreckt hat, so wie auch dem Erzbischof und seinem Domkapitel alle die Einkünste und Güter überwiesen worden, welche ehemals der Patriarch gehabt hatte. Der Erzbischof wurde vom Hause Österreich ernannt, und seine Kirchenprodinz ans den Diöcesen von Biben, Triest, Trident, von Como im Herzogsthum Mailand und von Mantua gebildet. Erster Erzbischof zu Görz war seit 24. April 1752 bis 18. Februar 1774 Karl Michael, ein Graf von Attems, und sein Nachsolger die 1788 Franz Isseph, Graf von Edling. Zur Metropolitankirche wurde die Pfarrkirche in der Stadt Görz bestimmt. Schutheiliger war St. Udalricus.

Das Bisthum Triest, oder das Tergestinische, ist uralt, benn es wird schon ums Jahr 790 genannt. Sein Oberhirt, der, wie erwähnt, vor hundert Iahren dem Erzbischof zu Görz untergeben wurde, führte den Titel eines Grafen von Triest. Bon Anfang an dis auf das Jahr 1740 weiset die Liste der Oberhirten zu Triest nicht weniger als 76 Bischöse nach. 1740 wurde es Joseph Leopold Hannibal Graf von Pettazzi, der, nach Laibach berusen, 1760 Anton Ferdinand Grafen von Herberstein zum Nachfolger hatte; 1775 folgte Franz Philipp, Graf von Inzaghi, der 1788 Erzbischof zu Görz wurde. Bei der Domkirche zum Heil. Justus in Triest waren vor hundert Jahren 12 Chorherren.

Das Bisthum Trient ober Tribent, bessen Bischof unmittelbarer Reichsfürst war, und in geistlichen Sachen, wie schon gesagt, bem Erzbischof zu Görz untergeben war, umfaßte, außer den Kirchen im weltlichen Gebiete des Fürstbischofs, auch alle diejenigen der gefürsteten Grafschaft Tirol, die in den Landstrichen auf der Südseite des Alpenkamms belegen sind, namentlich im Etschviertel, einem Theile des Pusterthals, den Wälschen Consinen. Dagegen umfaßte —

Das Bisthum Brixen, neben dem weltlichen Gebiete seines reichsunmittelbaren Fürstbischofs, ganz Nordtirol, diesseits des Alpenstamms, d. i. Obers und Unter-Innthal, mit Ausnahme einiger Kirchen in dem ersten dieser beiden Viertel, das Eisactviertel und den größten Theil des Pusterthals. Brixen war ein Bestandtheil der erzbischöfslichen Kirchenprodinz Salzdurg.

Bon biefen zwei Bisthumern in Tirol ift bas zu Brigen bas ältere. Es ist im Jahre 769 gestiftet worden mit bem bischöflichen Sit zu Gaben, Sabiona, bas auf einem Berge am Gifacffluffe, nahe beim Städtchen Rlausen, liegt, von wo es ums Jahr 1025 nach ber Stadt Brixen verlegt wurde. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts fah man in Säben noch die alte Domkirche. Die Kathebrale zu Briren wurde ben Beiligen Stephan und Caffian geweiht. 2018 erfter Bischof zu Gaben wird Almus genannt. Er hatte 12 Rachfolger. Der erste Bischof in Briren war Hertwig, ein Graf von Beimvöls ober Beimfels, ber einem erloschenen tiroler Geschlecht angehörte. Dieser hatte bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts 59 Nachfolger. Bon 1747 bis 1791 fagen brei Grafen von Spaur nach einander auf bem Bischofsstuble zu Briren. Das Bisthum Trient, mit feiner bem Seil. Bigil geweihten Kathebrale, kommt in ben Jahrbüchern ber Geschichte zuerst beim Jahre 802 ober 805 vor, und als erster Bischof wird Hilbegar genannt. Während taufend Jahre, b. i. bis zum Schluß bes 18. Jahrhunderts hat es 78 Bifchofe gehabt;

1748 wurde es Leopold Graf von Firmian, 1758 Franz Felix Graf von Enno, 1763 Christoph Franz Sizzo de Noris Marchese von Castellara, 1776 Peter Bigil Graf von Thun-Hohenstein + 1800.

Das Bisthum Chur, in Helvetien, gehörte zur Kirchenprovinz Mainz. Sein Sprengel war in sechs Kapitel vertheilt, von benen zwei habsburgische Lande des Österreichischen Kreises enthielten. Das fünste Kapitel war nämlich im Binstgan der gefürsteten Grafschaft Tirol, und das sechste, das drusische oder St. Lucia Steig genannt, erstreckte sich über die Vorarlbergschen Herrschaften. Mit Ausnahme dieser Herrschaften gehörten zu —

Dem Bisthum Conftanz alle übrigen Länder Borber-Öfterreichs.

3m 14. Jahrhundert gab es im Erzherzogthum Öfterreich und in ben benachbarten ganbern bes Ofterreichischen Kreises viele Walbenfer, welche wider die römische Kirche Zeügniß ablegten, bald aber zur Rube, und zwar die meisten zur ewigen Rube gebracht wurden, worauf der Rest sich nach Mähren begab. Im 16. Jahrhundert fanden Luthers Lehren gar zeitig in Öfterreich Beifall, und bie Zahl ber Anhänger ber evangelischen Lehre wurde von Jahr zu Jahr größer, wie durchgreifend auch die Magregelu waren, die von der römis schen Geiftlichkeit burch die Landesberrschaft bagegen ergriffen wurben. 1541 überreichten bie evangelischen Bewohner Nieber- und Inner- Ofterreichs ihrem Landesfürsten, bem Raifer Ferdinand, eine Bittschrift um die Freiheit bes evangelischen Gottesbienstes, was fie auch 1555, 1556 und 1558 wiederholten, ohne jedoch bas Minbefte für ihre lohal vorgetragenen Bünsche zu erzielen. Dagegen wurde 1564 auf Befürwortung Raisers Ferdinand ber Gebrauch des Relchs beim Abendmahle vom Papfte geftattet, und in ben habsburgischen Landen eingeführt, und 1568 bewilligte Raifer Maximilian II. ben beiben Ständen ber herren und ber Ritterschaft in Nieber-Ofterreich, fo wie ben fieben landesfürstlichen Städten im Lande ob ber Ens bie freie Übung bes evangelischen Gottesbienstes, ertheilte auch bieferhalb ben beiden zuerst genannten Ständen im Lande unter ber Ens unterm 14. Januar 1571 eine förmliche schriftliche Bersicherung. In Losdorf, einem Marktflecken im Biertel ob bem Wiener Walbe, hatten bie evangelischen Stände ein Ghunasium. Allein von Rudolf's II. Zeit an wurde in allen öfterreichischen Landen die evangelische Kirche be-, und nach und nach ganz unterbrückt und ber evangelische Gottesbienst seit 1621 aller Orten abgeschafft. Nichtsbestoweniger bebielt bie evangelische Lehre im Geheimen ihre Anhänger, die so zahlreich blieben, daß felbst Maria Theresia, die eifrige Freindin des römischen Stubls, fich 1753 zu ben Erlag gedrungen fab, bag allen ihren protestantischen Untertbanen in Nieder-Dfterreich, Steiermark und Rärnten, wenn fie sich der Landesberrschaft gegenüber ruhig verhielten, nicht die geringste Drangfal noch Zwang um ber Religion willen zugefügt, baß aber biejenigen, welche sich nach ber öffentlichen Übung ihres Gottesdienstes sebnten, in das protestantische Land Siebenburgen versetzt, und bafelbst für ihr leibliches und geiftliches Wohl geforgt werden folle. So gab es auch noch späterbin im Lande unter der Ens einige landfässige Ebelleüte, welche ber luther. Kirche ungehindert zugethan blieben, und in Wien felbst war die Zahl ber Protestanten nicht gering, als Maria Theresia aus dieser Welt schied, 1780, und ihr Sohn, Raifer Joseph, bie Alleinregierung seiner Erbstaaten übernahm, die er von 1765 an. nach bem Tode seines Baters, des Raisers Franz, gemeinschaftlich mit ber Mutter geführt hatte. Er war es, welcher allen akatholischen Bewohnern seiner Monarchie freie Religionsubung gestattete, in Folge bessen in ber Hauptstadt Wien sofort zwei protestantische Kirchen entstanden, die eine für die Lutheraner 1783, die andere für die Reformirten 1784, beide auf bem Grund und Boben eines ebemaligen Klosters ber Clariffinnen, zu Maria, Königin ber Engel.

Der höhere Unterricht auf lateinischen Schulen und Ghmnasien befand sich vor hundert Jahren in den Händen theils der
Priester und Mitglieder der Gesellschaft Jesu, theils der Piaristen
und anderer Klosterzeistlichen. Man war zu jener Zeit in den österreichischen Landen noch nicht auf dem Standpunkt angelangt, wo es
möglich ist, einzusehen, daß auch Menschenkinder, die nicht das Gelübbe des unbedingten Gehorsams und der Ertödtung der menschlichen
Natur abgelegt haben, die nicht auf die Unsehlbarkeit des obersten
Vischofs zu Kom schwören und dassir ihren gesunden Menschenverstand, zu ihr Leben zu opfern bereit sind, besähigt sein können, den
Menschen zum — Menschen zu machen, ihn zu erziehen und in den
Borhof der Wissenschaften einzusühren, ihm Kunstsertigkeiten beizubringen, oder seine natürlichen Anlagen zum Schönen und Vildenden
zur Entwicklung zu bringen.

Bahlreich waren die Jefuitencollegien und Priefterschulen zu Maria Theresia's Zeit. Von ersteren bestanden — im Lande unter

ber Ens: brei in ber Hauptstadt Wien, und je eins in Wienerisch-Neüstadt und in Krems; — im Lande ob der Ens: zu Linz und zu Stehr; — in Steiermark: zu Grät, Marburg, Indenburg und Leoben; — in Kärnten: zu Alagenfurt; — in Krain: zu Laibach; in Friaul: zu Görz, Triest und St. Beit am Pflaum (Finme); — in Tirol: zu Innsbruck und Hall; — in Vorder-Österreich: zu Freiburg im Breisgan und zu Constanz.

Sochschulen gab es vor hundert Jahren in Wien, Grat, Innsbrud und Freiburg. Die Stifter ber Wiener Universität find eigent= lich die Berzoge Rudolf IV. und Albrecht III. Denn obgleich schon Raifer Friedrich II., Barbaroffa, im Jahre 1237 zu Wien eine Schule für Philosophie und schone Wiffenschaften gründete, so ist boch erft 1365 vom Bapfte Urban V. auf Berlangen Herzogs Rudolf IV. ein Privilegium zur Errichtung einer Universität ertheilt . worden, wäh= rend Bapit Urban VI. fie bestätigte und 1384 auf Antrag Bergogs Albrecht III. mit der theologischen Facultät vermehrte. Raiser Ferbinand II. übertrug die Leitung ber Universität ben Jesuiten im Jahre 1622, was mit der Aufhebung der Gesellschaft Jesu durch Raiser Joseph II. 160 Jahre später ein Ende nahm. In ben Jahren 1752-1756 nahm Maria Therefia, nach den Borschlägen ihres berühmten Leibarztes van Swieten mehrere Beränderungen und Berbefferungen in dem Studienplane vor, und erbaute auch ein ftattliches Universitäts= gebaübe. Der Rector hatte von jeher einen hohen Rang und ging bei feierlichen Aufzügen unmittelbar vor dem Landesfürsten ber. Die Universität bestand aus vier Facultäten und bie Studentenschaft spaltete sich in vier Nationen, die öfterreichische, rheinische, sächsische und ungrische. Die Universität zu Grat in ber Steiermark ift 1586, und die zu Innsbruck in Tirol 1672-1673 von Kaifer Leopold errichtet worden, indem er in den Statuten dieser Hochschule zugleich verordnete, daß niemals ein Mitglied ber Gesellschaft Jesu gum Rector gewählt werden burfe. Die Universität Freiburg wurde 1457 gegründet. Der Stiftungsbrief Herzog Albrechts ift vom 21. September. Sieben Professoren machten ben Anfang. 1458 gab es schon 234 Studenten. 1468 war Friedrich Graf zu Hohenzollern Rector Magnificus.

II. Der zweite Stand im Öfterreichischen Kreise war ber Bischof zu Trient. Das weltliche Gebiet, welches bieser Kirchen- fürst besaß, lag in ber gefürsteten Grafschaft Tirol, und war biesem

uralten Bisthume vom Raiser Konrad II. geschenkt worben. Die Erbrogtei über bas Gebiet hatten bie alten Grafen zu Tirol und führten fie in ihrem Titel; Bischof Albrecht verbriefte fich, auf ben Rath und mit Zuftimmung feines Domkapitels, im Jahre 1363 gegen ben Bergog Rudolf zu Öfterreich und beffen Bruder babin, bag er fich und seine Nachfolger so wie bas ganze Hochstift auf ewige Zeiten mit dem Lande Tirol vereinigte, Bulf- und Dienstleiftung versprach und, nebst Öffnung aller ftiftischen Städte und Geften, verordnete, baß die Hauptleüte und Pfleger des Hochstifts beim Antritt ihres Amtes diefe Verschreibung jedesmal beschwören sollten. Diefer Bertrag ift in der Folge bis auf Ferdinand I. mehrmals erneuert worden. 1511 vereinbarten sich das Erzhaus und der Bischof darüber, daß bas Stift Trient auf ben tirolschen Landtagen und anderen Zusammenkunften durch Abgeordnete mit vertreten, mit erscheinen, und über bie Wohlfahrt und die Sicherheit des Baterlandes mit berathschlagen, auch zu foldem Ende seinen Antheil an Steuern und Auflagen mit beitragen, hingegen aber auch bas Erzbaus Ofterreich, als landesfürstliche Gewalt in Tirol, bas Bisthum bei ben außerordentlichen Reichssteuern vertreten solle, die Kammerzieler ausgenommen, ein Abkommen, welches auch in dem Reichsabschiede zu Augsburg von 1548 vom Raiser und Reich bestätigt wurde.

Wenn nun auch der Bischof zu Trient vom erzberzoglich öfterreichischen Hause als ein Landstand von Tirol, und demnach gewisser Maßen als ein Basall der gefürsteten Grafschaft betrachtet wurde, so hatte er dessen ungeachtet als ein unmittelbarer Reichsfürst Sitz und Stimme auf dem Reichstage im reichsfürstlichen Collegio, beschickte die Reichstage auch wirklich. Zugleich war er auch ein Stand des Österreichischen Kreise, der aber, wie oben erwähnt wurde, Kreisetage nicht zu halten pflegte. Das Domkapitel, welches aus 18 Canonicis bestand, hatte auf den tirolschen Landtagen ebenfalls seine Stelle. Das Hochstift hatte einen ansehnlichen Lehnhof, von dem das Haus Österreich viele Güter zu Lehn besaß.

Das weltliche Gebiet des Bischoss bestand aus — 1) der Stadt Trient, Trident, im Italiänischen Trento, und der Podesteria, d. i. dem Amte Trient, wozu die zwei Flecken Bezzan, Vitianum, und Neü-Mey, Mezzo Combardo, nebst vielen Dörsern gehörten; 2) der Stadt Riva, auf Deütsch Reiff, nebst der Podesteria gleiches Namens, welche aus dem Lederthal, der Hauptmannschaft Thenn im Gebirge; den vier

sogenannten Bicariaten im Lagerthal bestand; ferner gehörten zum Amte Reiff: die Herrschaft Bisein, Beseno an der Etsch; die Landschaft Judicarien an der Sarca; das Gericht Levig; das Fleimser Thal, Bal di Fieme; die Gerichte Segunzan und Gromeis, der Nondsberg, Bal di Non; der Silzberg, Bal di Sol, und die Herrschaft Bersen; 3) aus der Herrschaft Caldonak, am Ursprung der Brenta.

Außerhalb ber Reichsgränzen gehörte bem Hochstift Trient bas

Marchesat Castelara im Herzogthum Mantua.

III. Der Bischof zu Briren, ber britte Stand bes Österreichischen Kreises, befand sich wegen seines weltlichen Gebiets, welches
ebenfalls innerhalb ber Gränzen von Tirol belegen war, zu bieser gefürsteten Grafschaft in landständischer Beziehung ganz in demselben
Berhältnisse, als der Bischof zu Trient.

Es gehörten zum Hochstift Brixen: die Städte Brixen, Säben, Clausen und Bruneggen, und die Gerichte Salern, Lisen, Pfeffersberg, Belturns, Latzfaß und Verdinges, Thurn am Gaber, Evas im Fassathal, Buchenstein, Anrasen im Pusterthal, Niedervintel, Albeins am Eisack und Antholz.

Dem Bisthum Brixen gehörte auch die Herrschaft Beldes in Oberkrain, die unter öfterreichischer Landeshoheit von einem bischöfslichen Hauptmann verwaltet wurde, und wegen deren der Bischof zu Brixen die Krainschen Landtage beschickte. Diese Herrschaft war dem Hochstift im Jahre 1004 vom Kaiser Heinrich II. geschenkt worden.

Beide Hochstifte hatten ihre Erbämter, und biese besagen:

| Erbämter. 21 232,574 | Prist garon in In Crient. wernen ara fin           | I auf In Briren.                                |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hofmarschall.        | Die Grafen und herren gu Fir=                      | Die Grafen zu Wallsberg                         |
| ia rie ia            | mian, herren zu Cromes und Meggel.                 | und Primör.                                     |
| Kämmerer.            | Die Grafen zu Arz ober Arfo, Her=<br>ren zu Bafio. | Die Freiherren Colonna ju Bels u. Schenkenberg. |
| Munbschent.          | Die Grafen von Thun, in beiben Sochftiften.        | zv-makoleni                                     |
| Truchseß.            | Die Freiherren v. Brato, herren zu Segungan.       | Die Grafen v. Wolfenstein zu Robneg.            |

IV. Der Deutsche Orden besaß im Österreichischen Kreise zwei Balleien, deren jede unter einem Landcommenthur stand, nämslich —

Die Ballei Österreich und die Ballei an der Etsch und am Gebirg in Tirol. Weiter unten im franklichen Kreise, zu dem das Hochmeisterthum Mergentheim gehörte, sollen sämmtliche Balleien, mit ihren Commenden und Zubehörungen im Zusammenhang nachgewiesen werden.

V. Die Serrschaft Trasp, beren Hauptort, bas Schloß Trasp, eine Paßfestung auf der Gränze von Tirol im Thale Engadein ist, kam mit aller Landeshoheit durch Schenkung Kaiser Leopolds an das, 1631 in den Reichsfürstenstand erhobene Haus Dietrichstein, welches in der Person des Fürsten Ferdinand Joseph, wegen dieser Herrschaft 1668 auf dem Reichstage in das fürstliche Collegium zu Sitz und Stimme feierlich eingeführt wurde.

VI. Das Hochstift Chur, obwol im Umfange ber Schweiz gelegen und zu einem ber zugewandten Orte der Eidgenoffenschaft, nämlich zum Bunde des Hauses Gottes gehörig, der seinen Namen allem Anschein nach von diesem Bisthume erhalten hat, war nichtsbestoweniger auch noch in dem Zeitraume, der für diese Uebersicht der Territorialgeschichte maßgebend ist, ganz entschieden ein Bestandtheil des Deütschen Reichs.

Ift man anch berechtigt bas Bisthum Chur für eins ber ältesten zu halten, so scheint es boch fabelhaft, die Reihe seiner Bischöfe mit einem Asimo zu beginnen, der ums Jahr 440 gelebt haben soll. Sicherer ist es, weil durch historische Zeügnisse beglaubigt, Remigius oder Remedius von 800—820 als ersten Bischof anzusehen.

Der Gotteshausbund, einer ber brei Bunde bes freien Bolfs ber Graubundener, übte bas Schuts- und Schirmrecht über bas Bisthum aus, was er folgender Magen zu erweisen fuchte. Alle rechtmäßigen Oberherren ber Gemeinden und Landschaften, aus benen ber Gottes= hausbund erwachsen ift, haben feit ben älteften Zeiten bie Raften= vogtei über bas Hochstift besessen und ausgeübt; so bie frankischen Könige und in ihrem Namen bie Grafen zu Chur, bie farolingischen und fächfischen Raifer und Rönige. Selbst mahrend ber Belfischen und Gibellinischen Streitigkeiten ift die Oberherrschaft über biese Gemeinden und die Kaftenvogtei über bas Bisthum unzertrennlich verbunden gewesen. Hugo Graf von Bregenz und in Rhätien hat als Oberherr biefer Gemeinden bas Schirmrecht über bas Bisthum inne gehabt, Graf Rudolf von Bregenz aber sowol das Berrschafts= recht über die Gemeinden, als auch das Schirmrecht über das Hochftift bem Raifer Friedrich I., biefer aber beibe Gerechtsame an feinen Sohn, Friedrich Bergog gu Schwaben, übergeben, beffen Nachkommen fie bis 1268, b. i. bis auf ben Tob bes letten schwäbischen Bergogs

Conradin, beseffen haben. Da nun die Gemeinden von der herzoglichen Herrschaft frei geworden waren, so fiel die Kastenvogtei über bas Bisthum an sie, in beren Bezirk es liegt, und an die ablichen Ge= schlechter, welche in ben Gemeinden Herrschaftsrechte und Gerichtsberrlichkeiten befagen. Als in der Folge diese herrschenden Geschlechter theils ausstarben, theils ihre Herrschaftsrechte an ihre Unterthanen verkauften, und die Gemeinden alfo zu ben Rechten, die ihnen schon vorher zuständig waren, noch diejenigen erlangten, welche ber Abel befessen hatte, ja als endlich bie Gemeinden des Gotteshausbundes sich nach und nach mit einander verbanden, und also ihre Gerechtsame zusammen thaten, so war ber Gotteshausbund im Besitz bes vollständigsten Schirmrechts über bas Bisthum, welches er benn auch wirklich ausübte. Er vertheidigte das Hochstift und den Bischof bei allen Angriffen von Außen mit ber größten Standhaftigkeit, wovon seine Kriege mit Herzog Leopold von Österreich im Jahre 1400, mit dem Erzberzoge Siegmund im Jahren 1475 und mit dem Kaifer Maximilian I. im Jahre 1499 Zeigniß abgelegt haben. Er suchte bie Schmälerung und Verschwendung ber Güter bes Hochstifts zu verhüten, und beffen Ruten bei allen Gelegenheiten zu fördern: benn 1422 entschied er die Streitigkeiten zwischen bem Sochstift und ber Stadt Chur auf eine Weise, Die jenem vortheilhaft war; 1452 hielt er ben Administrator bes Stifts, Heinrich V. von Hauwen (Hömen), Bischof von Constanz, an, bem Domkapitel und bem Bunde Rechnung zu legen, setzte ihn auch als einen Verschwender ab, und als 1530 die beiden anderen Bünde dem Bisthum Chur seinen Antheil an ben Unterthanen-Landen streitig machten, so ergriff und versocht der Gotteshausbund die Partei bes Bisthums, und ließ an Stelle bes entwichenen Bischofs Baul Ziegler von Ziegelberg, Freiherr von Bar, bie Haushaltung bes Hochstifts burch einen Hofmeister fo verwalten, daß es in wenigen Jahren von seinen Schulden frei wurde.

Im Jahre 1541 wurde zwischen dem Gotteshausbunde und dem Hochstift ein Vertrag errichtet, welchen der gleich darauf erwählte Vischof Lucius Iter noch in demselben Jahre bestätigte. Das Domstapitel verpflichtete sich darin, erstlich, daß es niemals ohne Vorwissen und Nath des Gotteshausbundes die Wahl eines Vischofs anstellen und vollsühren, und zweitens, daß es folgende sechs Artifel unversbrüchlich beobachten, und einen jeden neüen Vischof zu deren seierslichen Veschwörung und genauen Ersüllung anhalten wolle: nämlich,

baß kein Bischof zu Chur wiber bie Regierungsweise, Religionsfreiheit und Landesfatungen bes Gotteshausbundes Neuerungen pornehmen folle; daß er Alles genehmhalten muffe, was ber Bund während ber Abwesenheit bes Bischofs Paul angeordnet und ausgeführt habe; daß er ohne Einwilligung des Bundes und bes Domkavitels nichts von dem Eigenthum bes Hochstifts veraufern bürfe und er gehalten fei, bem Gotteshausbunde Rechnung zu legen; baß er die Umter des Hochstifts nur mit Eingebornen des Gotteshausbundes zu besetzen habe, und er seine eigene Burbe ohne Ginwilligung des Rapitels und des Bundes an Niemand abtreten bürfe. Dagegen versprach ber Gotteshausbund einen jeden auf die eben beschriebene Weise rechtmäßig erwählten Bischof, sobald er bie fechs Artikel beschworen habe, anzunehmen, zu bestätigen, in den wirklichen Befitz bes Bisthums zu fetzen, und ihn barin zu schützen und zu erhalten; insonderheit versprach er auch im Namen berjenigen Gemeinben, welche mit bem Sochstift in engerer Berbindung ftanden, beffen Nuten zu befördern und jeglichen Schaben abzuwenden. Die obgebachten sechs Artikel wurden nicht nur vom Bischof Lucius Iter (1541-1548), sondern auch von seinen Nachfolgern Thomas von Planta (bis 1565), Beatus von Porta (bis 1581) und Peter II. Rascher, Raschär (bis 1601) beschworen.

Der Gotteshausbund behauptete, in bem ungeschmälerten Befit feiner Gerechtsame über bas Hochstift bis auf ben am 28. Februar 1692 erfolgten Tob bes Bischofes Ulrich VI. von Monte unverlett geblieben zu fein; von ba an aber habe fich bas Domkapitel bei ben angeftellten Wahlen eines Bischofs nicht mehr an ben Bertrag von 1541 gefehrt. Der kaiferliche Minister von Risenfels versicherte bas Domfapitel, bei ber am 13. December 1728 erfolgten Wahl bes Bischofs Joseph Benedict Freiheren von Roft, des kaiferlichen Schutzes. Als biefer Bischof am 12. November 1754 gestorben war, erinnerte ber Gotteshausbund bas Domkapitel an feine Gerechtsame bei ber bischöflichen Wahl und verlangte, bag bie gewöhnliche Rechnungslegung von ber Berwaltung bes beimgegangenen Bifchofs in Gegenwart ber Landes-Abgeordneten Statt finden, die bevorftehende Bischofswahl nicht anders als mit Rath, Bunft, Borwiffen und Billigung bes Bundes vorgenommen, Niemand anders als eine tüchtige Berfon, bie ein Gotteshausmann, ein guter, patriotischer, allgemein bekannter und eingeseffener Bündner sei, erwählet, und bem neuerwählten Bischof ausbrücklich auferlegt werben solle, obgebachte sechs Artikel zu beschwören. Allein das Domkapitel schritt, des Widerspruchs des Bundes ungeachtet, am 6. Februar 1755 in Gegenwart eines kaiserslichen Bevollmächtigten zur Wahl, worauf der Gotteshausbund seine vom Domkapitel so arg verletzen Gerechtsame möglichst zu verwahren suchte, und diese auch in einer besondern Druckschrift zur allgemeinen Kenntniß brachte. Der erwählte Bischof war Johann Anton von Federspiel, der am 16. April 1777 Dionyssus Grasen von Rost, und dieser am 22. Januar 1794 Karl Rudolf Buol von Schauenstein zum Nachsfolger hatte. Letzterer, dis 1803, war seit Remigius der siedzigste Bischof zu Chur.

Die Erinnerung an jene Vorgänge läßt einen Blick werfen in bas Ränkespiel priesterlicher Anmaßung gegen die wohl erworbenen und verbrieften Rechte der weltlichen Macht, die hier im hohen Alpenlande des Grauen Bundes von freien Republikanern stets nur zum Besten der Kirche und der Nutznießer ihrer reichen Güter ausgeübt worden sind.

Der Bischof zu Chur war ein Reichsfürst, zu welcher Würde Raifer Friedrich I. ben Bischof Egino von Chrenfels und alle seine Nachfolger im Jahre 1170 erhoben haben foll. Sein Titel war: Bifchof zu Chur, bes beil. Römischen Reichs Fürst, Berr zu Fürstenberg und Fürstenau. Er beschickte ben Reichstag bes Deutschen Reichs wirflich und hatte in dem Reichsfürstenrathe nach dem Bischof zu Lübeck. aber vor bem Bischof zu Fulba Sitz und Stimme. Zu einem Römermonate hatte er 5 Mann zu Rog und 18 zu Fuß, ober 132 Gulben, und zu einem Kammerziele 21 Thir. zu geben; allein beibe Leiftungen batte er in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts schon lange auf sich beruben laffen. Chebem war er ein Stand bes Schwäbischen Kreises gewesen und hatte auch 1642 von Neuem auf ben schwäbischen Kreistagen Sig und Stimme genommen, bies aber in ber Folge wieber unterlaffen, fo daß er sich vor hundert Jahren eigentlich zu keinem Kreise bes Deütschen Reichs hielt, obwol er, wie schon erwähnt, in der Ufualmatrifel von ben Kammerzielern, in ben Ofterreichischen Kreis gesetzt worben war, baher ihm benn auch hier seine staatsrechtliche Stellung im Dentschen Reichskörper, wiewol bieselbe außerorbentlich gelockert war, anzuweisen gewesen ift.

Der Bischof stand in geistlichen Dingen unter dem Erzbischof zu Mainz. Sein Kirchsprengel war, wie gleichfalls bereits oben angemerkt

worden ist, in 6 Kapitel eingetheilt, von benen 3 zu den Landen des Grauen Bundes gehörten nämlich das sogenannte oberländische,, das oberhalbsteiner und das Kapitel des Misoger Distrikts; das vierte, Unter Landquarter genannt, umfaste eidgenössische Lande auf der linken Seite des Rheins, den heütigen Canton Glarus und den siddlichen Theil des Cantons St. Gallen; das fünste und sechste Kapitel enthielt die schon oben genannten Bezirke von Obers und Border-Österreich.

Das Domfapitel zu Chur bestand aus 24 Kapitularherren, von benen aber nur die feche ersten, nämlich ber Dompropst, Dechant, Scholafticus, Cantor, Cuftos und Thefaurarius Einfünfte aus dem Hochstift genoffen, wogegen die übrigen 18, die soge= nannten Extra Residentiales auswärtige Pfründen besitzen burften, boch aber gehalten waren, zur Erwählung eines jedesmaligen Bischofs und Dechants im Rapitel zu erscheinen, woselbst fie bann Sit und eben fo vollgültige Stimme hatten, wie die feche erften Domherren. Der Dompropst wurde vom Papste ernannt. Der Bischof und biese feche Rapitularen hatten ihre Wohnungen außerhalb ber Stadt Chur, auf einer bicht baneben befindlichen Sobe, ber Sof genannt, welche mit Mauer umgeben und durch Thore verschlossen ist, woselbst auch bie bem Beil. Lucius geweihte Rathebrale steht, und innerhalb beffen Umfangs bem Bischof die niedere und hohe Gerichtsbarkeit zustand. Das Müngrecht übte er mehrentheils mit ber Stadt Chur gemeinschaftlich aus.

Auch das Hochstift Chur hatte seine Erbämter. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts besaß das Erbschenkenamt das österreichische Haus wegen der gefürsteten Grafschaft Tirol, das Erbtruchsessenamt die Familie von Monte, das Erbkämmereramt das Geschlecht Flugi von Aspermont, und das Erbmarschallamt die Familie von Planta.

Das weltliche Gebiet des Hochftifts, ehemals von ansehnlichem Umfange, bestand in der Mitte des 18. Jahrhunderts nur noch aus dem Schlosse Amman wohnte, der in den Gerichten Tusis, Heinzenberg und Capina oder Tschapina des Oberns oder Granen-Bundes und in dem Gericht Obervat des Gotteshansbundes die Einkünste des Hochstifts verwaltete. In der gefürsteten Grafschaft Tirol, und zwar im Binstgan, besaß der Bischof das Schloß und die Herrschaft Fürstensburg, wohin er einen Beamten, mit dem Titel eines Hauptmanns,

seigte, welcher zugleich die bischöflichen Rechte und Gefälle im Hochsgericht Münsterthal des Gotteshausbundes verwaltete. Auch bezog der Bischof aus dem Zolle zu Cläven (ursprünglich Clavenna, und in der dortigen italiänischen Mundart Chiavenna genannt), das damals einen Bestandtheil von Graubünden bildete, ein jährliches Einkommen von 573 Gulden 24 Kreitzer, und außerhalb des graubündenschen Landes besaß er noch verschiedene Lehngüter.

Unmertung. Die Berrichaft Raguns gehörte weber ju Tirol, noch jum Deutschen Reiche überhaupt. Im Lande der grauen Bunde, zwei Stunden Beges von der Stadt Chur belegen, bestand diefe fleine Berrichaft, deren Ramen aus Rhaetia ima verderbt worden ift, aus einem einzigen Schloffe und vier Dorfern. Chemale bildete fie das Erbaut eines alten Befchlechts, deffen Rame in der Gefdichte der grauen Bunde berühmt ift. Es ift vor fünftehalb Sabrhunderten erlofden, Das Saus Diterreich erwarb damals die Berrichaft von ben Grafen von Sobengollern, benen es die Grafichaft Saigerloch in Schwaben jum Taufch gab. Bermoge biefer fleinen Befigung ubte es einen großen Gin= fluß auf die inneren Ungelegenheiten der Republit aus, wegen der Borrechte, die ber Berrichaft Raguns guftanden; fo u. U.: das Recht, alle brei Sahre ben Boten des grauen Bundes brei Randidaten jur Burde des Landrichtere vorzu= fclagen, von benen fie einen auf ein Sahr ju ernennen hatten, mahrend es aus brei ibm fabrlich prafentirten Berfonen ben Umtman erwählte. Das Saus Diterreich, ben Berth biefes Ginfluffes auf ein Rachbarvolt wohl erkennend, hatte die Antrage ftete abgelehnt, die ihm von den grauen Bunden wegen Abtretung diefes fleinen Gebiets mehr als ein Mal gemacht worden find. Selbft ein Raufpreis von 130,000 Gulden ift vom Biener Sofe gurudgewiesen worden, obwol die gange Berrichaft jabrlich faum 750 Gulden einbrachte.

## Drittes Rapitel.

## Bom Burgundischen Kreise und seiner Berfassung.

Der Burgundische Kreis bildete ben nordwestlichsten Theil bes Deütschen Reichs. Er gränzte auf der Morgenseite an ben Kurrheinischen und ben Niederrheinisch-Westfälischen Kreis, gegen Mitternacht an die Republik der sieben Bereinigten Provinzen, gegen Nordwesten an das Deütsche Meer auf der Küstenstrecke von den Schelde-Mündungen bis in die Gegend von Dünkirchen, und gegen Südwesten

und Süben an bas Königreich Frankreich, biesen westlichen ber Erbseinde Deutschlands, welcher, indem er die burgundische Perle aus der Deutschen Kaiserkrone gebrochen, diese gänzlich zertrümmert hat.

Deutsch, in vlaamscher und luxemburgscher Mundart, beide altfassischen Ursprungs, und Französisch in wallonischer, b. i. wälscher Mundart, sind die Sprachen der Bewohner des ehemaligen Burgunbischen Kreises, dessen Bodenfläche ungefähr 550 d. D. M. betrug.

Der Kreis war folgender Magen entstanden: - Philipp ber Rühne, Königs Johann von Frankreich (aus bem Saufe Balois) vierter und jüngster Sohn, war burch seinen Bater seit 1361 ber erste Herzog von Burgund, jungerer Linie. Er vermählte fich 1369 mit Philipps, des letten Bergogs von Burgund, alterer Linie, Wittme Margaretha, wodurch er die Grafschaft Burgund, Flandern, Artois, Mecheln und Antwerpen an fein Saus brachte. Seinem zweiten Sohn Anton wurden 1406 von Johanna, der ältern Tochter 30= hanns III., letten Herzogs von Brabant und Limburg, Diese beiden Herzogthümer vermacht. Philipp bes Rühnen Enkel, Philipp ber Gute, Bergog von Burgund, erkaufte 1428 Ramur; erbte zwei Jahre barauf von seinem Better Herzog Philipp, des vorher gedachten Anton von Burgund jungftem Sohne, die Berzogthümer Brabant und Limburg: und 1436 von Herzogs Wilhelm VI. einziger Erbin Jacqueline, welche feines Betters Johann IV., Berzogs von Brabant, Gemalin war, die Grafschaften Bennegau, Holland, Seeland und Friesland; auch erwarb er 1443 Luremburg burch Kauf.

Alle biese Länder erbte sein Sohn Karl der Kühne, der sich 1472 Herzogs Arnold von Geldern wider dessen Adolf annahm, und dadurch das Herzogthum Geldern erward, welches aber nach seinem Tode wieder verloren ging. Er starb 1477 ohne männliche Nachkommen, worauf König Ludwig XI. von Frankreich sich des Herzogthums Burgund, Bourgogne, bemächtigte und selbiges mit seiner Krone vereinigte. Karl hinterließ eine Tochter und Erbin, Namens Maria, welche sich mit dem Erzherzoge Maximilian vermälte, wodurch ihre ansehnlichen Länder ans österreichische Haus gelangten, das auch den herzoglichen Titel von Burgund beibehielt. Maximilian ward 1493 römischer Kaiser und erklärte —

In bem Kölner Reichsabschiebe von 1512 Burgund mit seinen Landen für einen Kreis des Römischen Reichs Dentscher Nation, was 1521 auf dem Reichstage zu Worms und im Nürnberger Landsrieden

von 1522 von Reichswegen bestätigt ward. Maximilian's Sohn, Karl V., kaufte nicht nur 1515 dem Herzoge Georg zu Sachsen sein Recht auf Friesland ab, und brachte 1528 vom Bischofe Heinrich die Hoheit über Ütrecht und Overisssel, vom Herzoge Karl von Gelbern 1536 sein Herzogthum Gelbern nebst der Grafschaft Zütphen an sich, worauf sich ihm im nämlichen Jahre auch Groningen unterwarf; sondern er brachte auch 1548, auf dem Reichstage zu Augsburg, den Burgundischen Kreis ganz zu Stande.

Der Raifer gab nämlich, wie die Borte bes Bertrages lauten; "als rechter Erb- und Oberherr ber Rieder-Erblande, für fich, feine Erben und Nachkommen, die Herzogthümer Lotharingen, Brabant, Limburg, Lübenburg (Luxemburg) und Gelbern, Die Grafschaften Flandern, Artois, Burgund, Bennegau, Bolland, Seeland, Mamur und Zütphen, die Markgrafschaft des heil. Reichs, die Berrschaften Friesland, Utrecht, Overiffel, Groningen, Walfenburg, Dablheim, Salm, Mechelen und Maastricht, mit allen ihren unmittelbar und mittelbar zugehörigen und einverleibten geiftlichen und weltlichen Fürstenthümern, Bralaturen, Dignitäten, Grafschaften, Frei- und Berrschaften, und beren Bafallen, Unterthanen und Berwandten, hinführe und zu ewigen Zeiten in ber Römischen Raifer und Rönige und bes beiligen Reiches Schutz. Schirm. Bertheidigung und Bulfe, fo baf fie fich auch beffelben Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten erfreuen und gebrauchen, und von gemeldeten Römischen Raisern, Rönis gen, und bes heiligen Reiches Ständen jederzeit, wie andere Fürsten, Stände und Glieder beffelben Reichs, geschützt und vertheidigt, auch zu allen Reichstagen und Versammlungen beschrieben, und wenn sie biefelben besuchen wollten, ju Sit und Stimmen zugelaffen werben follten." Dagegen bewilligte ber Raifer für sich und seine Nachkommen "wegen biefer Länder zu ben Anlagen des Reichs, welche burch gemeine Stände beschlossen würden, so viel als zwei Rurfürsten, wider bie Türken aber so viel, als brei Kurfürsten zu geben. Würben solche Nieder-Erblande in Entrichtung ihrer Contribution failmig sein, so follten fie bieferwegen bem faiferlichen Rammergericht unterworfen fein, und burch ben kaiferlichen Fiskal; wie andere Reichsftande gur Bezahlung angehalten werben; übrigens aber follten biefe Länder und ihre Unterthanen bei all' ihren Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten gelassen werden, und ber Gerichtsbarkeit ber Reichsgerichte wie auch ber Reichs-Ordnungen und Abschieden gar nicht unterworfen sein. Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

Sie follten auch, fo viele derfelben vom Reich zu Lehn herrühren, noch ferner von demfelben zu Lehn empfangen und getragen werden."

"Auf ewige Zeiten" verpflichtete man sich auf bem Neichstage von 1548, wie man es noch heüte in Staatsverträgen zu thun pflegt. Was sind aber "ewige Zeiten" im menschlichen Leben, im Leben der Bölker und Staaten, im Leben der politischen Gesellschaften? Warum bedient man sich in Staatsverträgen nicht lieber der angemessenen Form: "So lange es Gott gefällt"? Die "ewigen Zeiten" waren sür den Burgundischen Kreis nur von kurzer Dauer; denn, obwol im westfälischen Friedens-Instrument zu Münster im 3. Artikel auf's Neüe sestgesetzt worden war, daß der Burgundische Kreis auch fernerhin ein Glied des Reichs sein und bleiben sollte, so war es doch schon um biese Zeit, 1648, um den größten Theil seiner Länder ärmer geworden.

Die Provinzen Gelbern, Holland, Seeland, Ütrecht, Friesland, Overijsselund Groningen hatten sich in Folge politischer und vornehmlich kirchlicher Bes und Unterbrückungen von ihrem, durch Pfassenlist und Pfassentrug ges und verleiteten, Erbsund Oberherrn losgesagt; sie hatten sich frei gemacht und vollständige Unabhangigkeit und politische Selbständigkeit errungen; ja, damit sich nicht begnügend, hatten sie nach ihrer 1579 zu Ütrecht erfolgten Berbrüderung zur Republik der sieben verseinigten Provinzen durch gemeinschaftliche Wassen, so wie durch den weiter unten aussührlich zu erwähnenden Barridres-Bertrag von 1715 auch einen Theil der Herzogthümer Bradant und Limburg, der Grafschaft Flandern und des sogenannten Oberquartiers von Geldern, so wie die Stadt Maastricht mit deren Gebiete unter ihre Botmäßigsteit gebracht, und besaßen diese Landstriche gemeinschaftlich unter dem Namen der Generalitäts-Lande.

So gingen seit dem letzten Biertel des 16. Jahrhunderts dem Deütschen Reiche die Mündungen seines deütschesten Stroms, der Pulsader seines Handels und Wandels verloren; so wurde Deütschland auf der allergrößten Erstreckung seiner Rüste an der Nordsee wöllig abgeschnitten vom Meere, das von nun an als Straße für den Bölker- und Weltenversehr von Republisanern deütschen Stammes beherrscht wurde.

Dem Burgundischen Kreise war aber auch auf der südwestlichen Seite ein bedeütender Theil seiner Länder entrissen worden. Deütschlands westlicher Erbseind hatte nach und nach an sich gebracht: das Herzogthum Lotharingen (wenn nämlich dieses, unter dem, im obgebachten Reichsschlusse von 1548 zum Burgundischen Areise gerechnete Lotharingen zu verstehen ist), einen Theil des Herzogthums Luxemburg, so wie einen Theil der Grafschaft Flandern, sodann die Grafschaften Artois und Burgund, oder die Freigrafschaft (Franche Comté) ganz und einen Theil von den Grafschaften Hennegau und Namür.

Die länder des Burgundischen Kreises, welche nach der Thronentfagung Raifer Rarl's V. und nach feinem bald erfolgten Ableben an die burgundisch-spanische Linie des habsburgisch-öfterreichischen Saufes kamen, wurden nach dem Tode bes Königs von Spanien, Karl II. ber beutschen Linie bes Sauses Ofterreich zu Theil, indem Raiser Rarl VI, dieselben burch ben ütrechter Frieden von 1713, den badischen von 1714, und burch ben wiener Friedensvertrag von 1725 feinem Saufe ficher zu ftellen wufte, was von den großen Mächten als eine politische Nothwendigkeit zur Aufrechthaltung des Gleichgewichts anerkannt wurde. Rarl VI. folgte seine Erbtochter Maria Theresia 1740; ber großen Mutter aber ihr ungeftümer Sohn Joseph II. 1780; bann beffen Bruder, Leopold II., und biefem Raifer fein Sohn, Frang II., 1792, ber lette ber öfterreichischen Fürsten in ben Ländern des Burgundischen Kreises; zugleich auch der — lette Raifer bes beil. Römischen Reichs Deutscher Nation, nicht ein Mehrer bes Reichs, wie er in Frankfurts Dome bei ber Kronung angelobt. fonbern ärger, als irgend einer feiner Borganger, ein Minberer, zulett fogar durch fraftloses, ja feiges Handhaben seiner Raifer-Gewalt ein Zertrümmerer des Reichs!

Und wie jammervoll sah es um die österreichische Herrschaft in jenen Ländern aus, die durch Fruchtbarkeit wie durch Betriebsamkeit ihrer Bewohner seit Jahrhunderten sich ausgezeichnet haben! War sie doch nicht ein Mal im Stande, diese Berle in der erzherzoglichen Krone gegen einen Anfall von Außen mit alleiniger Kraft zu vertheidigen! Mußte sie nicht die Republikaner von Nord-Niederland zur Hüsse herbeirusen? Allerdings lag es diesen zu ihrer eigenen Sicherheit ganz besonders am Herzen, jede Maßregel zu ergreisen, welche verhindern konnte, daß die Österreichischen Niederlande nicht ganz den habgierigen Franzosen zur Beilte wurden, und darum ergrissen die Generalstaaten mit Freiden die Gelegenheit, welche sich ihnen 1715 darbot, um mit dem Kaiser einen Bertrag zu schließen, der ihnen das Bessatungsrecht in den österreichischen Ländern des Burgundischen Kreises sicherstellte.

Dieser Bertrag, welcher durch Bermittelung Englands zu Stande kam und am 15. November des oben genannten Jahres zu Antwerpen abgeschlossen wurde, ist unter dem Namen des Barrière-Bertrags bekannt, und war, mit einigen 1718 vereinbarten Abänderungen, in dem Zeitpunkte, der uns hier zum Anhalt dient, noch in voller Kraft. In diesem Bertrage übernahm

Der Raifer, ben Generalstaaten ber fieben vereinigten Brovinzen gegenüber, die Berpflichtung, niemals irgend eine Proving, Stadt, ober Keftung, oder irgend einen Blat ober ein Gebiet der Siterreichischen Niederlande an die Krone Frankreiche abzutreten, oder derfelben zu übertragen; auch nicht an einen andern Fürsten, der nicht Nachfolger oder Erbnehmer bes Baufes Ofterreich fei, weber burch Schenkung, Berkauf, Taufch, Beirathsvertrag, Erbichaft, testamentarische Bestimmung ober ab intestato, noch unter irgend einem jedem andern Titel; bergestalt, daß kein Theil der genannten Niederlande je einem andern Fürsten unterworfen werden könne, als den alleinigen Nachfolgern in den Erbstaaten bes Saufes Ofterreich. Die Contrabenten verpflichteten sich, in den Österreichischen Niederlanden eine Heeresmacht von 30 - 35,000 Mann zu unterhalten, wozu ber Kaiser 3/5 und bie Generalstaaten 2/5 zu stellen hatten. Berminderte ersterer sein Contingent, so war es letteren gestattet, ein Gleiches zu thun. Schien aber ein Krieg ober Angriff in Aussicht zu stehen, so sollte jene Beeresmacht auf 40,000 Mann gebracht werben, während man sich beim wirklichen Ausbruch bes Krieges weitere Entschließungen vorbehielt. Die Vertheilung ber gedachten Truppen follte in Friedenszeiten ben Generalstaaten für all' bie Plate zusteben, beren Bewachnug ihren Ariegsvölfern überlaffen worden, und für den Überreft bem General-Statthalter ber Biterreichischen Niederlande.

Der Kaiser bewilligte den Generalstaaten das Besatungsrecht in den Städten und Citadellen von Namür und Doornif, in den Städten Menin, Beurue, Warneton, Ppern und im Fort Anocke am Flusse Ppersee in Flaudern. In der Stadt Dendermonde sag österreichische und holländische Besatung. Der Gouverneur dieses Plates wurde vom Kaiser ernannt, mußte aber den Generalstaaten den Sid der Treüe seisten. In allen Plätzen, in denen sie das Besatungsrecht erlangt hatten, ernannten die Generalstaaten die Gouverneure, Commandanten und andere Offiziere des Stades, welche ausschließlich den Besehlen und der Gerichtsbarkeit der Generalstaaten in Allem

unterworfen blieben, was fich auf die Bertheidigung, Bewachung und Sicherheit ber besetzten Plate bezog; boch mußten fie auch bem Raifer fdwören, die gedachten Blate ber Oberherrlichkeit bes Saufes Dfterreich treif zu mahren, und sich nicht in bürgerliche Dinge zu mischen. Der Raifer bewilligte ben Rriegevölkern ber Generalftaaten überall, wo fie in Befatung lagen, die Ausübung ihrer Religion, mit ber Beschräntung, bag ber Ort, wo fie ihren Gottesbienft abhalten wollten fein auferes Rirchen-Merkmal tragen burfe. Die Generalftaaten, strenge Calvinisten, fügten sich in biefe Beschränkung, welche von ber Rucfichtenahme auf den gleich ftrengen Ratholicismus der Bevolterung ber Ofterreichischen Nieberlande bringend geboten wurde, indem ihnen ber Bertrag, außer bem großen politischen Ginflug, ben fie burch benfelben erlangten, auch große Sandels-Bortheile gewährte, bie burch ängstliche Sorge um Rirchen-Bebrauche nicht aufs Spiel gesetzt werben burften. Dazu waren bie Ebelmögenben Berren im Haag zu aufgeklarte Manner, zu scharffichtige Politiker; eben fo ber Gefandte Englands, ber beim Abschluß bes Barrière-Bertrags als Bermittler febr tbätig war, man neul en Bongodt a un min

Es wurde festgesett: daß der Handelsverkehr der Österreichischen Niederlande auf dem Fuße verbleiben sollte, welchen der münster'sche Friedensschluß von 1648 bestimmt hatte, der seine Bestätigung ershielt; daß alle Schiffe, Lebensmittel und Waaren aus Großbritannien und den Bereinigten Provinzen kommend, beim Eingang in die Österreichischen Niederlande, und eben so alle Schiffe, Lebensmittel und Waaren, nach Großbritannien und den Bereinigten Provinzen bestimmt, beim Ausgang aus den Österreichischen Niederlanden niemals andere Eingangs- und Ausgangs-Abgaben erlegen sollten, als die beim Abschluß des Bertrags bestehenden, und es dabei so lange verbleiben solle, "dis die drei contrahirenden Mächte sich anderweitig über einen Handelsvertrag verständigt hätten", was so bald als möglich ins Wert zu setzen seit niemals geschehen!

Der Barrière-Bertrag setzte ferner fest, daß alle Ariegs- und Proviantbedürsnisse, alle Materialien zum Unterhalt der Festungs- werke, das Tuch zur Bekleidung der Soldaten, beim Übergang aus den Bereinigten Provinzen nach den von den Holländern besetzten Barrière-Plätzen zollsrei eingehen sollten. Den Generalstaaten stand es frei, die Städte der Barrière auszubessern und zu bekestigen, nicht aber selbständig neue Forts auszusesser, wozu die Einwilligung des

Raisers eingeholt werben mußte. Um aber die Gränzen der Generalstaaten in Flandern möglichst zu decken, trat ihnen der Raiser so viele Forts und Landstriche des Österreichischen Flanderns ab, als zur Bnundation in Kriegszeiten von der Schelde dis zur Maas nothwendig waren. Zum Unterhalt der von den Generalstaaten gestellten Kriegsvölker, so wie der Festungswerke der Städte, in denen diese Bölker als Besahung lagen, zahlte der Kaiser den Generalstaaten jährlich 500,000 Thaler oder 1,250,000 Gulden holländischen Geldes, für deren richtige Abtragung sämmtliche Einkünste der Österreichischen Riederlande verpfändet und als Hypothek gestellt wurden.

England bestätigte und gewährleistete den Vertrag, indem diese Macht schon früher die Verpflichtung übernommen hatte, 10,000 Mann Hülfsvölker und 20 Kriegsschiffe zu stellen, wenn die Barrière-Plätze angegriffen werden sollten, und reiche diese Hülfe nicht aus, alle seine Kräfte in Vervegung zu setzen, um den angreisenden Theil gebührender Waßen zurückzuweisen.

So also unisten beütsche Reichsländer den niederdeittschen Brübern in der Republik der sieben vereinigten Provinzen als Schutzmaner dienen gegen die ehrsächtigen Übergriffe des 14. Ludwig's von Frankreich, in deisen Thun und Treiben das damalige Güropa eine Störung des politischen Gleichgewichts der Staaten mehr als ein Malzu erkennen, die trauvige Gelegenheit gehabt hatte. War es aber nicht eine Schmach sonder Gleichen für Kaiser und Reich, ein deütsches Reichsland unter den Schutz von Republikanern zu stellen, die dem gemeinsamen Baterlande entfrendet waren, die in diesem Reichslande gleichsam die Herren spielten und die Schwäche der Regierung zu allerhand Ausschweisungen zu benutzen verstanden, was alsbald zu den lebhaftesten Klagen der Landstände von Vradant und Flandern Anslaß gab!

Wit Ausnahme eines Theils des sogenannten Oberquartiers vom Herzogthum Gesvern, welcher dem Könige in Prenßen durch den ütrechter Friedensschluß, 1713, zu Theil geworden war, gehörten also alle Länder des Burgundischen Kreises vor 100 Jahren einem einzigen Landesherrn, nämlich, wie oben gesagt, dem erzherzoglichen Hause Österreich, welches auch, — weil der König in Prenßen seine Reichstandschaft in diesem Kreise nicht allein stillschweigend auf sich bernhen ließ, sondern dieselbe in Folge der Art. 7 und 8 des ütrechter Friedens ganz und gar in Abrede stellte, und sich als Herzog zu Geldern

einem souverainen Herrn gleich erachtete, — ben ganzen Kreis vorstellte und alleiniger Director und Kreisansschreibender Fürst dessels ben war; der Burgundische Kreis hatte dennach nicht die Berfassung der meisten übrigen Kreise, sondern Alles, was innerhalb seiner Gränzen lag, wurde landsässig behandelt.

Der Burgundische Gesandte saß beim Reichstage im Reichsfürstenrathe auf der geistlichen Bank nach Österreich. Zum Kammergerichte konnte der Burgundische Kreis zwei Assein ernennen, prässentirte zuletzt aber nur einen. Zur Unterhaltung dieses hohen Gerichtshoses mußte der Kreis zu jedem Ziel 405. Thaler  $72^{1/2}$  Kreüzer beitragen.

Das Erzhaus ließ seine Burgundischen Länder, die, wie erwähnt, unter dem Namen der Österreichischen oder auch der katholischen Niederlande bekannter waren, durch einen General-Statthalter regieren, der, so wie auch alle hohe Landes-Collegien, in Brüssel den Sitz hatte, mit Ausuahme des höchsten Gerichtshofes, dem die Stadt Mechelen zum Sitz angewiesen war. Diese Lande trugen dem Erzhause jährlich 6 Millionen Gulden ein.

Die Bestandtheile des Burgundischen Kreises waren:

1. Das herzogthum Brabant, welches nach der Sprache seiner Bewohner im nördlichen Theil das Blaamsche Brabant, und im südlichen, bergigen Iheil, das Ballonsche Brabant, oder auch das Romansche Land genannt wurde, bestand aus —

a) der Stadt und dem Quartier Loewen (fprich Luweng), mit den Maiereien Heverle und Cumtich, und den im Ballonschen Theile liegenden Maiereien Grez, Mont St. Bibert, Incourt, Gestà Geronpontoder Bironpont, Jauche, Dongelberg, Judoigne, Orp le Grand und Hanut, der vlaamschen Maierei Landen, der Landschaft Haagland, dem Lande Sichen (dem fürstl. Hause Nassause Vranien, dem auch die Stadt Diest gehörte), und dem Herzogthum Arschot (dem herzogl. Hause Arense berg-Arschot gehörig). Loewen war die erste Stadt in Brabant. — Ferner aus

b) der Stadt und dem Quartier Bruffel mit der Maierei Vilvorden, welche einen ansehnlichen Theil des Sonjen Bosch begriff, der Maierei Campenhout, den zum Ballonschen Brabant gehörigen Maiereien Hulpen (auch einen Theil des Sonjen Bosch begreifend), Genap und Rivelle, der Maierei Noo oder Roode (gleichfalls einen Theil vom Sonjen Balde enthaltend), den Maiereien Gaasbeet, Asche, Mergten, Grimberge (mit dem Fürstenthume Berghes des Hauses Nassaus Dranien) und Kapelle. Bruffel war zwar dem Range nach die zweite Stadt in Brabant, stets aber der Sip der Herzoge und die Hauptstadt der gesammten Österreichischen Niederlande gewesen. Nivelle galt für den Hauptort im Ballonschen Brabant. — Das Herzogthum Brabant bestand ferner aus

c) der Stadt und dem größten Theil des Quartiers Antwerpen. Die Stadt Antwerpen mit ihrem Diftrift wurde die Markgraffchaft des heil. Römifchen

Reichs genannt, eine Benennung, deren Ursprung dunkel ift. Jum Quartier gehörten die Maiereien Rijen, hoogstraten, Turnhout, Sandhoven, herentals, Gheel und Arkel. hoogstraten und Turnhout führten den Titel eines herzogthums. Das zuerst genannte herzogthum gehörte dem reichsfürstl. hause Salm: Salm; das zweite aber dem direrreichischen Landesherrn, an den es 1753 vom Kurhause Brandenburg abgetreten worden war, welches 1708 durch die oranische Erbschaft in den Besig von Turnhout gelangt war.

d) Die Herrlichkeit Mechelen, sonit selbständig, war Brabant einverleibt. In Bruffel war die Brabantische Kanzlei, der Staaterath, der geheime Rath, der Domainen- und Kinangrath, die Nentkammer und der Brabantische Lebnbof.

- 2. Das herzogthum Limburg, zu dem, so weit es dem Erzhause Österreich gehörte, gerechnet wurden: Die hauptstadt gleiches Namens, die Gebiete Baesen, herve, Monzen, Walhorn und Aspremont, so wie ein Iheil der Grafschaften Maltenburg und Daesem und des Landes, hertogenrade. Die Beswohner des nördlichen Iheils von Limburg sprachen Blaamisch-Niederdeutsch, die des südlichen Iheils Wallonisch. Das herzogthum wurde von einem Gouverneur regiert. Man nannte es auch das Land von Overmaas, d. s. jenseits der Maas.
- 31 3. Das Bergogthum Lugelburg ober Lugemburg, welches aus -
- (4) den landesfürstlichen Umtern (Prévôtés) Luzemburg, Arlon, Bastogne, Marche, Chiny, Birton, St. Mard, Biedburg oder Bibrich, Epternach oder Echternach, Remich, Grevenmachern und Orchimont;
- b) den, besonderen Herren geborigen, Amtern Didrich, Estalle, Durbuy und la Roche;
  - c) dem Marquisat la Pont d'Dye; so wie aus -
- d) folgenden Grafschaften bestand: den Rochefortschen Grafs und herrsschaften, welche unter die Grafen von Löwenstein und Stollberg seit 1755 verstheilt waren, doch so, daß die Herrschaft Neuschateau zu 2/3 vom Stollbergschen Hause, gemeinschaftlich mit dem Hause Uremberg und 1/3 vom Löwensteinschen Hause, ebenfalls gemeinschaftlich mit dem Hause Uremberg besessen wurde; das Haus Stollberg besaß allein: die Grafschaften Rochesort oder Autscher und Montaigu, so wie die Herrschaften Briquemont, d'Ochamps und Bertry (an letzterer hatte die Abtei St. Hubert einen Antheil); das Haus Löwenstein besaß allein: die Herrschaften Chassevere und Eugnon, welche beide souverain waren und unter des Herzogsthums Luzemburg Schuze standen, die Herrschaften Feuilly, Orgeo, Havesse und Hatton; Der Grafschaft Roussy, seit 1718 der Familie Maguin zu Met; und der niedern Grafschaft Salm, den Grafen von Salmskeissercheid gehörig; der Grafschaft Bila, die einem grässichen Geschlechte gleiches Namens gehörte.
- e) den Baronien Houffalize, Jamoigne, Brandenburg. Menssemburg, Borns mal, Soleuvre und Ansemburg;
- f) mehr als dreifig kleinen Serrschaften, darunter Robemachern, den Marksgrafen von Baden-Baden; Kaull und Kronenburg, den Grafen von Mandersscheit; und St. Bit, dem fürftl. Sause Nassau-Oranien gebörig, eine ansehnliche herrschaft mit 85 Dörfern;

g) die Benedictiner-Abtei St. hubert, zwischen Bastogne und Nochesort, über welche Frankreich von alten Zeiten her die Schuß-herrlichkeit zu haben verssicherte, von der aber das Erzhaus Österreich behauptete, daß sie zum herzogthum Luxemburg gehöre, und unter dessen Gerichte stebe. In der That war sie auch vor 100 Jahren unter österreichischer Oberherrschaft.

Im herzogthum Luxemburg, nach seinem vormaligen Territorial-Umfange, herrschen die deütsche und französische Sprache, jene in einer altsassischen Mundart im östlichen Theile, diese im wallonschen Dialekt in den westlichen Gegenden, andersprach von in

Dem Serzogthum mar ein Gouverneur vorgesett. Zu Luxemburg befand fich ein abliges Gericht (Siege des nobles), welches nur mit Personen von altem Adel beseth wurde. Der Provinzialrath zu Luxemburg, 1531 crrichtet, bestand aus einem Prafidenten, drei adligen und drei gelehrten Rathen, einem General-Profurator, einem Sefretair u. a. m.

- 4. Die Grafichaft Flandern, oder Blaanderen, nach niederdeutsche vlaamischer Schreibweise, zerfiel nach der Sprache ihrer Bewohner, gleichfalls in zwei Theile, in das deutsche und wälsche Flandern. Nach der politischen Berfassung war sie in vier Distrikte eingetheilt.
- a) Zum Difirift Gent gehörten: die Stadt Gent, welche die hauptstadt in Flandern war, die Burggrafschaft Gent, die Grafschaft Aalst, die Städte und Kastelaneien Dudenaarde und Kortrijk, das Land Doornik, ein Stück der Kasstelanei Russel (Lille), das Land Waas mit der Arembergschen Baronie Beveren, die Stadt und herrlichkeit Dendermonde und die Kastelanei Bornbem, und von den sogenannten vier Ambachten die zwei Amter Assende und Bochout.
- b) Der Diftrift Brugge bestand nur aus der Stadt diefes Namens und ihrem umliegenden fleinen Gebiete.
- c) Zum Distrift Apern gehörten: die Stadt und die Kastelanei Apern, die Herrlichkeit Baasten oder Barneton des Hauses Nassau-Orgnien und der Ort Comines auf einem Werder in der Lepe oder Lys.
- d) Das freie Land, 't vrije Land, bildete den vierten Diftrift. Chemals batte es unter der Gerichtsbarkeit der Stadt Brügge gestanden, von dieser aber mit Einwilligung des Grafen von Flandern sich frei gemacht, daher der Name, und darauf seinen besonderen Magistrat bekommen. Es umfaßte den nordwestlichen Theil von Flandern längs der Seeküste und landein bis Middelborg, Dizmuijden u. s. w. Es gehörte u. a. dazu: die Herrschaft Bijnendaal und die herrlichkeit Thorout, welche beide vom Kurfürsten zur Pfalz besessen wurden.

In Gent war der Sig des hoff und Raths von Flandern, des höchsten Landgerichts, von dem an den höchsten Rath zu Mechelen appellirt werden konnte. Auch war daselbst die Bettige-Kammer für alle Lehnsachen.

- 5. Die Graficaft Sennegau, ober Sainaut im Frangöfischen, wozu geborten:
- a) Die Städte Moos, als hauptstadt des Landes, Roculy, Soignies, St. Ghissain, Ath, Chièvre, Leuse, Lesines, hal, Braine le Comte und Enghien, beide dem herzoge von Aremberg gehörig; ferner Binche, Fontaine l'Evêque und Beaumont.

- b) Das herzogthum havre, und die Marquisate Ifieres ober Apseaux und Sars.
- c) Die Fürstenthümer Ligne, Barbengon, Rebecque und Tour und Taffis (Braine la Chateau), und die Graffchaft Bossut.
  - d) Die Pairien Baudour, Lens, Rebaig und Gilly.
- e) Die alten Baronien Antoing, Belloeil (Fürst von Ligne), Bouffut, Brifeul, Fontaine, Samarde, Montiany St. Christophe, Bervez, Bille, Billers 2c.

Das höchste Collegium im Lande war der souveraine Rath, welcher aus zwei Kammern bestand. Die Burde eines Grand Bailli der Grafschaft hennegau, Gouverneur zu Mons uud General-Kapitain der Provinz hennegau, war 1323 gestiftet worden; in ihr wurde der Landesherr vertreten.

- 6. Die Graffchaft Namur enthielt: -
- a) Die Städte Namür, Hauptstadt der Grafschaft, Charlerot, Balcourt und Bouvigne oder Bovines.
- b) Die Manns-Abteien Bonesse, Brogne oder St. Gerard, Dumoulin, Floresse, Fleurus, Geronsart, Grandpré, Hastières, Lesse, Malogne, theils Cistercienser, Benedictiners, theils Pramonstratenser Ordens; die Frauens Abteien Argenton, Marche les Dames, Salzinne, Soleismont und Soliers; das Collegiatstift Sclapen; die Johanniter Ordens-Comthureien du Tombots und Brouard; die adligen freiweltlichen Frauenstifte Andennes und Moustiers; das Taselgut des Bischofs zu Namür, Namsche mit Namen.
- e) Die Bairien der Graffchaft, bestehend aus 12 herrschaften, darunter Poilvache und Dudenaarde landesherrlich waren; lettere ju Flandern gehörig.

Der Landesherr stellte den Gouverneur an, der zugleich General-Kapitain und Souverain-Bailli der Grafschaft war. Er war also Prafident der beiden Landes-Collegien: des Provinzialraths und des Oberamts (Souverain baillage).

Die beiden Grafichaften hennegau und Namur gehören mit fehr wenigen Ausnahmen dem französisch-wallonichen Sprachgebiet an.

- 7. Das sogenannte Oberquartier des herzogthums Gelbern ober Gestorland, woselbit die deutsche Sprache in einem Gemisch blaamscher und nies berrheinischer Mundarten gesprochen wird, bestand aus: —
- a) Dem erzherzoglich öfterreichischen Antheile; darin die Stadt und Festung Roermonde, nebst einigen umliegenden Dorfschaften, und die herrschaften Swalm und Elmpt;
- b) Dem königlich preußischen Antheile; darin die Städte und Anter Gelbern, Stralen und Bachtendonk, die Amter Middelaar und Kriefenbeek, das Land Ressel, welches vor Zeiten unter dem Erzstifte Köln gestanden und seine eigenen Grafen gehabt hatte, und die besonderen Herrlichkeiten Balbeek und Twistede, Bell, Aarssen und Aafferden. Das geldernsche Drostant Montsfoord gehörte zwar auch dem Könige in Preußen, es stand aber unter der Oberherrschaft der Generalstaaten der sieben vereinigten Provinzen von Riederland.

Das Landes-Udministrations-Collegium zu Geldern versah im herzogthum Gelbern seit 1716 alle Geschäfte der Behörde, welche man in anderen preüßischen Ländern Kammer nannte, nachdem vorher einige Jahre lang wirklich eine gemein-

icaftliche Rriege= und Domainen=Kammer für Geldern und Möis bestanden batte und wieder aufgehoben worden war.

Die Bewohner aller länder bes Burgundischen Kreises bekannten sich zur römischen Kirche. Zu Mechelen, in Brabant, hatte Papft Baulus IV. im Jahre 1559 einen Erzbischof bestellt und bemselben bas Brimat von Belgien beigelegt. In biefer Kirchen-Bürde hatte fich ber älteste Name ber Öfterreichischen Nieberlande erhalten. Unter bem Erzbisthume Mechelen ftanben die Bisthumer Antwerpen, Brugge, Gent, Herzogenbusch (in den Generalitätslanden), Roermonde und Drern. - Bom Herzogthum Luxemburg gehörte ber größte Theil in firchlicher Beziehung unter bas Erzbisthum Trier, ber übrige Theil aber war unter die Bischöfe zu Reims, Lüttich, Toul, Berdun, Met, und Ramür vertheilt. In der Grafschaft Flandern war zu Doornik ein Bisthum, welches bem Erzbischof zu Kamerijk (Cambray) untergeben war, und einzelne Theile von Flandern standen unter bem Bischofe zu St. Omer. Namur hatte seinen eigenen Bischof. 2018 der König in Breufen 1713 das Obergugrtier von Geldern erhielt, mußte er im ütrechter Friedensvertrag geloben, die Bewohner biefes Landes bei der römischen Kirche zu belassen, und in dieser Hinsicht feine Underung vorzunehmen.

In Loewen befand sich eine 1425 vom Herzoge Johann IV. zu Brabant gestistete, Universität, zu welcher 41 Collegia gehörten. Jesuiten-Schulen gab es zu Loewen, Brüssel, Antwerpen, Mechelen, Luxemburg, Gent (2), Aalst, Oudenaarde, Kortrijk, Brüsge, Ppern, Mons und Namür; und überdem eine Menge lateinischer und anderer Schulen bei den zahlreichen Manns- und Frauenklöstern. In Brüssel war eine sogenannte Ritter-Akademie für die Erziehung und den Unter-richt der Söhne vom hohen Adel; in Dendermonde ein weltliches Symnassum, und zu Virton, im Luxemburgischen, seit 1739 ein Collegium für die schönen Wissenschaften.

Was die Landesvertretung in den Ländern des Burgundischen Kreises betrifft, so bestanden die Landstände, oder Staaten, wie sie hier genannt wurden, überall aus drei Klassen: Geistlichkeit, Adel und Städte. Sie erfreüten sich sehr großer Freiheiten und zahlreicher Borrechte, namentlich hing die Berwilligung der landesherrlichen Subsidien ausschließlich von ihnen und ihrer freien Entschließung ab.

In Brabant gehörten zur ersten Klasse: die Übte von Affligem, St. Bernard, Blierbeek, Billers, Grimberge, Henlissem, Everhobe, Tongerloo, Dilegem und St. Gertraub; zur zweiten Rlaffe: ber Abt und Graf von Gemblours, welcher ben Titel bes erften Ebelmanns im Bergogthum führte (bie Benedictiner Abtei Gemblours ober Giblou stand unmittelbar unter dem Papste), so wie alle Herzoge, Fürsten, Grafen und Freiherren dieser Provinz; zur dritten Alasse: die Bürgermeifter und Benfionars ber brei Stabte Loemen, Bruffel und Antwerpen. Diefes ansehnliche Collegium versammelte fich orbentlicher Beise vier Mal im Jahre, und ermählte einen aus vier Deputirten, nämlich zwei geiftlichen und zwei adligen, bestehenden Ausschuß, welcher täglich zusammen trat. Das Amt ber geiftlichen Ausschußglieder bauerte feche, und bas ber abligen vier Jahre. Auch gab es einen Rathspenfionar, welcher beständiger Sefretair bes Collegiums mar. Der Berfammlungsort ber Brabanter Staaten war Brüffel. — Unter ben Limburgichen Lanbständen, welche fich in Benry Chapelle versammelten, war ber Abt zu Rlofterrade (bei Bertogenrade) ber erfte Landstand. Der britte Stand hieß hier ber Stand ber hohen Gerichte. - In Luxemburg war ber Abt zu St. Maximin, welcher große Güter in diesem Herzogthume besaß, Primas der Stände, obsgleich diese Abtei bei Trier lag. Das Haupt des adligen Standes war der Marschall, welche Burde feit 1674 bem freiherrlichen Hause Metternich guftant, bem bieferwegen die Berrschaft Densborn ober Densburg gehörte. Die britte Rlaffe ber Luxemburgifchen Staaten beftand aus Abgeordneten der Städte Luxemburg, Arlun, Bastogne, Biedburg, Chinh, Dickrich, Durbuh, Spternach, Grevenmachern, Houffalize, Marche, Neufchateau, Remich, la Roche und Virton. — In Flandern war der Bischof zu Brügge beständiger und Erbs Kanzler ber Staaten dieser Grafschaft und ber britte Stand wurde von den "vier Gliebern" gebildet, d. i. von Abgeordneten der vier Diftrifte. — Im Hennegau gehörten zum beständigen Ausschuß der Staaten, außer zwei geiftlichen und zwei Bliebern bes bewährten Abels, zwei Abgeordnete bes Landesherrn und feche Bevollmächtigte ber Städte. Diefer Ausschuß versammelte fich wöchentlich, die allgemeinen Stände aber nur, wenn ber Landesherr fie berief. Jeber ber brei Stände hatte auf bem Landtage nur Gine Stimme. Bur geiftlichen Rammer fchickten bie in ber Stadt Mons belegenen Collegiatstifter St. Waudru und St. Germain feine Abgeordneten, weil fie zu ben Landesabgaben nichts beitrugen. — In ber Grafschaft Ramur fpaltete fich ber Stand ber Beiftlichkeit in zwei Rlaffen. Bur

ersten Rlasse gehörten: ber Bischof von Namur in seiner Eigenschaft als Abt zu St. Gerard, die Abte zu Floreffe, Bauffore ober Baufors. Grandpré, Dümoulin oder Moulins, Boneffe, Jardinet, Geronfart, und die Bröpfte ber Collegiatfirchen Sclapen ober Sclain und Walcourt; zur zweiten gehörten der Bischof, der Dechant der Rathedralfirche. beren Archidiaconus, und ber Dechant ber Collegiatfirche Unferer Lieben Frauen zu Namür. In Abwesenheit bes Bischofs hatte ber Dechant ber Rathebralfirche ben Borfit beim geiftlichen Stande. Die Geiftlichkeit der zweiten Rlasse versammelte sich nur, wenn der Landesherr Subsidien verlangte; auch war fie berechtigt, die Entschließungen ber Geiftlichkeit von der ersten Rlasse abzulehnen. Der Abel, oder der zweite Stand ber Graffchaft, vertrat nicht allein die Ebelleute, fondern auch bas ganze Land, mit Ausnahme ber Beiftlichkeit und ber Haupt= ftadt Namür, welche ben britten Landstand vorstellte, und aus ben 25 Zünften ber Hauptstadt und beren Magistrate so bestand, baß jene die ganze Bürgerschaft, dieser aber die Bewohner des städtischen Weichbildes vertrat. Dieser britte Stand trug zu ben Subfidien. welche die Landstände bewilligten, ordentlicher Weise den britten Theil bei. Im Herzogthum Gelbern war Roermonde der Berfammlungs= ort ber Staaten, die zwar rechtlich noch bestanden, thatsächlich aber zur Rüste gegangen waren. 2018 der König in Breuken von dem ihm zugefallenen Theile bes Herzogthums Besitz nahm (1713), gab es ba= selbst folgende altangesessene adlige Geschlechter: Aach, Aafferden. Barick, Cornarens, Dornick, Frezin, Gravs, Hoensbroeck, Horft, Lingens, Loë, Lom, Marle, Rumun, Olne, Saveland, Servigny, Steinen. - 3m Umte Stralen: Sorft von Saimerzheim, Romer, Baro. — Im Amte Wachtendonk: Bijland, Cabanez, Fürst Dietrichftein. - Im Amte Kriefenbeef: Bierens, Brunn, Cortenbach, Groote, Ingenhofen, Lebudorf, Reck, Schaesberg. — Im Lande Reffel: Aardt, Baren, Bierens, Bochholt, Flemming, Frezin-Arberg, Gelbern-Marssen, Hoensbroet, Hund, Laar, Lom, Merwijt, Nerische, Olne, Rhebe d'Athlone, Robe d'Elmpt, Ruijs, Schellard, Schenken van Nijbeck, Wend van Wiedenbruck, Winkelhausen, Wylich und Lottum. - In ben befonderen Berrlichkeiten: Bonninghaufen, Dornick, Gelbern zu Aarssen, Pas-Feuguieres, Schenk.

Erbämter gab es in jedem der burgundischen Länder. Auch hatte ein jedes seinen eigenen Lehnhof.

avoided the real of the property of the property of the property of the property of

## Biertes Rapitel. ant per that be profite ...

and product the Secretary Specific Secretary

## Der Rurrheinische Rreis nach feinen Bestandtheilen und beren Berfaffung. diam'r. hadred to the stage of der Raibebeallirede ben Dor

Der Rurrheinische Rreis, welcher auch "ber vier Rurfürsten Rreis am Rhein" genannt wurde, granzte in einem febr verwickelten Granzzuge an den Niederreihnisch=Westfälischen, den Oberrheinischen, ben Frankischen, Schwäbischen und Burgundischen Kreis, wie auch an die französischen Provinzen, aber vormals beütsche Reichsländer, Lotharingen und das Elfaß, und zertheilte den Oberrheinischen Kreis.

Die Stände bieses Kreises waren Kur-Mainz, Kur-Trier, Kur-Röln, Kur-Pfalz; ber Herzog von Aremberg, der Fürst zu Thurn und Taris: Die Deutsch-Ordens-Ballei Roblenz; ber Fürst von Rassau-Diet. wegen ber Herrschaft Beilstein; ber Rurfürst=Erzbischof zu Trier, wegen Nieder-Menburg, und der Graf von Sinzendorf, wegen des Burggrafenthums Rheineck.

Der Kreisausschreibende Fürst und Director war Kur-Mainz. Die Kreistage wurden seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zu Frankfurt a. M. gehalten. Auf benfelben fagen und stimmten bie Kreis= ftände in der Ordnung, wie sie vorhin angegeben worden ift, außer baß Kur-Trier und Kur-Köln im Site abwechselten, wiewol Kur-Trier feine Stimme allezeit zuerst, und Kur-Mainz, als Director die feinige zulett abgab. Die Kreis-Kanzlei und bas Kreis-Archiv befanden sich beim Directorium zu Mainz.

Der Kurrheinische Kreis war einer von den sogenannten vorderen Rreifen, welche seit 1697 in Verbindung getreten waren, um ben westlichen Erbfeind abzuwehren, eine Berbindung, welche ein Jahrhundert später noch bestand, als die französische Staatsumwälzung zum Ausbruch kam. Den Folgen biefes Ereigniffes hat jenes Rreis-Bündniß, trotz feiner Bertheidigungsfräfte, nicht widersteben können, was ganz besonders ein Kreisstand, nämlich der 59. Kurfürst=Erz= bischof zu Trier, Clemens Wenzeslans, ein Herzog zu Sachsen, baburch mit verschuldet hat, daß er seine Hauptstadt Roblenz und sein ganzes Land all' den flüchtigen Feiglingen aus Frankreich zum Sammelplat

anbot, welche, anstatt die Revolution durch kluges und thatkräftiges Ausharren auf ihrem eigenen Heerde zu unterdrücken, und den Strom der Freiheit in ein naturgemäßes Bett zu leiten, deütsche Wassen zum Kampf aufriesen, und nicht genug daran, die zügellosen, ja verwilderten Sitten des galanten Hoses von Versailles und alle Verrottungen, deren das schöne Frankreich im 18. Jahrhundert zum Opfer gefallen war, an den Rhein und weit in's Herz von Deütschland verpflanzten. Des Kurrheinischen Kreises Contingent zur Wehrkraft an Kriegssleüten zu Pferd und zu Fuß, so wie auch sein Beitrag zur beschlossenen Reichshülse ist dem des Oberrheinischen Kreises meist gleich gewesen.

I. Die Kurmainzischen Länder lagen im Kurrheinischen Kreise serstreüt. Sie bestanden aus drei Theilen: dem eigentlichen Erzstift, der Stadt und dem Gebiet von Ersurt und dem Eichsfelde. Alle diese Länder waren in Ümter eingetheilt, welche von Bicedomen, von Oberamtmännern, von Anntmännern oder von Amtsvögten verwaltet wurden. Sin Bicedominus, abgefürzt Bicedom, und beütsch verderbt Bistum, vertrat den Erzbischof in weltsichen Dingen an einem Orte, wo der Landesherr seine Residenz zu nehmen pflegte oder früher gehabt hatte. Dem Amtsverwalter zur Seite stand ein Beamter, welcher Amtsseller oder Keller hieß, und mit jenem zusammen zu Gericht saß, auch Alles das, was zur Wirthschaft und zum Kameralwesen gehört, zu besorgen hatte. Diese Beamten waren aber nur im Erzstiste selbst üblich, wo auch Eentgrasen bestanden, die, gesmeinschaftlich mit einigen Schöffen, in einem Bezirk, den man Sent nannte, die peinliche Gerichtsbarkeit verwalteten.

I. Jum Erzifift Mainz gehörten 23 Berwaltungsbezirke, nämlich: bie Bicedomämter in und außerhalb der Stadt Mainz, die Anter Söchst, Kronberg, Ohlm, das Bicedomamt Rheingau, die Amter Lahnstein, Steinheim, Dieburg, Freigericht (mit dem Marktsleden Alzenau), Haussen, das Bicedomamt Aschaffenburg, die Amter Clingenberg, Miltenberg, Amorbach, Bischofsheim (in Franken), Krautheim (in Franken), das Städtchen Bönnigheim mit Zubehör (im Herzogsthum Bürttemberg), das Oberaut Starkenburg (den ganzen kurmainzischen Antheil an der Bergstraße und dem Odenwalde enthaltend), die Amter Gernsheim und Neus-Baumberg, das Oberamt Amöneburg (in Oberhessen), das Amt Friglar (zwischen Riederhessen und der Grafschaft Waldet).

Dem Domkapitel gehörten: die Stadt Bingen am Rhein unterhalb Mainz und der Marktflecken hochheim oberhalb Mainz, nebst mehreren Dorf- und anderen Liegenschaften; der Dompropstei aber einige Dörfer bei Mainz, unterhalb Bingen, am Main und bei Franksurt.

2. Das Erfurter Gebiet enthielt die Stadt Erfurt, das Stadtamt

und die Amter Tondorf, Ahmannsdorf, Mühlberg, Bargula, Gispersleben, Bippach, Alach und Sommerda nebst dem Hospitalgericht.

3. Das Eichefeld wird durch das Dubn-Gebirge in das obere und untere

Eichsfeld abgetheilt.

a) Juni obern Cichefelde, welches ben fublichen Theil bes Landes bildet, gehörten: die Städte Seiligenstadt und Stadtworbis; die Amtevoigteien Saarburg, Scharfenstein, Gleichenstein, Bischofstein, Greifenstein, Treffurt (zum britten Theil mit der gewerbschaftlichen Bogtei über Dorla 2c.) und Ruftenberg; die geistlichen Stiftungen und Klöster Reifenstein, eine Cistercienser-Abtei, Beuren, Anneroda, Zell und Sulfenberg; so wie dreizehn adlige Gerichte.

b) Zum untern oder mitternächtlichen Cichofeld geborten: die Stadt Duderftadt, die Umtsvoigtelen Gieboldebausen und Lindau; von geiftlichen Stiftungen: die Benedictiner-Abtei Geroda und das Ronnenfloster Teistungenburg; nebst zwei

goligen Gerichten.

Bon der hohen politischen Stellung des Aurfürsten-Erzbischofs zu Mainz innerhalb der Stände des Deütschen Reichs ist bereits im ersten Kapitel die Rede gewesen. Bom Domkapitel zu seiner Würde erwählt, mußte er eine Wahlkapitulation beschwören. Die Bestätigung als Kirchenfürst ließ sich der römische Oberpriester theüer bezahlen. Das Pallium kostete 30,000 Thaler und die Annaten waren auf 10,000 Gulden sestgesetzt, Summen, welche nach jeder Neüwahl eines Erzbischofs von den Unterthanen des Erzstischofs von den Unterthanen des Erzstisches durch eine außersordentliche Schatzung ausgebracht werden nußten.

Die Geiftlichkeit im eigentlichen Erzstift Mainz theilte sich in

brei Klaffen.

Zur ersten Klasse wurde nur das Domkapitel gerechnet. Es führte den Titel eines "erz-hohen Domstifts Mainz" und bestand aus 24 Mitgliedern, nämlich aus 5 Brälaten und 19 Kapitularherren. Jene dursten die Insul tragen, diese brauchten nicht nothwendig Priester zu sein, waren es aber gemeiniglich. Das Domkapitel hatte seine Syndici und verschiedene andere Beamte. Die kursürstlichen Statthalter, die Hofraths-, Kammer- und Stadtgerichts-Präsidenten wurden allemal aus dem Kreise der Domkapitularherren ernannt. In allen Vergleichen mit benachbarten Reichsständen und in vielen anderen wichtigen Sachen, welche des Erzstifts Gerechtsame betrasen, war die Einwilligung des Domkapitel erforderlich. Stets war ein Domkapitular des Erzbischofs Generalvicarius in geistlichen Sachen. Die erledigten Kapitularstellen wurden aus Domicellarherren besetzt. Sie mußten nicht nur Deütsche, sondern auch in der rheinischen Provinz geboren sein und 16 adlige Uhnen erweisen, und diese eidlich erhärten

lassen. Endlich gab es beim Domstift Vicarien, welche ber Kapitularen und Domicellaren Stelle bei gewissen geistlichen Verrichtungen vertraten, wie es bei den Kathedralen ber römischen Kirche auch heüte noch Sitte ist.

Zur zweiten Klasse, beren Primas der Abt des Benedictinerflosterstifts auf dem Jakobsberge in der Stadt Mainz war, gehörten:
das Ritterstift zu St. Alban, Ecclesia collegiata insignis B. M. V.
ad gradus, die Stifte des Heil. Beters, des Heil. Stephans und des
Heil. Bictors, und die übrigen Collegiatsirchen zum Heil. Kreüz, des
Heil. Gangolf und des Heil. Maurit, sämmtlich zu Mainz; das kaiserl.
Bahl und Krönungsstift zum Heil. Bartholomäus in Franksurt; das
Collegiatsstift zum Heil. Leonhard, und das Collegiatsstift Unserer Lieben
Franen auf dem Berge daselbst; sodann die Collegiatsstifte zu Amöneburg, Morstadt, Aschaffenburg und Fritzlar.

Zur britten Klasse gehörten die übrigen Klöster, deren Anzahl nicht eben gering war: in der Stadt Mainz allein 6 Mönch= und 5 Nonnenklöster, 1 Kartause und 2 Nonnenklöster bei der Stadt, und in derselben auch ein Jesuiten-Collegium.

Diernächst gab es im Erzstift Mainz 14 Land-Dechaneien ober Rapitel, nämlich die Algesheimer, Alzeier, Bergstraßer, Bischofsheimer, Casseler, Glaner, Königssteiner in der Betterau, Lohrer, Miltenberger, Monthader, Ohlmer, Rheinganer, Rothganer und Siegensche Dechanei. Zur Besorgung der erzbischösslichen Obliegenheiten dienten verschiedene geistliche Behörden. Die höchste war das Generalvicariat, dessen Haupt der erzbischössliche Generalvicarius in geistlichen Sachen, stets einer der Domkapitularen war. Alle geistlichen Räthe waren auch vom Priesterstande, die Vicariats-Beisster aber theils geistlichen, theils weltlichen Standes. Sodann gab es drei erzbischössliche Commissariate, nämlich zu Amöneburg, Aschassendurg und Fristar.

In Ersurt befand sich ein besonderes geistliches Gericht, das Officialat, und ein Weihbischof, dem die Verrichtungen, quae sunt ordinis, allein oblagen. Es gab in dieser Stadt zwei weltliche Collegiatsissische ecclesia collegiata insignis ad B. M. V., auch ad gradus genannt, und die Collegiatsische des Heil. Severus, welche beide Grundherren von Groß Mondra; sodann das Benedictiner Mönchstloster zu St. Peter und St. Paul, welches einen infulirten Abt hatte, der sich Herr zu Frankenrode und Bischofrode an der Werra und Propst zu Zell nannte, und außerdem noch sieben Klöster und ein Jesuiten-Collegium.

Auf bem Eichsfelde hatte das erzbischöfliche Commissariat seinen Sit in Duderstadt. Man zählte zwei Collegiatstifte, davon eins, dem Heil. Martin geweiht, zu Heiligenstadt, und das andere in dem ablighardenbergschen Flecken Nörten, zwei Meilen von Göttingen, bestand; die obengenannten Abteien und Alöster, deren es, beide zusammen genommen, überhaupt acht gab, und zehn Landdechaueien, nämlich die Beürer, Fuhrbacher, Gieboldehauser, Immingeroder, Kirchworbiser, Kühlstädter, Längenselber, Obernselber, Westhausener und Wiesensselber Dechanei.

Mainz war, wie alle Erzbisthümer und Bisthümer, dem römischen Stuhle unterworsen. Das Erzbisthum (Archiepiscopatus Moguntinus) hatte den Heil. Martin zum Schutheiligen, und bei seiner Stiftung im Jahre 745, den Heil. Bonifaz zum ersten Oberhirten. Die Provinz desselben hat sich ehedem über den größten Theil von Deütschland erstreckt, ist aber nach und nach merklich geschmälert worden: denn es wurde demselben Mähren, Magdeburg, Bamberg, Prag, Berden und Halberstadt entzogen. Es gehörten zu demselben noch die Bisthümer Borms, Speier, Strasburg, Constanz, Augsburg, Chur, Bürzburg, Eichstädt, Paderborn und Hildesheim, ingleichen Fulda; und der achtzigste Erzbischof der ganzen Neihe war Friedrich Carl Joseph von Erthal, seit 1774, und die 1802.

Die Länder, welche am Rhein und Main liegen, und feit ber Reformation stets unter kurmainzischer Gewalt gestanden hatten, find unveränderlich der römischen Kirche zugethan geblieben. Dagegen hatte in ben Umtern ber Bergftraße, welche von 1493 bis zum westfälischen Friedensschluß für ein Darlehn, von 100,000 Gulden an Rur-Pfalz verpfändet waren, die Kirchenverbefferung Eingang gefunben, ber aber sofort versperrt wurde, als ber geiftliche Berr zu Mainz jene Umter 1648 wieder bekommen hatte. Nur in Kronberg und zu Bönnigheim war ber evangelische Gottesbienft im Bange. Erfurt, das sich frühzeitig der Reformation zugewendet hatte, empfing im 17. Jahrhundert durch verschiedene Verträge mit dem Aurfürsten und bem Domkapitel bie Aufrechterhaltung ber evangelischen Lehre und ihrer gottesdienstlichen Übung. Bon den Ginwohnern der Stadt war der größte Theil, und auf dem Lande Alles evangelisch, im Stadtamte die fogenannten fünf Rüchendörfer ausgenommen, welche alle zur landesherrlichen Rüche erforderlichen Frohndienste und Lieferungen zu beftreiten hatten. Erfurt hatte fein evangelisch-lutherisches Confiftorium,

und die Mitglieder des Stadtraths, fo wie die Beamten auf dem Lande waren theils lutherisch, theils katholisch. Die Lutheraner batten zu jener Zeit in ber Stadt 9 Kirchen, und bie Ratholiken 5, außer ben vorher genannten Stiftsfirchen. Auch die Universität zu Erfurt batte theils lutherische, theils fatholische Professoren, doch war die theologifche Fakultät gang katholisch, mit Ausnahme bes Seniors ber lutberischen Geiftlichkeit, welcher ben jungen Leuten unter seinen Glaubensverwandten, theologische Borträge zu halten pflegte. Bur Errichtung ber Erfurter Universität wurden 1389 die papstlichen Brivilegien ertheilt, 1392 ihre Fakultäten besetzt, und 1398 die Einweibung vollzogen. Papit Bonifacius IX. hatte 1396 die Erzbischöfe zu Mainz zu beständigen Kanzlern der Universität ernannt, welche ihre Stelle burch ben jedesmaligen Weihbischof vertreten ließen. Auch in ber Stadt Mainz gab es eine Sochschule, welche 1477 ober 1482 vom Erzbischof Diether gestiftet, und, nach ihrem gänzlichen Berfall, 1784 erneüert wurde. Sie war gang tatholisch. Jesuitenschulen bestanden in Mainz, Erfurt, Afchaffenburg und Beiligenftadt. Was bas Gichsfeld betrifft, so hatte die Reformation sich daselbst rasch verbreitet; die Babl ihrer Anhänger war aber, unter bem Ginflug bes römisch-geistlichen Regiments, nach und nach geringer geworden. Die meisten Evangelischen lebten in Duberstadt, woselbst fie aber fein Gotteshaus hatten; fie hielten fich zur Rirche in Wehnda, einem ber Dörfer bes Gerichts berer von Winzingerode, welche, mit einer geringen Ausnahme ganz evangelisch geblieben waren.

Das Erzstift Mainz hatte seine Erz- und Erbämter. Erzmarschalle waren die Landgrasen zu Hessen; Erzstüchenmeister, die Pfalzgrasen zu Zweibrücken; Erbküchenmeister, die von Greisenklau zu Bollraths; Erbschenken, die Grasen von Schönborn; Erzkämmerer, die Grasen von Stolberg; und Erbkämmerer, die Grasen von Metternich zu Winnenburg.

In dem eigentlichen Erzstifte gab es keinen landsässigen Abel, sondern der dortige Abel gehörte zu dem Körper der unmittelbaren Reichsritterschaft; es gab auch daselbst keine Landstände, wol aber auf dem Eichsfelde, bestehend aus den Brälaten der Cistercienser Mannsabtei Reissenstein und der Benedictiner Mannsabtei Gerode, aus den Pröpsten der Frauenklöster Beüren, Zell, Annerode und Teistungenburg, aus der Kitterschaft, und den Städten Heiligenstadt, Duderstadt, Stadtwordis und Treffurt. Primas der Landstände

waren abwechselnd die Übte zu Gerode und Reiffenstein. Die Landstage wurden dreiviertel Stunden Weges von Heiligenstadt bei der sogenannten Jägebanks-Warte unter freiem Himmel, wenn aber das Wetter gar unfreündlich war, zu Peiligenstadt auf dem Nathhause und zwar in Gegenwart eines kurfürstlichen Bevollmächtigten, welcher meistens der Statthalter war, und zweier Comissarien gehalten. Die Mitglieder der Ritterschaft waren die ablichen Geschlechter von Bodenhausen, Bodungen, Bülzingslöwen, Görz, Hagen, Haarstall, Hanstein, Reüdel, Knorr, Linsingen, Ostein, Weiers, Westernhagen und Winzingerode, auch das Haus Schwarzburg wegen des Dorfes Gerterode und der dazu gehörigen Burg, welche halb kurmainzisches, halb kurssächssisches Lehn war.

Um furmainzischen Hofe gab es kein ordentlich eingerichtetes geheimes Rathscollegium, ober Ministerium, wie man es heut' zu Tage zu nennen vorzieht, sondern die wichtigern Landesangelegenheiten wurden in der geheimen Conferenz verhandelt. Die höchsten Behörden waren: die geheime Ranglei, der Hofrath oder das furfürstliche Regierungsraths-Collegium, und bas Revisionsgericht; andere Collegien: bas Hofgericht, die Hoffammer, die Kriegsconferenz, das Kammeramt und bas Stadtgericht zu Mainz, bie Armenhaus-Commission und bas Bauamt; und für die Handelsfachen insonderheit: die Commerzien-Commission, die Rente Lahneck, die ein Handelsgericht war, und bas furfürstliche Raufhaus. Erfurt und sein Gebiet ließ ber Rurfürst burch einen Statthalter regieren, welcher zugleich über bas Gichsfelb gefett war, ber aber baselbst einen Berwefer, mit bem Sit in Beiligenstadt hatte. Hier wie in Erfurt war eine Landesregierung; in Erfurt eine Rammer, ein Civil- und Criminalgericht, beffen Beifitzer katholifchen und lutherischen Bekenntniffes waren; in Beiligenftabt ein Oberlandgericht, ein furfürftliches Landsteller- und Forstamt, mahrend die Geschäfte ber Cichsfelder Kammer vom Landschreiber beforgt wurden.

Die kurfürstlichen Sinkünste aus dem eigentlichen Erzstift wurden auf 1,200,000 Gulden, die aus dem Sichsselbe auf etwa 85,000 Thaler geschätt. Die Sinkünste aus Ersurt waren nicht bekannt. An Kammerzielern gab Kur-Mainz zu jedem Ziele 900 Thaler 21½ Kreüzer, und der Reichsmatrikular-Ausschlag wegen Mainz, Rieneck und Königstein betrug zu einem einsachen Kömermonate 1927 Gulden  $5^{1/2}$  Kreüzer. Favorita war die gewöhnliche Residenz des Kurfürsten.

Der kurmainzische Kriegsstaat war aus einer Leibwache zu Pferbe,

einer Abtheilung Oragoner, 3 Regimentern Fußvolk und 3 auf regelmäßigen Fuß gesetzten Landregimentern zusammengesetzt, von denen eins auf dem Eichsselbe in Besatzung lag. Die Stadt Mainz galt für eine Gränzsestung des Reichs, und der Oberrheinische Kreis betrachtete sie als eine seiner Festungen, weshalb er auch darin unter gewissen Bedingungen öfters eine Anzahl Kreisvölker hielt. In der Festung Ersurt und ihren Citadellen Betersberg und Chriacsburg lag nicht nur eine kurmainzische, sondern auch eine kaiserliche Besatzung.

Die Stellung der Stadt Erfurt zum Kurfürsten-Erzbischof von Mainz war stets ein streitiger Bunkt gewesen. Erfurt behauptete eine unmittelbare freie Reichsstadt zu sein, während Kur-Mainz, auf Urfunden und Berträge von 1280, 1428, 1483 2c. geftützt, nachzuweisen bemüht war, daß es von alten Zeiten ber bie landesherrliche Hobeit über die Stadt gehabt habe, und die Freiheiten und Privilegien, beren sich Erfurt erfreute, von ihm verliehen worden feien. In der Mitte von Thuringen gelegen, wurde Erfurt für die Hauptstadt beffelben gehalten, war aber vom Oberfächfischen Kreife, bem Thuringen angehörte, nie für einen Rreisstand anerkannt worden, obgleich ber Stadt ehebem die Kreisverordnungen bekannt gemacht, sie auch zur Münzprüfung dieses Kreises zugezogen worden war. Im oberfächsischen Kreisabschiebe von 1588 hieß es ausbrücklich, die Stadt Erfurt sei weber für eine Reichsstadt, noch für einen Stand biefes Rreises gu achten. Auf Grund ber ihr zustehenden Freiheiten errichtete bie Stadt im Jahre 1483 mit bem Daufe Sachfen ein ewiges Schutz- und Schirmbündniß, wofür fie bemfelben jährlich 1500 Bulben Schutgeld erlegte. Die darüber und aus anderen Ursachen entstandenen Zwistigfeiten wurden 1660 am ernfthaftesten, und die Stadt jog fich 1663 bie Reichsacht zu, beren Vollziehung dem Kurfürsten zu Mainz aufgetragen wurde, welcher nach gepflogenen geheimen Unterhandlungen mit Kur-Sachfen, in welchem ihm die fächfischen Schutgerechtsame abgetreten wurden, 1664 die Stadt belagerte und eroberte. Durch weitere Berhandlungen und Verträge trat bas fächsische Haus an Kur-Mainz auch bas dominium directum über die Dörfer und Güter ab, welche ber Rath zu Erfurt bisher von bem fürstlichen Sause Sachsen erneftinischer Linie zu Lehn und Afterlehn getragen hatte; es fündigte auch ber Rath zu Erfurt bem fürstlichen Saufe Sachsen ben Erbichut auf, und bezahlte die annoch schuldigen Schutzgelber. Die auf alle biefe Ungelegenheiten bezüglichen Berträge tamen zulett 1667 gu Stanbe.

Es soll aber boch noch Kurfürst Iohann Georg III. zu Sachsen sich vor dem kaiserlichen Throne alle Rechte vorbehalten, auch diesfalls ein kaiserliches decretum salvatorium erlangt und in den Reichslehnsbriefen sein Recht verwahrt haben.

II. Das Erzstift Trier lag zu beiden Seiten der Mosel und ber Lahn und an der Mündung dieser Flüsse in den Rhein; und bestand aus zwei Theilen, dem obern und dem untern Erzstift.

1. Zum obern Erzstift gehörten: die Hauptstadt Trier mit ihrem Weichbilde, die Ämter Pfalzel und St. Maximin 1), die Pauliner Propstei dei Trier, die Ämter Saarburg, Grimburg 2), St. Wendel, Schmiddurg 3), Hunold, Baldenau, Bernkastel, mit Einschluß der sahn wittgensteinschen Herrschaft Renmagen; die Ämter Wittlich 1), Wälscheifig, Khlburg, Schönden, Schönderg, Hillesheim, Dhaun, Wanderscheid, Ulmen, Kochem, Zell und Baldeneck 5).

1) Die Benedictiner Abtei St. Maximin, welche für die alteste in Deütschsland gehalten wird, und deren, von den Mönchen erwählter Abt unmittelbar vom Bapste, gegen ein Entgeld von 1500 Scudi, bestätigt wurde, besaß noch andere Güter außerhalb des Erzstifts Trier, insonderheit die unmittelbare Reichsherrschaft und das Burggrafenthum Fre übenberg, an der Saar, welche es von dem lesten Burggrafen zu Freüdenberg mit aller Landeshoheit, Gerichtsbarkeit und dem Besteurungsrechte, unter faiserl. Genehmhaltung erkauft hatte. Die jährlichen Einkunste der Abtei schäpte man auf 6000 Dukaten. Der Abt wollte ehemals ein unmittelbarer Neichsstand sein, allein das Kammergericht wies ihn mit diesem Anspruch 1570 und 1630 zur Rube.

2) Das Umt zu Grimburg versah auch die kurtrierschen Gerechtsame aus dem Thale Nalbach und an dem Eberswalde, einer Herrschaft im Bestreich, zwischen den trierschen, lotharingenschen, zweibrückschen und sponheimschen Landen und bestand aus den vier Dörfern Söttern, Schwarzenbach, Obenhausen und Braunshausen. Das Erzstift Trier und die Freiherren von Dürkheim hatten diese Herrschaft von langen Zeiten her gemeinschaftlich besessen; 1748 kam aber ein Theilungsvertrag zu Stande, frast dessen Aur-Arier die Dörfer Openhausen und Braunshausen, die Freiherren von Dürckheim aber Söttern und Schwarzenbach mit allem Zubehör und Gerechtigkeiten bekamen.

3) Das Umt Schmidburg verwaltete auch die kurtrierschen Gerechtsame an ber herrschaft Rhaunen, an welcher Kur-Trier ein Biertel, die Wild- und Rheingrasen aber drei Biertel hatten. Lettere widersprachen aber der kurtrierschen Mitherrschaft. Auch versah der Umtmann zu Schmidburg die erzstissischen Gerechtsame in dem Dorfe Desseweller und in dem Amte Bartelstein, welches unter trierscher Landeshoheit stand.

4) In der Nachbarschaft des Umtes Wittlich lag das sogenannte Crover Reich, welches zur hintern Grafschaft Sponheim gehörte, und worin Kur-Trier bas Bogteirecht befaß.

- 5) Der Amtmann zu Bell und Baldened versah auch die turfürstlichen Gerechtsame an dem mit den Besigern der vordern Grafschaft Sponheim und den Grafen von Metternich-Beilstein gemeinschaftlichen Gerichte Beltheim.
- 2. Das untere Erzstift Trier begriff folgende Ümter und Landtheile: Das Umt Ehrenbreitstein mit Koblenz, der Hauptstadt des untern Erzstifts, das Amt Bergpflege, die Herrschaft Ballendar 1), einen Theil der Grafschaft Sahn, die Ümter Gränzau und Hersbach der Grafschaft Nieder-Isenburg (siehe unten), die Ümter Hammerstein, Mahen, Münster-Meinseld nebst Alken, Boppard, Welmich, Ober-Wesel, Montabaur, Limburg an der Lahn, Camberg und Wehrheim<sup>2</sup>).
- 1) Der Befig der Gerrichaft Ballendar war ftreitig und schwebte dieserhalb ein Prozeg mit dem fürstlichen Saufe Sayn=Wittgenftein vor dem Reichstammergericht.
- 2) Die Umter Camberg und Wehrheim wurden von Rur- Trier und dem Saufe Raffau-Dranien-Dieg gemeinschaftlich beseifen.

Abweichend vom Erzstift Mainz bestand im Erzstift Trier eine lanbständische Berfaffung. Weil der Abel, ber fast ben britten Theil aller im Erzstift belegenen Büter befaß, burch einen Bergleich von 1729 Reichsfrei und Reichsummittelbar geworden war, so gab es nur eine zweifache Gliederung in ber Landesvertretung: Geiftlichkeit und Städte. Zum geiftlichen Stand auf den Landtagen gehörten erftlich die Prälaten (Clerus superior), nämlich die Abte zu St. Maximin, jum Laach, ju ben heiligen Märthrern in Trier, ju St. Martin, ju Sahn, ju himmerobe, ber Dechant ju St. Florin in Roblenz, ju St. Paulin, zu St. Simeon in Trier, zu St. Castor in Roblenz, zu St. Caftor in Rarben, zu Münfter-Meinfeld, zu Pfalzel und zu Aplburg. Sodann zweitens die Clerisei (Clerus inferior) bestehend aus ben Landbechanten zu Trier, Anlburg, Bispord, Bell, Berl, Merzig, Wadril, Ditfirch, Engers, Ochtenbung und Boppard. Bon den 29 Städten, bie es im Erzstift gab, erschienen auf ben Lundtagen nur 14, nämlich Trier, Roblenz, Boppard, Ober-Wefel, Zell, Rochem, Montabaur, Limburg, Bernkaftel, Bittlich, Münfter = Meinfeld, Maben, Saarburg und Pfalzel. Der Abt zu St. Maximin - ber erfte Beiftliche des Landes, und der jedesmal regierenden römischen Kaiserin Erzkaplan — war, wie wir gesehen haben, ber erste Landstand im Herzogthum Luxemburg, und im Erzstift Trier Primas ber Landstände; und es gab sowol im obern, als im untern Erzstift ein geistliches und ein weltliches Directorium berfelben. Sie wurden vom Rurfürst= Erzbischof regelmäßig zusammenberufen, welcher bavon bem Domkavitel Nachricht gab, bamit baffelbe Abgeordnete zur Anhörung ber LandtagsPropositionen abschicken könne. Nach Verlesung ber landesherrlichen Vorlagen traten aber diese Domkapitels-Bevollmächtigten sogleich ab.

Die Unterthanen bes Rurfürsten waren ber römischen Kirche zugethan; doch gab es in einigen Ortschaften, welche Kur-Trier mit anderen Baufern gemeinschaftlich befaß, auch evangelische Unterthanen. Der gauze Kirchensprengel des Erzbischofs, welcher sich aber viel weiter erstreckte, als die erzstiftlichen Lande, war in fünf Archidiaconate eingetheilt, und biese waren: bas größere Archidiaconat, ober St. Beter zu Trier; St. Lubentii zn Ditfirch; St. Caftor zu Karben; St. Agatha zu Langvig (Longvh) und St. Mauritz zu Tholen. Bu benfelben gehörten 20 Decanate ober Landbechaneien, welche von alten Zeiten her auch Chriftenheiten genannt wurden. Der Ursprung des Bisthums Trier haben Ginige im 1. Andere im 3. Jahrhundert suchen wollen; als erfter Oberhirt, ber bem Beil. Betrus geweihten Rirche ju Trier, ift Richbod, im Jahre 791, bekannt; noch ungewiffer aber ift, welcher unter ben trierschen Bischöfen zuerst zum Erzbischof erhoben Unzweifelhaft scheint es aber zu sein, daß die triersche Kirche eine ber ältesten in Dentschland sei. Die Stadt Trier befaß eine Universität, die 1454 vom Bapste privilegirt, aber erst 1492 eröffnet, bann 1535 erneüert und 1722 verbessert und erweitert worden war.

Der vom Domkapitel erwählte Erzbischof mußte, wie der mainzische, eine ihm vom Wahlkörper vorgelegte Kapitulation beschwören. Für Annaten hatte er ehedem 700 Gulden an die päpstliche Kammer zu entrichten gehabt; indessen war dieser Betrag in der letzten Zeit des Reichsbestandes ansehnlich erhöht worden. Die Summe, für welche das Pallium gelöst werden mußte, wurde verheimlicht. Des Erzbischofs zu Trier Suffraganten waren die Bischöse zu Met, Tull und Verdün, deren Diöcesen vertragsmäßig seit 1648 zu Frankreich gehörten.

Das Domkapitel ber Kathedralkirche zu St. Beter in Trier bestand aus 40 Canonicis, unter welchen 16 Kapitularen und 24 Domicellaren waren. Alle Domherren mußten aus alt-adlichen Geschlechtern sein und mindestens 16 Turniersmäßige Uhnen erweisen können. Der Domkapitels Titel war: "Dompropst, Domdechant und Kapitel eines hohen Domstifts Trier".

In weltlichen Dingen war ber kurtriersche Reichsmatrikularanschlag auf  $26^2/_3$  Mann zu Roß und  $122^2/_3$  zu Fuß, ober zu 806 Gulden 40 Kreüzer festgestellt. Bermöge bes westfälischen Friedensschlusses hatte ber Kurfürst-Erzbischof das Recht, zwei katholische Kammergerichts-

Affessoren zu präsentiren; weil aber die Anzahl der Beisitzer 1719 auf die Hälfte herabgesetzt war, so ernannte er auch nur einen Assessor, der unter allen Mitgliedern des Reichskammergerichts, nach dem mainzischen, der zweite in der Ordnung war. Zum Unterhalte dieses Gerichtshoses gab das Erzstift zu jedem Ziel 811 Thaler  $58^{1/2}$  Areüzer.

Das Erzstift Trier hatte vier Erbämter. Das Erbmarschall-Amt besaß das gräfliche Haus von Elz-Kempenich; Erbkämmerer waren die Freiherren von Kesselstadt; Erbtruchsessen die Grafen von der Lehen und das Erbschenken-Amt hatte die Familie von Schmidberg inne.

Die Stadt Trier war ehebem eine freie Reichsstadt, hatte auch einen besonderen Matrikular-Anschlag; 1585 wurde sie aber durch ein Urtel der zum Austrag erwählten Kursürsten und vom Kaiser ernannten Reichshofräthe für eine Stadt erklärt, die der kurtrierschen Laudes-hoheit unterworfen sei, welche dann auch der Kursürst-Erzbischof gleich darauf nachdrücklich auszuüben nicht versehlte.

Die Resibenz ber Kurfürsten war abwechselnd zu Trier und Koblenz, in der letzten Zeit aber gemeiniglich in der zuletzt genannten Stadt. Lustschiesen Sommer-Residenzen waren zu Thal-Ehren-breitstein, Wittlich (Philippssreüde, 1763 erbaut) und zu Kärlich im Amte Bergpssege. An der Spitze der Landesregierung stand ein Kanzler. Der höchste Gerichtshof hieß, wie in Mainz, Revisionsgericht. An dasselbe gelangten die Prozesse in letzter Instanz von den beiden Hosserichten zu Trier für das obere, und zu Koblenz für das untere Erzstift, an welche von den Gerichten in den Städten und Ümtern Berufung Statt sand. Ofstzialate oder geistliche Gerichte gab es zwei, eins zu Trier, das andere zu Koblenz.

Die Kammereinfünfte des Kurfürsten betrugen in der letzten Zeit ungefähr 50,000 Thaler. Was die Steüern anbelangt, so hatten sich die Landstände auf dem Landtage von 1714 über die Art und Weise, wie die dem Landesfürsten jährlich zu dewilligende Beisteüer von einem jeden Stande getragen werden sollte, vereinbart; und der damals desstimmte Modus war auch in der Hauptsache während der letzten Zeit der Existenz des Erzstifts maßgebend. Jenem Landtagsreceß zusolge hatte jedes Schepaar jährlich 1 Gulden, jeder Wittwer 1/2 Gulden jährlich zu entrichten. Außerdem war eine Gewerbesteüer auf Krämer, Handwerfer, Gasthalter 2c. gelegt und bestimmt worden, daß die darans erwachsende Summe zur Kürzung der bewilligten Beistliche Stand von

ber Fourage, welche ber Landesherr etwa ausschreiben mögte, befreit bleiben, hiernächst aber alle geistlichen und weltlichen Güter, Zehnten, Zinsen, Renten und Gefälle ohne Unterschied (die Haüser allein ausgenommen) gleich angeschlagen werden sollten. Das Erzstift hatte regelmäßiges Militär und Landmiliz. Jenes bestand in Friedenszeiten nur aus den Kreistruppen, welche Kur-Trier zu unterhalten hatte, und 1200 Mann starf waren. Für seinen persönlichen Dienst hielt der Kurfürst-Erzbischof eine 40 Mann starfe Leidwache. Koblenz hatte versallene Festungswerfe; das gegenüberliegende Ehrendreitstein war aber eine wichtige Bergsestung.

Über die Prämonstratenser Abtei Arnstein an der Lahn übten die Erzbischöse zu Trier und Mainz gemeinschaftlich das Schutzrecht aus. Jener war auch ihr Ordinarius und hatte die geistliche Gerichtsbarkeit über die bei der römischen Lehre gebliebenen Unterthanen des Klosters, dessen unmittelbares Gebiet aus dem Kirchspiele Winden bestand.

III. Das Erzstift Köln bestand aus drei, durch andere reichsständische Gediete abgesonderten Landestheilen, nämlich aus dem eigentlichen Erzstifte, welches längs des Rheins zwischen den Herzogthümern Iilich und Berg liegend, in das obere und untere Erzstift eingetheilt wurde; aus dem Veste Recklinghausen, einer Grasschaft, die von dem Hauptstift Münster, dem Herzogthum Kleve und der Grasschaft Mark eingeschlossen war; und aus dem Herzogthum Westsalen, welches gegen Morgen an das Hochstift Paderborn, an Walded und Hessen, gegen Mittag an die Grasschaften Wittgenstein und Nassaumd an das Herzogthum Berg, gegen Abend an ebendasselbe und an die Grasschaft Mark, und gegen Mitternacht an das Hochstift Münster und die Grafschaft Lippe gränzte.

1. Das obere Erzstift Köln zerfiel in die Ümter Bonn, Meckenheim, Königswinter, Linz, Andernach, Königsfeld, Ahrweiler, Albenahr, Albenau, die Grafschaft Reiferscheid\*), die Ümter Zulpich, Leghenich, Brül und Königsborf; und das Städtchen Duit oder Deütz, am rechten Ufer des Rheins, der Stadt Köln gegenüber.

\*) Die Grafichaft Reifericheid gehörte einer Linie des graflichen Saufes Salm und ftand in den Reichsmatriteln als eine un mittelbare Reichsgrafsichaft und als Stand des Aurrheinischen Kreifes mit einem Unschlage; auch hatte Ernst Valentin, Graf zu Salm und Reiferscheid, den Reichsabschied zu Regensburg von 1654 wegen Reiferscheid mit vollzogen; nichtsbestoweniger nahm Kur-Köln die Landeshoheit über diese Grafschaft nicht allein in Anspruch sondern übte sie auch wirklich aus.

2. Das untere Erzstift Röln begriff bie Umter Brauweiler, Bebburg, Zons, Ruhs oder Reug, Liedberg mit der Herrschaft Odenfirchen, Kaiferswerth, Urdingen, Kempen, Rürburg und Rheinberg.

Die Gegend um Ardingen beißt in Urfunden "das alte Bisthum", und innerhalb des Umtsbezirt Rheinsberg lag der reichsfreie Ritterfig Frohnen= burg, ber mit ber gugeborigen unmittelbaren reichofreien Berrlichfeit Sorfigen, welche bei dem Fürstenthum More zu Lehn ging, einem Freiherrn von Mylen= bont gehörte.

3. Das Beft Redlinghaufen, am Lippefluß gelegen, mit ben Städten Recklinghaufen und Dorften, wurde Namens des Kurfürsten-

Erzbischofs von einem Statthalter verwaltet.

4. Das Bergogthum Westfalen wurde ebenfalls von einem Statthalter regiert, ber bis 1442 Marschall bieß, von ba an aber Landbrost genannt wurde. Der politischen Abtheilung nach bestand bas Berzoathum 1) aus vier Quartieren.

a) Das Rhüdensche Quartier umfaßte das Amt Öftinghausen, die Gow- ober Gaugrafschaften Erwite, Gefeke, Rhüben, und die Herrschafts-Gerichte Fritharzkirchen und Melrich, beibe im Umfange bes Amtsbezirks Erwite belegen, jenes ber Familie von Schorlemmer, bieses ber Blettenbergschen gebörig.

b) Das Werlsche Quartier begriff: die Grafschaft Arensberg mit der gleichnamigen, doch vorgeblichen Sauptstadt des Berzogthums,

die Umter Werl-Neheim, Menden und Balve.

c) Das Bilsteinsche Quartier bestand aus ben Umtern Bilstein. Fredeburg 2), Waldenburg nebst dem Gericht Attendorn, der Freigraf= schaft Hundemen der Freiherren Boigt von Elspe, und der Herrschaft

Oberfirchen der Freiherren von Fürstenberg.

- d) Das Brilonsche Quartier enthielt die Umter Brilon, Medebach, Stadtberg ober Marsberg und Bolfmarfen, fo wie die Berrschaften Ranstein 3), Padberg, ben Familien von Babberg und von Stockhaufen gehörig; Ulmen und die Freigrafschaft Dubinghaufen, welche bem Landesherrn gehörte, und von ber ber Fürst zu Walded brei Dörfer besaß. Brilon war die eigentliche Hauptstadt bes Herzogthums: 1994 memory where the property of t
- 1) Seiner natürlichen Beschaffenheit nach gerfiel das Bergogthum in brei Theile, die von Rorden nach Guden neben einander liegen: Bellmeg, Saarftrant, und Sauerland. Letteren Theil nannte man, im Begenfat jum gleichnamigen Landesabichnitt in der angrangenden Grafichaft Mart bas tolniche Sauerland. Diefe Benennungen find noch heute vollsthumlich und landesublich.

2) In dem Umte Fredeburg lag der Grund Uftinghausen, mit den Dorfern Nordernau und Aftenberg, welcher bem Fürften von Balbed ichappflichtig mar.

3) Diefe Berrichaft, auch die Ranfteiniche Borde genannt, und im Umfange bes Umtebegirte Stadberg gelegen, geborte ber Familie Ranftein, tam aber gu einem Theil burch Berbeirathung einer tanfteinschen Tochter an die Kamilie von Spiegel, mabrend der andere Theil vom Freiherrn Rarl Sildebrand von Ranftein dem Baifenbaufe gu Glaucha bei Salle an der Saale vermacht worden ift, welches. aus den Ginfunften feines Serrichafte-Untheils die Ranfteiniche Bibel-Unitalt gegründet bat.

Das Erzbisthum, welches ben Beil. Petrus zum Schutheiligen hatte, führte seinen Ramen von der Reichsstadt Röln. Der Ursprung ber driftlichen Kirche in berfelben ift ungewiß; sicherlich ift sie schon im Anfange des 4. Jahrhunderts vorhanden gewesen, benn auf der Kirchenversammlung zu Arles im Jahre 314 war ein kölnscher Bischof Namens Maternus, anwesend. Der erste Anfang des Erzbisthums wird am sichersten ins 8. Jahrhundert gesetzt, auf bas Jahr 784 mit bem Erzbischof Hilbebald. Seit 1761 war Maximilian Friedrich. Graf von Königseck und Rothenfels, der 64., und 1784 Maximilian Franz, Erzherzog zu Öfterreich, ber 65. Oberhirt; und beim Ausbruch ber frangöfischen Revolution waren ihm, bem Metropoliten, bie Bischöfe zu Lüttich, Münfter und Osnabruck, als Suffraganten, übrig geblieben, nachdem Utrecht 1560 zu einem Erzstift erhoben und bas Bisthum Minden im westfälischen Frieden ein weltliches Fürstenthum geworden war; auch war durch eben benfelben Friedensschluß alle geiftliche Gewalt des Erzbischofs zu Köln über die evangelischen Einwohner im Sochstift Osnabrild völlig aufgehoben.

Der Kurfürst-Erzbischof zu Köln führte in seinem Titel auch ben eines Berzogs zu Engern und Weftfalen, fo wie eines Grafen von Arensberg; und zu seinem, im ersten Kapitel erwähnten, Borrechten gehörte auch, daß er bei öffentlichen Berfammlungen, wenn fie in feinem Rirchsprengel, ober außerhalb berfelben in Italien ober Gallien gehalten wurden, bem Raifer zur rechten Sand faß; auch war es mit Rur-Trier 1653 vereinbart worden, daß beide Erzbischöfe die Ehre bes Borsites auf den Kreistagen bes Kurrheinischen Kreises unter einander wechselsweise theilen sollten. Was den Ursprung der kölnischen Kurwurde betrifft, so befand sich schon zu der Zeit, als die Kaiserwahl noch von allen Ständen des Reichs ausgenöbt wurde, und bie vornehmften berfelben nur gemiffe Borrechte bei biefer wichtigen Sandlung hatten, ber Erzbischof zu Röln mit unter biefen vornehmften. Später=

hin hat auch die Würde eines Erzkanzlers durch Italien ihm, so wie auch den übrigen Reichsfürsten, welche mit Erzämtern bekleidet waren, diesen Fürsten den Weg zur AursGerechtigkeit gebahnt, nachdem das Wahlgeschäft am Ende des 13. Jahrhunderts von nur wenigen Fürsten, mit Ausschließung aller übrigen Reichsstände, in Anspruch genommen worden war. Des Aurfürstens-Erzbischofs zu Köln gewöhnliche Residenz war die Stadt Bonn, woselbst auch die höchsten Landesbehörden des Erzstists ihren Sit hatten. Aurfürstliche Lusts und Jagdschlösser waren: Clemensruhe und Herzogsserende bei Poppelsborf, unsern Bonn, Augustusdurg bei dem Städtchen Brül, und das ehemals seste Bergschloß zu Arensberg.

Das Domkapitel hatte seinen Sit in der Reichsstadt Köln, deren weltberühmter Dom die Metropolitankirche des Erzstifts war, wie auch heüte noch. Das Kapitel bestand aus 25 Domherrn und einer Anzahl Domicellaren. Nur die römisch-katholischen Unterthanen des Erzstifts hatten öffentliche gottesdienstliche Ibung, und blos in der Herrschaft Doenkirchen lebten Protestanten.

Das Erzstift hatte seine landständische Berkassung, eben so das Herzogthum Westfalen. In beiden Landestheilen bestanden die Stände auß Prälaten, Ritterschaft und den Städten. Die erzstiftischen Landtage wurden zu Bonn, die westfälischen zu Arensberg regelmäßig gehalten. In Recklinghausen scheint es keine Landstände gegeben zu haben. Des Erzstifts Erbhosmeisteramt besassen die Grafen von Manderscheidt, das Erbmarschallamt die Grafen von Salm, das Erbschenkenamt die Herzoge von Aremberg und das Erbkämmereramt die

Grafen von Plettenberg.

Die furfürstlichen obersten Bedienten und Landesbehörden waren: die geheimen Conscrenz und Kriegsminister, das Hofraths oder Resgierungscollegium, das Hoffammercollegium, das Hofgericht, sämmtlich zu Bonn. In Arensberg war, unter dem Präsidio des Landdrosten, die westfälische Kanzlei oder arnsbergische Regierung; und zu Werl ein Officialat, dessen Geschäftskreis sich auf geistliche und weltliche Sachen erstreckte, Eriminalfälle ausgenommen, welche vor die arnsbergische Regierung gehörten. Kur-Köln hatte einen Matrikularanschlag von 60 Mann zu Roß und 277 zu Fuß, oder 1828 Gulden und gab zu einem Kammerziele 811 Thaler  $58^{1/2}$  Kreüzer. Die furfürstlichen Einkünste aus dem Erzstiste erachtete man zu keiner Zeit für sehr besdeütend; und im Herzogthum Westfalen, wo ein zahlreicher Abel

angesessen war und auch viele geistliche Stiftungen bestanden, gab es außer der Freigrafschaft Düdinghausen, nur ein landesherrliches Taselgut, nämlich Berge in der Gowgrafschaft Erwite. Des Kurfürsten Militärstaat beschränkte sich auf ein Leidregiment zu Fuß. Außerdem hielt er eine Leidwache Hatschirer-Tradanten, welche zu Bonn stand, woselbst er in Folge des Badener Friedens, 1714, und nach Abtragung der Haupt-Festungswerke in Friedenszeiten eine weitere Besatung nicht halten durste, sondern die Bewachung der Stadt der Bürgerschaft überlassen mußte, während es in Kriegszeiten dem Kaiser und Reiche frei stand, den Reichsverordnungen gemäß, so viel Kriegsvolf in die Stadt zu legen, als es die Kriegsvereignisse erheischen würden. Wit Ausnahme der noch zum Theil vorhandenen Festungswerke von Bonn, und des Städtchens Kempen, das leidlich besestigt war, gab es im Kurfürstentbum Köln keinen wedrhaften Ort.

Rabe bei bem, zum obern Ergftift Roln und zu beffen Umte Undernach geborigen Städtchen Renfe, auch Rens genannt, ift ber fogenannte Ronigeftubl, ber in der Gefchichte des deutschen Reichs eine Rolle gespielt hat. Denn auf diefem Ronigestuble mar es, mo in fruberen Beiten bie Rurfurften vorlaufige Berath= fchlagungen wegen der Ronige= und Raiferwahl anstellten, und wegen des feierlichen Bahltages in Frankfurt Abrede mit einander trafen. Eraten ber Bahl in diefer Stadt hinderniffe entgegen, fo gefchah fie auf dem Ronigeftuble bei Rense felbst, der Reu-Erwählte wurde hier feierlich ausgerufen und feine Erbebung befannt gemacht. Auch traten die Rurfürften wegen wichtiger Reichs= Ungelegenheiten bier oft zusammen und die Raifer ertheilten bier nicht felten ber Rurfürften Brivilegien die feierliche Bestätigung. 1338 wurde auf dem Ronigs= ftuble der erfte Rurfürsten=Berein gestiftet; und Maximilian I. ift, so viel man weiß, der lette Raifer, welcher hierber geführt wurde. Diefen Drt haben die vier Rurfürften am Rhein zu ihren Bufammenfunften fehr mahrscheinlich wol beshalb gewählt, weil ein jeder von ihnen einen Ort in der Rabe befaß: Rur=Roln das oben genannte Städtchen Rense, Rur=Maing Dber=Lahnstein, Rur=Trier Capelle, und Rur-Pfalg Braubach, welchen Drt der Landgraf von Seffen-Raffel gu Lehn trug.

IV. Die Pfalz am ober beim Mhein, auch furz die Rheinspfalz und die Unter-Pfalz genannt, zum Unterschied von der Ober-Pfalz, die zum Baierischen Kreise gehörte, umfaßte die Länder am untern Lauf des Neckar, dis zu dessen Ausstluß in den Khein, mit einem Theile der Bergstraße und des Odenwaldes, so wie die Landschaften auf dem linken User des Rheins adwärts von der Neckar-Mündung über den Nahesluß hinweg dis an die Mosel. Sie gränzte gegen Worgen an die Grafschaft Katzenellndogen, an das Erzstift Mainz und das Hochstift Borms, auch an einen Theil des Deütsch-Ordens-Gebiets in

Franken; gegen Mittag an das Herzogthum Württemberg und das Hochstift Speier; gegen Abend an das, dem Deütschen Reich von seinem weitlichen Erbseind entrissenen Elsaß, an das Herzogthum Zweibrücken, die Grafschaft Sponheim, das Herzogthum Simmern und an einige kurmainzische Distrikte; gegen Mitternacht endlich gränzte die Pfalz mit einem Theile des Erzstists Mainz und mit der Grafschaft Katzenellnbogen.

Die Pfalz ift ein aus bem Lateinischen palatinum verderbtes Wort, welches ehedem für Palast sehr üblich war, aber im gewöhnlichen Sprachgebrauch des Hochdentschen veraltet ift, und sowol allein, als auch in Zusammensetzungen nur noch als eine Art eigenthümlichen Namens zur Bezeichnung historischer Verhältnisse gebraucht zu werden pflegt. Es hatte ehedem eine doppelte Bedeütung: Einmal bedeütete es einen Balaft, wo es auch Balenz und Bfalenz, im 9. Sahr= hundert Balize, und in dem alten Gedicht auf den Beil. Unno Phelinzi lautete. So wurden die Rathbaufer und Gerichtshöfe ebedem fehr haufig Pfalzen genannt, in welcher Bedeutung es noch heut' zu Tage in Schwaben üblich ift. Besonders und in engerer Bebeütung waren bei ber frühern Gewohnheit der beütschen Könige und Raiser keine festen Wohnsit zu haben, sondern im Deutschen Reiche umber zu reifen, bie ihnen gehörigen Balafte, Schlöffer und Königshöfe in den Provinzen, in welchen fie sich von Zeit zu Zeit aufhielten, baselbst Gericht hielten und Recht sprachen, und Reichstage baselbst hielten, unter bem Namen der Pfalzen bekannt. Daber war die Bfalgstadt eine Stadt, in welcher sich ein folder kaiferlicher Balast befand. Das andere Mal bedeütete das Wort das zu einer Bfalz gehörige und den Kaifern und Königen unmittelbar unterworfene Gebiet; in welchem Berftande es ehedem sehr viele Pfalzen im beütschen Reiche gab, welche nach und nach an andere Herren gekommen find, und zum Theil auch ihre Namen verloren haben.

Die Pfalz beim oder am Rhein, welcher Zusatz zuerst in einer Urkunde des Pfalzgrafen Heinrich zum Lach vom Jahre 1093 vorstommt, war in 13 Oberämter und diese in Unterämter, Kellereien und Cents eingetheilt.

Die Pfalz bestand aus der zweiten Hauptstadt Manheim und den Oberämtern Heibelberg 1), Ladenburg, Mosbach, Boxberg, Bretten, Germersheim 2), Neustadt an der Hart 3), Alzeh, Lindensels, Uhs oder Obberg, Umstadt 4), Oppenheim und Bacharach.

- 1) Bum Oberamt heibelberg gehörte die Stuber, obere ober Reichershauser Cent, die fich über einen im Araichgau gelegenen Theil unmittelbarer reichsrittersichaftlicher Ortschaften erstreckte, die gewisser Maßen unter furpfälzischer Sobeit standen.
- 2) hambach oder Haimbach, ein ehemaliges Aloster im Umfange des Obersamts Germersheim, gehörte dem Johanniter=Orden, dessen oberster Meister daselbst einen Amtmann bestellte. Wegen der davon abhangenden drei Dörfer waren an die Ariegskasse jährlich 750 Gulden als Lehnsrecognition zu zahlen, nachdem Kurpfalz 1749 sein Wildfangssund Leibeigenschaftsrecht über die Untersthanen dieser Oörser an den Johanniter=Orden statt des vorigen Erbbestandes zu einem turpfälzischen Lehn überlassen hatte.
- 3) Der im Oberamte Neuftadt belegene Fleden Editheim gehörte, nebft einis gen Dörfern, halb Kur-Pfalz, balb Bfalz-Zweibruden.
- 4) Das Oberamt Umstadt, wie Ugberg im Odenwalde belegen, wurde von Kur-Pfalz und dem Landgrafen von Seffen zu Darmstadt gemeinschaftlich bestessen.

Nach der obigen Erklärung des Wortes Pfalz ergiebt sich die Bebeütung des Ausbrucks Pfalzgraf von felbit. Die Balenz, Pfalenzober Pfalzgrafen (im Schwabenspiegel) waren ursprünglich kaiserlichfönigliche Beamte in ben ihnen übertragenen Pfalzen, gleichsam Oberhofmeister für die Wirthschafts- und Oberhofrichter für die Polizei-Berwaltung und die Gerechtigkeitspflege innerhalb ber Gebiete, welche zu ben Paläften des Reichs-Dberhauptes gehörten. Die Pfalzgrafen beim Rhein hatten frühzeitig ein vorzügliches Unfeben. Auf ihrer Pfalz und bem ursprünglich damit verbunden gewesenen Erztruchsessenamte haftete die Aurwürde, und der Pfalzgraf am Rhein war ehebem ber zweite weltliche Kurfürft. Als aber ben Herzogen zu Baiern das gedachte Erzamt verlieben worden war, und fie die Rurwürde bekommen hatten, wurde für diese im westfälischen Frieden mit bem neuen Erzamte bes Reichsschatzmeisters auch eine neue Kur errichtet, benzufolge ber Pfalzgraf beim Rhein die fünfte Stelle unter ben weltlichen Kurfürsten einnahm.

Der Kürfürst zur Pfalz hatte aber auch im Baierischen, im Oberrheinischen und im Westfälischen Kreise Besitzungen, die weiter unten gehörigen Orts nachgewiesen werden sollen. Sein vollständiger Titel war: — Pfalzgraf beim Rhein, des heil. Römischen Reichs Erzschatzmeister und Kurfürst, in Baiern, zu Jülich, Kleve und Berg, Herzog, Fürst zu Mörs, Marquis zu Bergen op Zoom, Graf zu Belbenz, Sponheim, der Mark und Kavensberg, Herr zu Kavenstein. Kur-Pfalzgabnach dem Matrikularanschlag 30 Mannzu Koß und 138 zu

Fuß, ober monatlich 914 Gulven, und zu einem Kammerziele erlegte es 494 Thaler  $82^{11}/_{16}$  Kreüzer. Im 15. Jahrhundert war der furpfälzische Ritterorden des Heil. Hubert gestiftet worden, der 1709 erneüert wurde. Manheim, seit 1606 aus einem Dorse zu einer Stadt erweitert, und mit betriebsamen und wohlhabenden Leüten aus den Niederlanden bevölsert, war die surfürstliche Residenz und zweite Pauptstadt des Landes, Heidelberg aber die erste, woselbst die Kurfürsten in dem dortigen Schlosse auf dem Jettenbühel, einem Theile des Geisbergs die 1764 residirten, in welchem Jahre das Schloß, von einem Blitzstrahl entzündet, die auf die Gewölbe der Kirche und des Rittersaales eingeäschert wurde. Frankenthal, zum Oberamt Alzeh gehörig, galt für die dritte Hauptstadt der Rheinpfalz. Schwetzingen war ein Jagdschloß der Kurfürsten, zu Germersheim das Lustschoß Friedrichsbühel. (Bühel, im Oberdeütsch. — Hügel.)

Gine lanbftanbische Berfaffung kannte bie Pfalz am Rhein nicht, febr natürlich; weil sie aus einer personlichen Domaine bes Reichs-Oberhauptes entsprungen war. Darum regierte ber Kurfürst=Pfalzgraf bas Land als absolutester Monarch. Seine höchsten Landesbehörden waren: die geheime Staats-Conferenz und die geheime Ranglei, die Regierung, das Ober-Appellationsgericht, das Hofgericht, die Hofkammer und der Kriegsrath. Was die Finanzen anbelangt, so war einem jeden Oberamt in den furpfälzischen Landen des Rur= und des Oberrheinischen Rreises ein gewisses Schatzungs-Rapital auferlegt. von bem, nach einer furfürstlichen Verordnung von 1743, jährlich 12 Prozent an Schatzungsgelbern zur Kriegskaffe gezahlt werben mußten. Die ganze Schatzung betrug bes Jahres 891,677 Gulben. Die gesammten Rammer-Einkünfte an Gelb und Naturalien aus ben oben genannten Landen, aus ben westfälischen Berzogthümern Jülich und Berg, und aus bem Bergogthum Neuburg (bie Bleufteinschen Gefälle ungerechnet), betrugen jährlich 893,644 Gulben. Hierzu famen noch die Einkünfte aus ber Verwaltung ber geiftlichen Güter in der Rheinpfalz und ber Ertrag des Herzogthums Sulzbach.

Der Kurfürst von der Pfalz hielt eine sehr ansehnliche Kriegsmacht. Sie bestand aus einer Leibwache zu Pserde von 100 Mann, einem Leibregiment zu Pserde von 198 Mann, noch fünf ebenso starken Reiter-Regimentern, einer oberrheinischen Kreis-Schwadron von 116 Mann, einer Schweizer Leibwache zu Fuß von 100 Mann, sechs Regimentern Fußvolk, davon eins 1000, ein anderes 1400 und jedes der

vier übrigen 1568 Mann stark war, einem Landbataillon von 684 Mann, und drei Kompagnien zur Bedienung des schweren Geschützes, welche zusammen 250 Mann zählten. Alle diese Kriegsvölker machten 11,110 Mannschaften aus, wozu noch 600 Invaliden kamen. Ihre jährliche Verpflegung kostete an baarem Gelde 824,244 Gulden, und an Naturalien 240,210 Mundportionen und 8100 Pferderationen.

In keinem andern Lande bes Deutschen Reichs ift ber kirchliche Zustand so großen Beränberungen und so unerhörten Bedrückungen und nirgends find die Einwohner des Glaubens und der Gewissens= freiheit wegen so grausamen Verfolgungen ausgesetzt gewesen, als in ber Rheinpfalz und beren betriebsame Bevolferung. Es ift bier nicht ber Ort, die Geschichte biefer Bedrückungen zu schreiben; aber viele nordbeütsche Reichsländer, namentlich biejenigen, welche schon dazumal unter bem Scepter ber bulbfamen Könige in Preugen stanben, find von den taufend und abermals taufenden evangelischen Rheinpfälzern bereichert worben, welche, in ihrer gottesbienftlichen Freiheit gefrankt, fich eine neue Beimath gesucht und fie gefunden haben, felbst jenseits bes Atlantischen Ocean-Thals, brüben in ber Neuen Welt, in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika, beren Morgenstern bamals eben über den Gesichtsfreis des Menschheit-Lebens trat. Bon ben erften Tagen ber Kirchenverbefferung durch Luther, ber felbst schon 1518 zu Beidelberg eine öffentliche Disputation hielt, bis zu dem Zeitpunkte, ber uns bier zum Unhalt bient, ift bie Rheinpfalz ein Schauplat beständiger Kirchenkampfe gewesen, nicht blos bes Protestantismus gegen ben Katholicismus, fonbern, schmerzlich ift es zu fagen, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts auch der beiden evangelischen Glaubensgenoffen, ber Lutheraner und ber Reformirten, unter fich. Am Schluß bes Zeitraums, ben wir hier vor Augen haben, hatte bie reformirte Kirchengesellschaft bie zahlreichsten Genoffen, nicht viel geringer an Zahl waren bie Katholiken, am kleinsten war bie Zahl ber Lutheraner. Un vielen Orten ber Rheinpfalz lebten alle brei Religionsverwandte, anscheinend friedlich, neben einander, in soweit nicht Fanatifer unter ihren Prieftern mit einander in haber und Streit geriethen. Selbst auf ber Universität ju Beibelberg, ber altesten in Deutschland, ba sie vom Kurfürsten Ruprecht I. sehr wahrscheinlich im Jahre 1346 gestiftet worden ist, lehrten reformirte Professoren und fatholische. Die geiftlichen Angelegenheiten ber Reformirten wurden von einem Rirchenrath, ber in Beibelberg feinen Git hatte, bie ber

Autheraner von einem Consistorium verwaltet. Die aus ben eingezosgenen Stiftern, Propsteien, Alöstern, Prälaturen 2c. entstandenen Güter, Renten und Gefälle gehörten zu  $^5/_7$  den Reformirten und zu  $^2/_7$  den Ratholisen. Sie wurden von der geistlichen Administration verwaltet, welche aus zwei resormirten und zwei katholischen Käthen bestand, und ihren Sitz in Heidelberg hatte. In rein geistlicher Häthen bestand, und ihren Sitz in Heidelberg hatte. In rein geistlicher Häthen bestand, und die Tidsessen Worms und Speier ungleich vertheilt. In Manheim und Heidelberg bestanden Tesuitenschulen; zu Frankenthal ein Pädagogium für die Resormirten und zu Neüstadt an der Hartein Pädagogium, vom Pfalzgraßen Iohann Casimir 1578 gestiftet, baher Collegium Casimirianum genannt.

V. Das Fürstenthum Aremberg, in der Eifel, lag zwischen dem Erzstift Köln, dem Herzogthum Jülich und der Grafschaft Blanfenheim. Es hatte nur einen kleinen Umfang. Die früheren Grafen von Aremberg und Aarschot, die eine Nebenlinie des fürstlichen Hauses Ligne sind, wurden vom Kaiser Maximilian 1576 in den Neichsfürstenstand, und ihre Grafschaft zum Neichsfürstenthum erhoben, und ihnen darauf 1644 vom Kaiser Ferdinand III. die herzogliche Würde verliehen. Der regierende Herzog von Aremberg hatte auf den kurscheinischen Reichstagen nach Kurspfalz, und auf dem Neichstage im Reichsfürstenrathe nach dem gefürsteten Grafen von Mömpelgard (Herzog zu Württemberg) Sitz und Stimme. Sein Reichsanschlag betrug 48 Gulden und zu einem Kammerziel gab er 81 Thaler 60 Kreüzer. Der Hauptort dieses Fürstenthums war das Städtchen Aremberg, mit einem Schlosse, zu dem die Dörfer Reez und Hylingen ze. gebörten.

VI. Das fürstliche Saus Thurn und Taxis besaß zwar in diesem Kreise keine unmittelbaren Güter; doch war Fürst Anshelm Franz 1724 zu Sitz und Stimme in denselben ausgenommen worden, weil er dem Kreise ein Kapital von 80,000 Thalern mit der Bedingung vorzeschossen hatte, daß derselbe von den jährlich 4000 Thaler betragenden Zinsen alle Reichs- und Kreissteüern, wie auch die Kammerzieler bezahlen und in Ansehung derselben das fürstliche Haus vertreten solle. Der Kaiser hatte das General-Reichs-Erdpostamt zum Besten dieses Hausen zu einem Throntehn erhoben, und hierauf den Fürsten von Thurn und Taxis zur Einführung in das Reichsfürsten-Collegium empsohlen. Diese Einführung geschah auch wirklich im Jahre

1754, wiewol unter fortbauerndem Widerspruch der altfürstlichen Haufer. Der ind nederliche geweichte geweichte gestellt bei

VII. Der Deutsche Orden besaß im Kurrheinischen Kreise eine, nach ber Stadt Roblenz benannte Ballei, auf die wir unten bei ber Beschreibung des Fränkischen Kreises zurücksommen.

VIII. Die Herrschaft Beilstein, die auch eine Grafschaft gesnannt wurde, lag auf dem Westerwalde, zwischen Nassau-Dillenburg, Hadamar und Weilburg und der somlsschen Grafschaft Greisenstein. Sie gehörte dem fürstlichen Hause Nassause Nassausen, welches wegen derselben Sitz und Stimme auf den kurrheinischen Kreistagen hatte, wohin sie seit 1521 gerechnet wurde, da sie vorher zum Oberrheinischen Kreise gezählt worden war. Ihr Matrikularanschlag betrug 20 Gulden, und zu einem Kammerziele stand sie in den ältern Matrikeln mit 7 Gulden aufgesührt. Außer dem Städtchen und Schlosse Beilstein gehörten die Kirchspiele Emmerichenhain, Liebenscheid und Marienberg mit mehr als 50 Dörfern zu dieser Herrschaft.

IX. Die Graffchaft Nieder-yfenburg, auf und an bem Wefterwalbe, nach der Rheinseite, gehörte ehemals besonderen Grafen, theils als kurtriersches, theils als kurkölnisches Lehn. Als nun der letzte Graf Ernft 1664 ohne Erben ftarb, zog Rur = Trier feine Lehnsftucke, welche ben größten Theil ber Grafschaft ausmachten, ein, und bekam auch auf den kurrheinischen Rreistagen die nieder-psenburgische Stimme. Es wollten zwar die Grafen zu Wied als Stammverwandte ber pfenburger Grafen, bemnach als Erben in biefer Grafschaft folgen; es wurden aber ihre Commissarien, die unter militärischem Schutz gekommen waren, von Kur-Trier baraus vertrieben. Es entspann sich nun ein Rechtsstreit, welcher in dem Zeitpunkte, der uns hier vor Augen schwebt, beim Reichshofrathe noch nicht entschieden war. Un= bere Theile ber Grafschaft gingen bei bem Bisthum Fulda zu Lehn, und biefe Lehnsstücke, bestehend aus bem Schloß und Flecken Nfenburg nebst dem Kirchspiel Meischeid und der Herrschaft Mend erlangten 1665 die Grafen zu Wied und die Freiherren von Walderdorf zum gemeinschaftlichen Befit unter ber Maaggabe, daß nach Erlöschen bes Mannsstammes des einen Theils, der andere noch vorhandene demselben in diesen Lehnstücken folgen sollte; während Kur-Trier die oben (S. 151) erwähnten zwei Umter Granzau und Hersbach allein besaß. Die Grafschaft hatte einen Matrifularanschlag von 56 Gulben. Zu einem Rammerziele gab fie 40 Thaler 54 Kreitzer, bavon Rur-Trier 30 Thaler  $40^{1}/_{2}$  Kreüzer, der Graf zu Wied=Runkel 7 Thaler  $54^{1}/_{4}$  Kreüzer und der Freiherr von Walderdorf 2 Thaler  $48^{1}/_{4}$  Kreüzer entrichtete.

X. Das Burggrafenthum Neineck, am Rhein gelegen, zwischen ber Herrschaft Breisich des Herzogthums Jülich und der Stadt Andersnach im Erzstift Köln, gehörte seit 1654 den Grafen von Sinzendorf, ernstbrunner Linie, welche wegen desselben Sitz und Stimme auf den kurrheinischen Kreistagen hatten. Reineck stand seit 1728 mit 2 Gulden in der Matrikel und sollte zu jedem Kammerziele 16 Thaler 19 Kreüzer beitragen, was aber seit langer Zeit nicht mehr abgeführt worden war.

## Fünftes Rapitel.

a 154,000 to 2010 to 4

## Der Frankische Kreis nach seinen Bestandtheilen und deren Berfassung.

Der Frankische Kreis gränzte mit dem Baierischen, Schwäbischen, Kurrheinischen, Oberrheinischen und Obersächsischen Kreise und an Böheim. Er war einer von den kleineren Kreisen, denn seine Größe betrug nur ungefähr 485 deutsche O. Meilen.

Die Kreisstände theilten sich nach vier Bänken so ein, daß zu — Der geistlichen Fürstenbank: die Bisthümer Bamberg, Würzburg und Eichstädt, und der Deütsche Orden; zu —

Der weltlichen Fürstenbank: Brandenburg-Baireüth, Brandenburg-Ansbach, Henneberg-Schleüsingen, Henneberg-Römhild, Henneberg-Schmalkalden, Schwarzenberg, Löwenstein-Wertheim und Hohenlohe-Waldenburg; zu

Der Grafen- und Herrenbank: Hohenlohe-Neuenstein, Caftell, Wertheim, Rieneck, Erbach, Limburg-Geildorf, Limburg-Speckfeld, Seinsheim, Reichelsberg, Wiesentheid, Welzheim und Hausen; und zu —

Der Reichsstädtebank: Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Schweinfurt und Weißenburg gehörten.

Die Stimmen wurden auf den Areistagen aber nicht in der angeführten Ordnung, sondern, nach dem Aufrusen Bamberg's, welches zuletzt stimmte, zuerst von Würzburg, und darauf von Brandenburg-Bairenth, Sichstädt, Brandenburg-Ansbach, dem Deütschen Orden, Henneberg-Schleüsingen, und demnächst von den übrigen Areisständen, wie sie auf den Bänken saßen, abgegeben.

Die Rreisausschreibenden Fürften waren ber Bischof zu Bamberg und die Markgrafen zu Brandenburg-Baireuth und Ansbach. Lettere wechselten, vermöge der 1712 und 1719 getroffenen und vom Raiser bestätigten Bergleiche, im Amte des Mitkreisausschreibens alle brei Jahre. Das Kreis-Directorium eignete sich Bamberg allein zu, und in Zeiten, wo der Bischofsstuhl erledigt war, machte bas Domfavitel auf die Berwaltung des Directorialamtes Anspruch. Die Markgrafen zu Brandenburg bestritten beider Ansprüche; und obwol 1559 zwischen bem Bischof Georg IV. zu Bamberg und bem Markgrafen Georg Friedrich zu Brandenburg vereinbart worden war: "daß auf ben Kreistagen in Berathschlagung aller und jeder Kreissachen die Broposition, Direction, Umfrag, Conclusion, Begreifung ber Abschiede und Kanglei, ben Bischöfen zu Bamberg allein zustehen, zugehören und gebühren folle"; fo wurde boch von den Markgrafen behauptet, baß biese Worte nur von der directione durantibus horis consessus handelten, baran fich Bamberg begnügen könne; gefetzt aber, es fei ein Mehreres darin enthalten, so sei der Bertrag durch den westfälischen Friedensschluß aufgehoben worden. Sollte das brandenburgische Condirectorium noch zu Staube kommen, wie es nicht ber Fall gewesen ift, so verlangte Brandenburg-Ansbach auch in Ansehung beffelben bie Abwechselung mit Brandenburg-Baireuth. Die Kreistage wurden seit langer Zeit zu Nürnberg gehalten. Die Kreisfanzlei und bas Kreisarchiv befanden sich in Bamberg.

Mit Bezug auf Frankreich, ben westlichen Erbseind der Deütschen, gehörte der Areis mit zu den vorderen oder vorliegenden Reichskreisen. Als 1681 die Ariegsverfassung neü geordnet und die Wehrkraft des ganzen Reichs auf 40,000 Mann sestgestellt wurde, kamen auf den Fränkischen Areis 980 Reiter und 1902 Mann Fußvölker; und bei Bertheilung der zur Reichsoperationskasse 1707 bewilligten 300,000 Gulden wurden diesem Areise 22,696 Gulden 47 Areüzer auferlegt. Das Areisobristen-Amt war besetzt.

In Ansehung des kirchlichen Bekenntnisses gehörte dieser Kreis,

wie wir uns aus dem ersten Rapitel erinnern, zu den gemischten. Darum präfentirte er auch zum Reichskammergericht einen katholischen und einen evangelischen Beisiter. Beim Absterben des ersten berichtete bas Kammergericht an bas katholische, und den Tod bes zweiten melbete es dem evangelischen Preisausschreibamt. Letteres brachte den Kall zur Kenntnik ber gräflichen und reichsstädtischen Bank und schlug zugleich eine, auch wol zwei Personen zur Auswahl bei dem Erfat bes Berftorbenen vor. Die Stände berathschlagten barüber und nahmen entweder eine der vorgeschlagenen Personen schlechthin an, oder fügten ihnen noch eine andere bei, und eröffneten folches durch die Directoren beiber Banke bem fürstlich-evangelischen Kreisausschreibamt; worauf enblich nach wechselsweise gepflogener Unterhandlung von Seiten bes evangelischen Kreisausschreibamts ein gemeinschaftliches Antwort- und Präsentationschreiben an bas Kammergericht abgefaßt und ben Directoren ber gräflichen und reichsftäbtischen Banke zur Unterschrift und Siegelung zugefertigt wurde. Hierauf ward bas Präfentationschreiben entweder unmittelbar vom reichsstädtischen Directorio, welches baffelbe aulett vollzog, an das Rammergericht gefandt, oder an den Kreisaus= schreibenden Fürsten zur Weiterbeförderung zurück geschickt. Konnten fich die brei Banke ber franklichen weltlichen Stande wegen Prafentation nicht vereinigen, so präsentirte zuweilen jede Bank für sich einen Candibaten, aus welchen bas Rammergericht felbst einen Beisitzer erwählte.

In diesem Kreise gab es vier Hauptmunzstädte, nämlich Schwabach, Würzburg, Nürnberg und Wertheim.

Die Länder des Fränkischen Kreises waren folgende: -

I. Das Hochstift Bamberg. Es gränzte gegen Norben an bas Fürstenthum Koburg und das Bogtland; gegen Osten an das Fürstensthum Kulmbach und ans Nürnbergsche Gebiet; gegen Süden an ebensdasselbe, ans Fürstenthum Onolzbach und ans Fürstenthum Schwarzenberg; und gegen Westen ans Hochstift Würzburg. Das Hochstift enthielt:

Die Haupt= und Residenzstadt Bamberg mit ihrem Beichbilde; das Kammer= amt, welches aus vier Theilen: Sallstatt, Gußbach, Strullensdorf und Geißfeld bestand; die Amter Eggolsheim und Reisenberg; das Schultheißenamt Forchbeim; die Amter Marlosstein und Schelmberg; die Berwalterei Neunftrchen; die Amter Reudeck ober Ebermanstadt, Bolfsberg, Barberg und Gößweinstein; die Psiegen Bottenstein, Beldenstein und Giech ober Schesliß; die Amter Lepensels, Beischen= feld, Sollseld, Arnitein, Risten ober Beismain, Burgkunstadt, Aupferberg Ludwig-Schorgast, Markt-Schorgast, Leugast und Teuschnitz; die Hauptmannsschaft Aronach; die Ümter Fürtemberg, Lichtensels, Schönbrunn und Doringstadt; das Städtchen Staffelstein; die Ümter Baunach, Zeil, Ebersberg, Burg Ebrach und Wachenroth; die Verwalteret Schlüsselau; das Centgericht Bechlosen; die Ümter Höchstatt an der Nisch, Oberhöchstatt, Herzogenaurach und Oberscheinseld, letzteres innerhalb des fürstlich schwarzenbergischen Gebiets; so wie die Pslege Vilsest in der obern Pfalz.

Die Dompropstei besaß einen Antheil am hofmarkte Fürth, im Oberamt Radolzburg bes Fürstenthums Onolzbach; und die Benedictiner Mannsabteien Beißenohe und Michelfeld, bei Gräfenberg in der Oberpfalz, gehörten zum bambergschen Kirchsprengel. Der Bischof zu Bamberg besaß ebedem im herzogthum Karnten viele Amter, Örter und Güter, welche 1759 an das Erzhaus Österreich verkauft wurden.

Raiser Heinrich II., ber Heilige genannt, verwandelte bie ihm gehörige Grafschaft Babenberg 1006 in bas Bisthum Bamberg, welches ihn und seine Gemalin, die Seil. Cunigunda, weil sie das Bis= thum ansehnlich bereicherten, zu Schutzheiligen annahm. Der erste Bischof zu Bamberg, am 1. November 1007 eingesetzt, war des Raisers Kanzler, Eberhard, Burggraf von Magdeburg. Der Bamberger Bischof war exemt, b. h. er stand unmittelbar unter bem Papste und mogte in seinem Kirchensprengel wie ein Erzbischof schalten und walten; auch empfing er vom Bapfte das Pallium gegen gute Bezahlung. Der Stifter bes Bisthums hatte ben König in Böheim zum Oberschenken, ben Rurfürsten zur Pfalz zum Obertruchfeß, den Rurfürsten zu Sachsen zum Obermarschall und ben Kurfürsten zu Brandenburg zum Oberkämmerer des Hochstifts verordnet, welche Umter sie von einem jeden zur Regierung gelangenden Fürst-Bischofe zu Lehn nahmen. Diese Kurfürsten belehnten wieber vier alte Geschlechter ber Ritterschaft in Franken mit ben vier Unterämtern; und biese besaken ber Reihe nach: die von Auffes, von Bibra, von Sbnet bis zu beren Ausfterben 1728 (seitbem nicht wieder besett) und die von Rothenban. Der Reichsmatrikularanschlag bes Hochstifts war zulett 437 Gulben; und zu einem Rammerziele entrichtete es 574 Thaler 783/4 Kreüzer.

Das Domkapitel ber Kathebrale zu St. Georg in ber Stadt Bamberg bestand aus 20 Capitularherren und 14 Domicellaren. Bei wichtigen Angelegenheiten mußte der Landesfürst bessen Einwilligung nachsuchen. Für geistliche und She-Sachen bestand das bischsschof War cariat und das Consistorium. Der höchste weltliche Gerichtshof war das Hosbicasterium, auch die Regierung genannt; und unter demselben standen die Rebengerichte zu St. Stephan, St. Gangolf und St. Jacob;

bas Landgericht zu Bamberg, bas Pupillen-, bas Polizei- und bas Cent- oder veinsiche Gericht, und bas Unterschultheißenamt ober Bicebomamt, babin bie Fremden und Sintersaffen gehörten. Für bie Landes- und Finanzverwaltung gab es die fürstliche Hofkammer und die Ober-Cinnahme, die auch den Hoffriegsrath für die Militär-Angelegenheiten vorstellte. Forchbeim war eine Festung, und bei ber Stadt Kronach lag die Bergfeste Rosenberg. Die fürstbischöfliche Residenz war die Petersburg, welche Bischof Lothar 1702 im obern Theil der Stadt Bamberg erbaute: eine Sommerresidenz war die Marquardsburg, eine Stunde von ber Stadt. Landstände gab es im Sochstifte Bamberg nicht, bessen Bewohner ausschließlich ber römischkatholischen Lehre, und zwar mit großem Eifer zugethan waren, wie noch heüte; nur in der Pflege Bottenstein hatte die Reformation Gingang gefunden, allein die dasigen evangelischen Einwohner wurden 1591 vertrieben. 1648 war in Bamberg vom Bischof Melchior Otto (Boit von Salzburg) die Ottonische Universität gestiftet worden, Die, fo wie bas gesammte Schulwesen im Hochstift von ben Bätern ber Besellschaft Jesu geleitet wurde.

II. Das Sochstift Burgburg granzte gegen Often ans Bisthum Bamberg, bas Fürstenthum Schwarzenberg, die Grafschaft Caftell, die Limburgiche Graffchaft Speckfeld, bas Fürstenthum Onolzbach und die Herrschaft Rothenburg; gegen Süden an die Grafschaft Hohenlobe; gegen Westen an bes Deutschen Orbens Meisterthum Mergentheim, die Graffchaft Wertheim, bas Erzstift Mainz, die Grafschaft Rieneck und bas Stift Julda; gegen Norden an die gefürstete Grafschaft Henneberg und an das Fürstenthum Roburg. Zum Hochstift gehörten: -

1. Die Sauptstadt und die fürftlichen Umter und Berichts= und Berwaltung & begirte, überhaupt 57 an ber Bahl, nämlich: Burgburg, bas Dberamt Beidingofeld, bas Centamt Beite-Bochbeim, bas Dber= und Centamt Rariftadt, das Umt hornburg in der Weren, das Dber= und Centamt Rothenfele, das Umt Schonrain, das Centamt Aura im Sinnegrund, das Oberamt Gemunden, das Dber= und Centamt Trimberg, die Refleret Aura oder Aurach an der Saale, das Dber- und Centamt Riffingen, das Centamt Ebenhausen, Die Rellerei Poppenlaur, das Centamt Munnerftadt, die Dber- und Centamter Ufchach, Reuftadt an der Saale und Bifchofsheim, die Centamter Siltere und Rladungen, bas Ober= und Centamt Melrichstadt, bas Rlofter= und Propftamt Bechters= winkel, bas Dber= und Centamt Ronigehofen im Grabfelbe, die Centamter Sulg= feld und Lauringen, das Umt Rothenstein, das Centamt Seglach, das Dber= und Centamt Ebern, das Centamt Eltmann, die Dber= und Centamter Saffurt und

Mainberg, das Umt Sulzheim, die Kellerei Prölsborf, das Ober und Centamt Gerolzhofen, das Oberamt Ober=Schwarzach, das Ober= und Centamt Schlüsselfeld, die Centämter Markt=Bibart und Jphosen, die Kellerei Groß=Rangheim, das Umt Bolkach, das Centamt Berneck, die Ober= und Centämter Arnstein und Klingenberg, das Umt Prozelsheim mit Nimpar, das Oberamt Dettelbach, das Ober= und Centamt Kipingen, die Centämter Bütthard und Auh, die Ober= und Centämter Köttingen, Jaxtberg, Lauda, Grünsseld und Harkeim, das Centamt Freüdenberg, das Ober= und Centamt Homburg ober Hohenburg am Main, ein Antheil an dem Marktsleden Remlingen, und das Centamt Ripperg.

2. Die Domkapitels = Ortschaften waren: Rundorf, Sochheim, Stelle, Braunsbach innerhalb der Landwehr der Neichsstadt Schwähisch-Sall u. a. m.

3. Die der Dompropstei gehörigen Örter, Amter und Rellereien waren: Dofenfurt, Rlein-Dofenfurt, Eubelstadt, Nandersacker, Gusenheim, Sulgdorf an der Tauber, und Tiefen Stockheim.

4. Die Klofter Bestihungen gehörten: der Cistercienser Mannsabtei Eberach; dem weltlichen Ritterstift Komburg (das ganze Dorf Almerspann nebst einem Antheil an 13 innerhalb der Hallichen Landwehr belegenen Dörsern; das Stift, als Benedictiner-Abtei 1088 vom Grasen Burchard von Komburg gestiftet und 1488 in ein weltliches Ritterstift verwandelt, bestand aus einem Propst, einem Dechanten, vier Domicellaren und zwölf Bicarien, und nahm früher die Reichsummittelbarfeit in Anspruch, wurde aber 1587 durch Kammergerichts-Urtel der Botmäßigseit des Fürstbischofs zu Bürzburg unterworsen); den Mannsklöstern Cistercienser Ordens Bronnbach, Schönthal und Bildhausen, den Benedictiner Klöstern Theres und Neustadt, der Propstei regulirter Chorherren Augustiner Ordens Triesenstein, dem Mannskloster Prämonstratenser Ordens Ober-Zell und dem Frauenkloster gleiches Ordens Unter-Zell.

Das hochstift Burzburg befaß auch die Reichsvogtei mit allen bavon abs hangenden Gerechtsamen über die unweit Schweinfurt belegenen Reichsbörfer Gochsheim, Geltersheim und Sennfeld.

Zwar soll ber Heil. Killhan als Bischof ums Jahr 686 nach Würzburg gekommen sein und den damaligen Herzog in Thüringen, Gozbert mit Namen, durch die Tause in den Bund der Christen ausgenommen haben, allein er ist, obwol er der Schutzeilige des Bisthums ist, nicht der erste Bischof zu Würzdurg gewesen, sondern dieses Amt hat zuerst der Heil. Burchard I. ums Jahr 741 erhalten, indem er dazu von dem Heil. Bonisacius bestellt, und auch von diesem geweiht worden ist. Der vorletzte Bischof zu Würzdurg, zugleich Reichsfürst im Deütschen Reich, war Franz Ludwig Karl Philipp Anton von Ersthal, der zugleich Bischof zu Bamberg war und beide Bischossstühle im Jahre 1779 bestieg. Er war der 81. Bischof zu Würzdurg, und der 65. zu Bamberg. Die Oberhirten des Bisthums Würzdurg (Episcopatus Herbipolitanus), das zur Kirchenprovinz Mainz gehörte, nannten sich in ihrem Titel auch Herzoge von Ostsfranken, den

sie seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zu führen pflegten, und bessen Ursprung man auf Pipin zurückzuleiten geneigt gewesen ist, ohne es erweisen zu können, wie man denn auch überhaupt die Rechtmäßigkeit dieses Titels in Zweisel zu ziehen berechtigt zu sein glaubt. Sie ließen sich ein bloßes Schwert vortragen, und Papst Benedict XIV. hatte ihnen 1752 das erzbischöfliche Pallium und Kreiz bewilligt.

Welchen Sitz ber Dischof zu Würzburg im Reichsstürsten = Nathe einnahm, ist bereits im ersten Kapitel erörtert worden; bei dem Fränstischen Kreise hatte er wegen seines Hochstifts die erste Stimme. Sein Matrikularanschlag betrug 850 Thaler, worunter aber auch der Ansichlag der Herchaft Reichelsberg und der Reichsbörfer Gochsheim und Sennfeld, nicht aber des würzburgischen Antheils an den Hennesbergschen Landen begriffen war. Letzterer war auch nicht unter dem würzburgschen Anschlage zu einem Kammerziele, welcher 826 Thaler betrug, enthalten.

Die Fürstbischöfe residirten zu Würzburg in einem Schlosse, das man seiner Zeit für ein — Wunder der Baukunst erachtete. Seine Erbauung gehörte dem 18. Jahrhundert an. Bischof Johann Philipp Franz (Graf von Schönborn) legte dazu den Grundstein 1720, und vollendet wurde das Schloß unter Bischof Friedrich (auch ein Schönsborn). Zu Beits Höchheim, einem Dorfe, eine Stunde Wegs unterhalb Würzburg war ein fürstbischöslicher Sommerpalast.

Das Domkapitel bestand aus 24 Kapitulars und 30 Domicellarsherren. Die vier Erbämter des Bisthums besasen: die gefürsteten Grasen von Henneberg das Marschalls, die Fürsten zu Löwensteins-Wertheim das Erbkämmerers, die Grasen von Castell das Erbschenstens, und die Besitzer der Grasschaft Nieneck das Truchsessensumt. Die Besitzer von Wertheim hatten die Zobel von Gibelstadt zu Unterstämmerern. Das sogenannte kaiserliche Landgericht, welches die Fürstsbischse in ihrem Hochstiste, vermöge der Landsschoheit, verordneten, wie die benachbarten Neichsstände standhaft behaupteten, indem sie sich auf Kaiser Wenzel's Vrief vom Jahre 1384 beriefen, in welchem dem Bischofe verstattet worden war, einen Landrichter in seinem Lande anzustellen.

Die bischöflichen hohen Collegien waren, für die geiftlichen Angelegenheiten: die geiftliche Regierung, das Bicariat und das Consistorium. Bon den beiden letzteren wurde an den Metropolitan, oder an den päpstlichen Nuntius appellirt; für die weltlichen Sachen: der

geheime Rath ober das Ministerium, wie man jett die höchste Landesbehörde nenut; der Hof= oder Regierungsrath, welcher über alle Civil- und peinliche Sachen richtete, und aus bem Gebrechenamt (judicium jurisdictionalium), bem Rathamte (judicium causarum civilium), bem Lehngericht und bem peinlichen Gerichte bestand; bas Hofgericht, an welches vom Landgericht appellirt wurde; das vorher erwähnte Landgericht, welches in Erbschafts-, Vormundschafts- und ähnlichen Sachen Recht fprach; ber obere Rath für bie Bolizeifachen und ber Stadtrath für die Saupt- und Refidengstadt Burgburg. Die bischöflichen Ginkunfte schätzte man auf eine halbe Million Gulben. Die Rammeralsachen verwaltete die fürstbischöfliche Hoffammer. Würzburg unterhielt fünf Regimenter zu Tuk und zu Pferd, und die oberste Berwaltungsbehörde der Missiär-Angelegenheiten war der Hoffriegerath. Der Marien= oder Frauenberg bei Bürzburg war eine ber Landesfestungen, - bas Städtchen Rönigshofen im Grabfelbe die zweite.

Im Jahre 1403 hatte Bischof Johann I. (von Egloffstein) in seiner Hauptstadt eine Hochschule gestiftet, die aber in der Folge wieder einging. Bischof Julius (Echter von Mespelbrunn) stellte sie 1582 wieder her und überwies ihr die Einkünste der ehemaligen Klöster Marienburghausen, unweit Haßfurt, und Hausen, oberhald Kissingen, so wie auch die Einkünste aus den Dörsern Biruseld, Breidensee, Kreüzthal, Münchhof, Sodenberg, Wüstensachsen, u. a. m. 1591 wurde die Universität neü eingeweiht. In Münnerstadt besand sich seit 1660 ein Ghmnasium, in dem der Unterricht von den Priestern des daselbst bestehenden Augustiner Eremiten-Klosters ertheilt wurde.

Eine landständische Verfassung gab es auch im Hochstift Würzburg nicht. Die große Mehrheit der fürstbischöflichen Unterthanen bekannte sich zur römischen Kirche; doch gab es auch, als Überrest der im 16. Jahrhundert zum Durchbruch gekommenen Resormation, viele Lutheraner (25 Pfarreien u. a.: zu Mittelsinn im Sinngrund); zu Sichelsdorf und Rügheim, Umts Rothenstein und zu Kitzingen (hier seit 1720); und auch verschiedene resormirte Gemeinden, die beide indessen von Zeit zu Zeit Veranlassung hatten, bei dem Reichstage Klagen über Beeinträchtigung und Unterdrückung anzubringen.

- Zum Kirchsprengel bes Bischofs zu Bürzburg gehörten 17 Lands bechaneien, nämlich: Arnstein, Buchheim (im Erzstift Mainz), Bühlersthan, Dettelbach, Ebern, Iphofen, Gerolzhofen, Karlstadt (zwei

Dekanate, das eine für den obern, das andere für den untern Distrikt), Krautheim (im Erzstift Mainz), Melrichstadt, Mergentheim (zum Hoch- und Deütschmeisterthum gehörig), Mosbach (in der Nheinpfalz), Münnerstadt, Neckar-Ulm (im Meisterthum Mergentheim), Ochsenfurt, Schlüsselsels; so wie 19 Prälaturen, zu welchen noch 3 abliche Stifte kamen.

Die frankischen Fürstenthumer ber Markgrafen zu Brandenburg, nämlich bas Fürstenthum Rulmbach ober Baireuth. und das Fürstenthum Onolzbach oder Ansbach machten das Burggrafenthum Nürnberg aus, wie folches burch kaiserliche und ber Krone Böheim Berleihung entstanden, und durch Erbschaft und Rauf nach und nach vergrößert worden war. Es führte seinen Namen von dem alten Castro Norico, bem nachmaligen Nürnberg, als bem Site ber alten Burggrafen, und hatte seinen Anfang vermuthlich im 12. Jahrhundert genommen; mindestens kommt der erste Burggraf zu Nürnberg, ben wir mit Bewißbeit kennen, nämlich Gottfried von Hohenlobe, in einer Urkunde Raisers Conrad III. vom Jahre 1138 vor. Zwar foll ein Graf von Zollern\*), Namens Conrad, ichon in einer Urkunde von 1164 als Burggraf zu Nürnberg zu finden, und von ihm an die burggräfliche Burbe bei bem Saufe Zollern erblich geblieben und bemfelben als ein Reichs= und als Böheimisches Lehn ertheilt worden fein, historisch beglaubigt aber ist es nur, daß Burggraf Friedrich I. bie nürnbergsche Linie seines Hauses 1192 gegründet hat, und baß nach ihm, welcher 1218 mit Tobe abging, alle Burggrafen aus bem Saufe Zollern oder Hohenzollern gewesen sind; und ferner ift es gewiß, daß Graf Conrad I. († 1260) ber Stifter ber schwäbischen Linie ift. 218 Burggraf Friedrich III. vom Raiser Rudolf I. im Jahre 1273 bie Belehnung erhielt, stellten ihm die damaligen Rurfürsten Zeugniffe aus, baf fein Bater und andere feiner Boraltern bas Burggrafenthum von königlicher Majestät zu Lehn empfangen hätten, ober, wie die Worte eigentlich lauteten, sie bezeugten, "daß der römische König in ihrer Gegenwart bem Burggrafen zu Nürnberg, Friedrich,

<sup>\*)</sup> Benn die Genealogie des Saufes Sohenzollern, wie es gemeiniglich zu geschehen pslegt, auf den ums Jahr 800 genannten Grafen Thassilo als Abnherrn bezogen wird, so ist zu bemerken, daß die ersten, bis jeht glaubhaft nachgewiesenen Bollern die Grafen Burchard und Wezel von Bolorin (Jotra, Bolre von Hohenzoller, der Jolre 2c.) sind, die beide 1061 starben.

alle Güter, welche sein Bater und andere seiner Borfahren von königlicher Majestät zu empfangen und zu haben gevilegt, verlieben babe". Der König aber verlieh unferm Burggrafen, laut ber Worte bes Lehnbriefes: "die Comiciam Burggraviae in Nüremberg, die Burg, welche er in Nürnberg hatte, bas Besatungsrecht bes an ber Burg gelegenen Thors, das Landgericht, dem der Burgaraf im Namen des Raisers vorstehen solle, das Recht, daß der burggräfliche Bogt in bem Stadtgerichte mit dem foniglichen Schultheißen den Borfit haben. und sowol in bürgerlichen als peinlichen Straffachen zwei Drittel ber eingehenden Gebühren und Strafen erheben folle; ferner bie Steuer von allen Fabriken ber Stadt; die Schatzung, welche von allen unbeweglichen Gütern, vom andern Theile ber Brücke an, zu erheben; die Frohn- und Handdienste zur Zeit der Arnte, den Wildbann, den dritten Baum im Walbe, und alles barin liegende Holz; die Forstgerichte von ber Brücke an; bie Orter: Werd (Wöhrd), Buch, Schwandt und bas Schloß Kreufen; die Gerichtsbarkeit über bas Kloster Steinach, gebn Pfund Pfenning von bem Schultheißenamte in Nürnberg, und zehn Pfund von dem dasigen Zolle, und die übrigen Lehen, welche er und feine Borältern von bes Königs Borgangern gehabt". Der König belehnte auch auf den Fall, daß Burggraf Friedrich ohne männliche Erben stürbe, beffen Töchter mit diesem Reichslehn.

Man hat sich darüber gestritten, was durch Comiciam Burggraviae in Nüremberg, deren in diesem Lehnbriese gedacht wird, zu verstehen sei? Nürnbergsche Schriftsteller haben gesagt, dieser Ausstruck bezeichne nur ein Gericht oder Amt, während von Brandenburgschen Schriftstellern behauptet worden ist, er zeige ein Land oder eine Herrschaft mit der Landeshoheit an. Sei dem wie es wolle, historische Thatsache ist es, daß das hohenzollernsche Haus aus dem Grunde der comitiae Burggraviae in Nürnberg, dis zur Ausstösung des Deütschen Reichs, in der hohen Fraiß, d. h. der Gerichtsbarkeit über Leben und Tod, und anderen sandesherrlichen Gerechtsamen rings um die Stadt Nürnberg sich erhalten hat und durch reichsgerichtliche Urtheile darin beschützt worden ist.

Oben genannter Burggraf Friedrich III. ift der Stammvater des heütigen Königshauses Preüßen. Des Burggrafen Friedrich V. Söhne, Johann III. und Friedrich VI., theilten sich 1398 nach letztwilliger Berordnung des Vaters in die Burggräflichen Länder dergestalt, daß jener die oberhalb Gebirgs, dieser aber die unterhalb Gebirgs

belegenen Lande bekam. Burggraf Friedrich VI. wurde 1415 vom Kaiser Sigismund in der Alten- und der Mittelmark Brandenburg zum kaiserlichen Statthalter bestellt, und zwei Jahre darauf mit dieser Markgrafschaft und der Kurwürde erblich belehnt; auch gingen nach seines Bruders Johann III. im Jahre 1420 erfolgten Ableben die fränkischen Lande oberhalb Gebirgs auf ihn über.

Dieser erste Kurfürst zu Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern vertheilte seine Länder durch testamentarische Bestimmung unter seine vier Söhne dergestalt, daß der älteste, Iohann, das fränsische Fürstenthum oberhalb Gebirgs; der zweite, Friedrich, die Mittelmark mit einem Theil der Altmark Vrandenburg, sammt der Kurwürde; der dritte, Albrecht, das fränsische Fürstenthum unterhald Gebirgs; und der jüngste, auch Friedrich genannt, den übrigen Theil der Altmark, mit dem Sit in Tangermände besam.

Kurfürst Friedrich II. überließ, da er keine männlichen Erben batte, im Alter von erst 57 Jahren, die Kurmark seinem jüngeren Bruder, dem Markgrafen Albrecht, als er nach dem Tode Johann's in ben Besitz auch des ganzen Burggrafenthums Nürnberg gelangt war, im Jahre 1473 eine ewige Erbverordnung für sein Saus erließ, vermöge beren die Mark Brandenburg mit allen dazu gehörigen Ländern und Gebieten ohne alle Theilung bem Kurfürsten allein zugehören, bas Burgarafenthum Rurnberg aber nur zwei regierende herren haben, und einer berfelben das Fürstenthum oberhalb Gebirgs, und ber andere bas Fürstenthum unterhalb Gebirgs besitzen follte, eine Berordnung, welche vom Raiser Friedrich V. auf öffentlichem Reichstage bestätigt wurde. Albrecht ftarb 1486. Sein ältester Sohn, Johann, wurde Rurfürft zu Brandenburg; ber zweite, Markgraf Friedrich, ber Altere, bekam bas Fürstenthum Onolzbach; und ber britte, Markgraf Sigismund, das Kürstenthum Rulmbach. 1752 wurde dieses Hausgeset etwas verändert; wir kommen barauf zurück (II., 1. Rap. 1).

Als Sigismund im Jahre 1495 ohne Erben starb, erhielt der zweite bas ganze Burggrafenthum, oder beide Fürstenthümer, in welche es abgetheilt wird, die aber unter seine Söhne Casimir und Georg wieder vertheilt wurden, indem jener das Fürstenthum Baireüth und dieser das Fürstenthum Ansbach bekam. Als des ersten Sohn und Nachfolger, Albrecht, 1557 starb, bekam der zweite Sohn und Nachfolger, Georg Friedrich, auch das Fürstenthum Baireüth; nach dessen 1603 erfolgtem Ableben aber sielen beide Fürstenthümer an die kursürstlich-branden-

burgische Linie des Hauses Hohenzollern, ba bann bes Kurfürsten Johann Georg zweiter Sohn, Chriftian, bas Fürstenthum Baireuth, und der dritte Sohn, Joachim Ernft, bas Fürstenthum Ansbach erhielt. Beide Fürsten wurden die Stifter neuer Linien, Die in ihren Rachfommen lange geblüht haben, bis die kulmbacher Linie 1766 erlosch, und bemnach beibe Lande wieder unter einem Regenten vereinigt waren, unter dem Markgrafen Chriftian Friedrich Karl Alexander, dem letten feines Stammes, welcher, ber Regierung überdruffig, felbige an bas Rur- und Rönigliche Saus Brandenburg- Preugen abtrat. Dies geschah 1792, also nach Ausbruch ber frangösischen Staatsumwälzung. Durch biefe Beränderungen in den regierenden Saufern wurde indeß bie ftaatsrechtliche Stellung ber frankischen Fürstenthümer zum Reich und zu ihrem Kreise nicht beeinträchtigt; beibe Fürstenthümer wurden als zwei für sich bestehende Reichs= und Kreisstände betrachtet, selbst als König Friedrich Wilhelm II. von Preugen die Zügel ber Regierung ergriffen hatte, der nun alle Borzüge, Rechte und Pflichten, die feinen Vorfahren in Franken beigewohnt hatten, in seiner Berson vereinigte.

Bu biefen Vorzügen geborten u. a.: bag bie Markgrafen beiber Haufer bas kaiferliche Landgericht bes Burggrafenthums Nürnberg im Ramen bes Raifers verwalteten. Die Gerichtsbarkeit besselben foll sich ehedem nicht nur über den Nordgau und Franken sondern auch bis in Baiern, Schwaben und an den Rhein, ja bis in die Schweiz und in die Niederlande erstreckt haben; im 18. Jahrhundert aber hatte ber Gerichtssprengel weit engere Gränzen, und verschiedene Reichsftände, wie insonderheit das Hochstift Bamberg und die freie Reichsstadt Nürnberg, welche sich auf ihre eigenen privilegirten Landgerichte beriefen, wollten das kaiserliche nicht anerkennen. Anfänglich sagen bie Burggrafen in eigener Person zu Gericht; Raiser Karl IV. aber ertheilte ihnen 1348 die Freiheit, einen Landrichter an ihrer Statt zu bestellen. Im 18. Jahrhundert und auch noch in den letzten Jahren vor dem großen politischen Ereigniß von 1789, beffen Folgen Deutschland eine andere Geftalt gegeben haben, wurde bas kaiferliche Gericht bes Burggrafenthums Nürnberg gemeiniglich zu Ansbach, und zwar vier Mal im Jahre gehalten. Von ihm konnte an die höchsten Reichsgerichte appellirt werben, boch nur in Streitsachen, beren Gegenstand 800 Gulben und barüber betrug.

Die beiben frankischen Fürstenthümer nannte man auch wol Markgrafenthümer ober Markgrafschaften, allein sehr irriger Weise; benn sie sind bergleichen nie gewesen, auch dadurch nicht geworden, daß die Burggrasen zu Nürnberg auch Markgrasen zu Brandenburg geworden sind. Als jedes Fürstenthum noch seinen besondern Herrn hatte, vereinigten sich beide Markgrasen zur Besetzung eines gemeinsschaftlichen Rathscollegiums, welches seinen Director, seine Räthe und eine gemeinsame Kanzlei hatte.

Die ehemals sehr ansehnlich gewesenen Lehen des Burggrafenthums Nürnberg in Österreich sollen, nach der gewöhnlichen Ansicht der Geschichtschreiber, von den österreichischen Kriegsgefangenen herrühren, welche Burggraf Friedrich IV. in der Schlacht bei Mühlberg 1323 gemacht hat; allein es ist eine erwiesene Thatsache, daß die Burggrafen zu Nürnberg Zollerischen Stammes schon 100 Jahre früher in Österreich ansehnliche Herrschaften und Güter besessen, welche sie von den Grafen zu Bohdurg, ihren Borgängern im Burggrafenthum, an sich gedracht, wie denn auch Burggraf Friedrich III. im Jahre 1286 vom Könige Rudolf I. mit der Herrschaft Seeseld besehnt worden ist. Es sind aber diese Lehngüter nach und nach sehr vermindert worden. Über diese Lehnsherrlichseit der Burggrafen in Österreich ist weiter oben (S. 102) gesprochen worden.

III. Das Fürstenthum Kulmbach ober Bairenth bestand sowol aus dem eigentlichen Fürstenthum oberhalb Gebirgs, als aus einem Stücke der Lande unterhalb Gebirgs. Das Oberland gränzte aus Hochstift Bamberg, aus Bogtland, die Herrschaft Asch, an Böheim, die Oberpfalz und das Gebiet der freien Reichsstadt Nürnberg. Das fürstlich-bairentsche Unterland war vom nürnbergschen, ansbachschen, rothenburgischen, schwarzenbergschen und bambergischen Gebiete umgeben. Das Gebirge, welches beide Abtheilungen des Fürstenthums unterschied, ist das Fichtelgebirge.

1. Das Oberland bestand aus 12 Berwaltungsbezirken: den Amtshauptmannschaften Baireuth und Kulmbach; dem Oberamt Schauenstein und Selmbrecht; der Landeshauptmannschaft Sof; der Amtshauptmannschaft der Stadt und Sechsämter Bunsiedel; dem Oberamt Lichtenberg, Thierbach und Lauenstein; dem Oberamt Münchberg und Stockenroth; dem Oberamt Gefrees-Berneck-Goldkronach und Stein; dem Oberamt Kreusen, dem Oberamt Pegnitz und Schnabelwaidt, dem Oberamt Ofternohe; und dem Oberamt Reusstadt am Kulmen.

2. Im Unterfande waren 5 Berwaltungsbezirke, nämlich: die Amthauptmannschaft Erlang, die Landeshauptmannschaft Reuftadt an der Aisch; die Ober-

ämter Bapersborf, Sobened-Josheim und Renhof.

Eine landständische Verfassung im eigentlichen Sinne des Worts, kannte man im Fürstenthum Kulmbach nicht; indessen übte das Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren I.

Landschafts-Collegium zu Baireüth, aus einem Director und mehreren Räthen bestehend, eine gewisse Art der Landesvertretung, auch der Landesverwaltung aus, worauf sich die Eintheilung in Amts- und Landeshauptmannschaften stützte. Zum Oberamt Münchberg gehörten die sogenannten sieben vereinigten Oörfer Ahornberg, Almbranz, Maherhos, Laibersreüth, Jessen, Werrenbach und Ölsnitz, welche Burggraf Friedrich V. im Jahre 1384 dem Geschlecht von Sparneck sur 900 Pfund Heller oder 3600 Gulden abgekauft hatte. Sie hatten von alten Zeiten her das Gewohnheitsrecht, daß ihre sämmtlichen Bürgermeister und Nathsverwandten sich jährlich am Tage der unsschuldigen Kinder, den 28. December, zu Ahornberg versammelten, die erledigten Stellen wieder besetzten, das Bürgermeisteramt bestellten, und über ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten verhaudelten.

Die evangelisch-lutherische Kirche, die herrschende im Lande, stand unter der Aufsicht eines General-Superintendenten, der zu Baireüth wohnte und zugleich Special-Superintendent daselbst war, und noch neün Special-Superintendenten, zu Kulmbach, Hof, Wünchberg, Bunsiedel, Neüstadt an der Aisch, Bahersdorf, Christian-Erlang, Dietenhosen und Bürgbernheim. Den Resormirtien war die gottesdienstliche Übung gestattet zu Baireüth, Naila, Wilhelmsdorf, Emsstrehen und Münchenaurach, die drei letzteren französischer Nation, die auch in Erlang eine Kirche hatte, woselbst ebenfalls eine beütsch-vesormirte Gemeinde war. Öffentliche Religionsübung hatten die Katholisen zu Baireüth und Kulmbach.

Als das Burggrafenthum Nürnberg getheilt wurde, blieben bie Erbämter bei dem Fürstenthum oberhalb Gebirgs, weil daselbst die Familien, welche diese Ämter bekleideten, ihre Lehen hatten. Das Erbmarschallamt hatten die von Künsberg zu Hain; das Erbtruchsessen und Herren von Schönburg; das Erbskammereramt war nach Abgang derer von Lüchau noch nicht wieder besetz; das Erbschenkenamt hatten die Freiherren von Kohau.

Der Markgraf zu Brandenburg-Bairenth gab zu einem Kömermonat 329 Gulden und zu einem Kammerziele 438 Thaler 141/4 Krenzer.
Seine Residenz war Bairenth, die erste unter den sechs sogenannten Hauptstädten des Fürstenthums, der Sitz der Landescollegien, zugleich die markgräflich-bairenthsche Münzstadt. Fürstliche Schlösser waren außerdem zu St. Georgen am See, die Eremitage dei St. Iohannes, und Sanspareil, sonst Zwernitz genannt, zu Himmelkron und Erlang.

Die fürstlichen Landescollegien waren: das hohe Ministerium und geheime Rathscollegium, in welchem der Markgraf felbst ben Vorsits führte, das Regierungscollegium, das Hofgericht, das Ritterlebngericht. bas Rammercollegium, bas Lanbschafts- und Commercien-Collegium, der Vehnhof, das Confistorium und das Chegericht. Das Bergwesen verwalteten die Bergämter zu Goldfronach, Bunfiedel und Raila. In der vom Markgrafen Chriftian Eruft 1686 nen gegrundeten Stadt Reü- ober Christian-Erlang stiftete 1704 Christoph Adam von Trockau eine Ritterafabemie, 1743 aber verlegte Markgraf Friedrich bie von ihm 1742 zu Baireuth errichtete Friedrichs-Universität nach Erlang. welche an die Stelle ber gebachten Ritterakademie getreten ift. In Bairenth war ein Collegium illustre und eine Akademie der Wissenschaften, in Hof ein Ghungfinm und lateinische Schulen befanden fich zu Kulmbach, Neuftadt an der Alisch, Wunfiedel und Münchberg, Die fürstlichen Einkünfte betrugen 1730 kaum 550,000 Gulben, konnten aber bei einer guten Wirthschaft, die damals mangelte, auf 1 Million Gulden gesteigert werden. Der Markaraf unterhielt eine Leibwache zu Pferde, ein fleines Husaren-Corps, und zwei Regimenter Fußvolk. Hiernächst ward ein Landausschuß unterhalten, welcher von den Städten und Umtern gestellt wurde, und im Ganzen 65 Kompagnien ftart war. Die Landschaft hatte auch ihr eignes Kriegscommiffariat. Bei ber Stadt Rulmbach lag die Bergfestung Plassenburg.

IV. Das Sochftift Cichftadt granzte an die Oberpfalz, Oberbaiern, das Berzogthum Renburg, die Grafschaft Lappenheim und an das Fürstenthum Onolzbach, von dem auch verschiedene abgesonderte Theile vom Hochstift umgeben waren. Die hochstiftichen Lande zerfielen in das Unter- und Oberstift, und waren in 11 Ober- oder Bflegämter abgetheilt, davon einige wieder mehrere Umter unter sich hatten.

1. Bum Unterftift geborten : die bifcofliche Refidengftadt Gichftadt, bas Dberamt der Landvogtei, das Oberamt Sirichberg, die Ober= und Pflegamter Rupfenberg, Titting=Raitenbuch, Dbermeffing, Dolnftein und Raffenfele.

2. Bum Db er ft ift geborten: Die Dber- und Bflegamter Sandfee, Ahrberg-

Dhrnbau, Bahrberg-Berrieden und Bernfels-Spalt, nebft Abenberg.

In Oberbaiern, Rentamte Munchen und Pflegegerichte Riedenburg, geborte dem Bisthum Eichtadt die Berrichaft Flügelsberg und Sofmarf Mayren, welche Bijchof Johann Anton I., welcher von 1705 bis 1725 auf bem Bifchofeftuble faß. für 100,000 Bulben erkauft hatte.

Der bischöfliche Kirchsprengel war in acht Landbekanate vertheilt. zu Gichftäbt, Berching, Spalt, Harrinben, Hilpoltstein, Eschenbach, 12\*

Neümart und Ingolstadt. Die ehemaligen Landbekanate zu Altborf, Gunzenhausen, Wasser-Truhendingen und Weißenburg hatten aufgeshört, als sie, wo nicht mit allen, doch mit den meisten dazu gehörig gewesenen Pfarren und Filialen, zur evangelischen Lehre übergetreten waren. In Sichstädt, der Stadt, hatten die Jesuiten eine lateinische Schuse.

Das Bisthum Eichstädt ist im Jahre 741 auf Grund und Boben der Grafschaft Hirschberg entstanden, welche durch Bermächtniß des letzten Grafen, Gebhard, 1291, ganz ans Bisthum siel. Der erste Bischof war Willibald, den Papst Benedist XIII. zum Schutheiligen des Bisthums erslärt hat. Naimund Anton, Graf von Strasoldo, saß von 1751—1781 auf dem bischösslichen Stuhle, Iohann Anton III. aber, ein Herr von Zehmen, war beim Ausbruch der französischen Revolution der 68. Bischof. Die Sichstädter Kathedrale war der Mainzer Metropolitansirche untergeordnet. Darum nannten sich die Bischöse auch ehedem des heiligen Stuhls zu Mainz Erzkanzler, und behaupteten vermöge dieser Würde, zur Zeit der Erledigung des mainzer Erzbischums, verschiedene Gerechtsame zu haben. Der Bischof war auch beständiger Kanzler der Universität Ingolstadt. Sein Reichsmatrikularanschlag betrug 246 Gulden und zu einem Kammerziele gab er 284 Thaler  $14\frac{1}{2}$  Kreizer.

Das Domkapitel bestand aus 15 Kapitularen und 13 Domicellaren, die alle von stiftts- und rittermäßigem Abel sein und mit 16 Ahnen aufgeschworen sein mußten. Bei der Kathedrallirche waren 35 Kanonikate von Alters her gestiftet. Sie wurden insgesammt per turnos vom Domkapitel ertheilt, das auch 22 Vicariate in Sichstädt vergab.

Das Erbmarschallamt des Hochstifts bekleideten die Grafen Schenken von Castell, das Erbkämmereramt die freiherrliche Familie von Schaumberg, das Erbschenkenamt die freiherrliche Familie von Schaumberg, das Erbschenkenamt die freiherrliche Familie von Ehb, und das Erbstruchsessenamt die Herren von Leonrodt. Die vornehmsten fürstbischösslichen Collegia waren: der geistliche Rath, die Regierung und die Hoskammer. Der Bischof unterhielt eine Leibwache, drei Rompagnien Fußvolk, eine Kompagnie Kürassirer und eine Kompagnie Dragoner. Auf dem festen Schloß Willibaldsburg, woselbst die Bischöse dis 1725 gewohnt hatten, besand sich das fürstliche Archiv; die fürstbischössliche Residenz aber war in der Stadt Eichstädt und ein Lustschlöß zu Pfünz. Eine landständische Berkassung gab es im Hochstifte nicht.

Das kaiferliche Landgericht zu Hirschberg lag im Hochstift Eichftabt. Das Rurbaus Baiern befag biefes Landgericht von alten Zeiten ber und wurde mit demfelben vom Raifer belehnt, batte aber feinet= wegen mit ben Kürstbischöfen öfters Streitigkeiten gehabt. Diese wurden zwar 1380 und 1381 gütlich beigelegt, indessen entstanden sie von Nenem, und wurden 1392 abermals burch einen Bergleich geboben, bei welcher Gelegenheit benn auch ber vom Raiser Ludwig bem Bisthum 1330 ertheilte Befreiungsbrief, vor keinem andern Richter, als bem Raifer felbst und seinem Sofrichter zu stehen, ausbrücklich bestätigt wurde. Kaiser Sigismund hob dieses Landgericht 1420 auf. Dreihundert Jahre später erneuerte es aber das Kurhaus Baiern und eröffnete felbiges 1749 zu Buchsheim, im Oberamte Raffenfels, unter freiem Himmel, Der damalige Fürstbischof, Johann Anton II., ein Berr von Freiberg, erhob lebhafte Beschwerbe gegen ein solches Gebahren bes weltlichen Herrn von Baiern und behauptete fortwährend des Hochstifts Befreiung von ber Gerichtsbarkeit biefes Landgerichts, was au einem Rechtsbandel führte, der 1763 beim Reichsbofrathe noch in ber Schwebe war.

Die Gränzen bes kaiserlichen Landgerichts wurden nach Maßgabe bes Lehnbrieses folgender Maßen angegeben:

"Das Landgericht ber Grafichaft Sirfcberg gebt an ob ber Bfrunning an ber Donau, ale die Laber zu Singig in die Donau fließt; und geht nach ber Donau auf, und fo fern in die Donau, als ein Pferderitt, und man mit Spiefe erlangen fann, bis Reuburg an das Ried, bis gen Bergen zu dem Rlofter, aber das Rlofter liegt im Graifpacher Landgericht; von dannen zu einem Forfte, ber Ottenberger genannt, ift bem Propfte zu Rebborf, und gegen Dber-Gichftett in das Dorf. Die jest genannten Dorfer find gemerkt der zwei Landgerichte Graifpach und Sirichberg; fie haben Briefe von beiden gandgerichten, babei man die Gemert weiß. Bon dannen an den Beigenburger Bald, und geht vor dem Balbe bin, aber der Bald geboret in das Graifpacher Landgericht, und geht bis Rensling, von bannen bis Reuhaus, barnach in das Dorf Walting, darinnen zwei Pfarren, bat ein flein Bachlein, das icheidet die zwei Landgerichte; von bannen gen Altheided in das Dorf, barnach bis Maut, auf die Straf von Beihenburg nach Rurnberg, bis Roth in die Rednit, und nach ber Rednit por Schwabach, bis die Rednit und Schwarzach in einander fliegen; item ber Schwarzach auf bie Michenbrud; von dannen bie Rafch, und fur bae in ben Rafcbach auf Stodelsberg durch das Dorf, bis Trautenshofen, durch das Dorf von Trautenshofen, gegen Thierstein; von dannen an die ferneren Laber, und nach der Laber gang ab, bis die Laber zu Sinzig wieder in die Donau geht."

V. Das Fürstenthum Onolzbach, ober bie markgräflich onolzbachschen (ansbachschen) Antheile an dem Burggrafenthume Nürnberg

unterhalb Gebirgs, gränzte an vielfache Neichsgeblete, nämlich an bas kulmbachsche (baireütsche) Unterland, an das Hochstift Bamberg, die Reichsstadt Windsheim, das Fürstenthum Schwarzenberg und die Herrschaft Seinsheim; an das Hochstift Würzdurg, die Grafschaft Castell, das Gebiet der Reichsstadt Nothenburg, die Grafschaften Hochenlohe und Limburg, das Gebiet der Reichsstadt Schwäbische Hall, die Propstei Elwangen, die Grafschaft Öttingen, die Reichsstadt Dünkelsbühl, das Herzogthum Reüburg, die Grafschaft Pappenheim, die Reichsstadt Weißenburg, das Hochstift Eichstädt, die Herrschaft Pyrbaum, die Ober-Pfalz und einige Ümter vom Gebiete der Reichsstadt Rürnberg.

Das Fürstenthum war in 15 Oberämter abgetheilt, unter denen wieder Bogts, Richters und Stadtvogteiämter, so wie Berwaltungen ehemaliger Klöster standen; denn das Fürstenthum war in seinem ganzen Umfange während der Tage der Kirchenverbesserung der evangelischen Lehre beigetreten und demgemäß alles Klosterwesen eingezogen, und das Einkommen der begüterten Monasterien zum Besten, theils der geistlichen und Unterrichts-Anstalten, theils weltlicher Angelegensheiten bestimmt worden.

Die Oberämter des Fürstenthums waren: bas hoftastenamt Onolzbach ober Ansbach (welcher legterer Name aus dem ersten zusammen gezogen ift), Schwabach, Radolzburg, Burgthann, Roth, Stauff, Gunzenhausen, hohentrüdingen, Baffertrüdingen, Bindobach, Feüchtwang, Kreilsheim, Kolmberg, Kreglingen und Uffenheim. Demnächst gehörte zum Fürstenthum die Festung Wilze oder Bülzburg (ehedem eine Benedictiner Mannsabtei) das Bogteiamt Gevern, welches die Markgrasen mit den Freiherren Schenken von Gevern zu Syburg gemeinsschaftlich besaßen; und der Antheil des markgräftlich onolzbachschen hauses an dem großen Dorfe Randersacker im hochstifte Bürzburg.

In firchlicher Beziehung war das zur evangelisch-lutherischen Lehre sich bekennende Land in die 9 Dekanate zu Kreilsheim, Feüchtwang, Gunzenhausen, Langenzenn, Leitershausen, Schwadach, Uffenheim, Wasserrüdingen und Weimersheim eingetheilt. Zu Treüchtlingen, Oberamts Hohentrüdingen, hatten die Katholiken eine Kirche. Zu Schwadach hatten sich reformirte Franzosen (Refugiés) niedergelassen, die ihre eigene Kirche und freie gottesdienstliche Übung hatten. Hier und zu Fürth genossen auch die Israeliten Religionsfreiheit. In der Stadt Ansbach gab es ein Gymnasium illustre Carolinum, und lateinische Schulen zu Schwadach, Roth, Gunzenhausen, Wasserrüdingen, Kreilsheim, Feüchtwang, Uffenheim. Das

Gymnasium illustro, welches beibe markgräfliche Haufer in Heilsbrunn gemeinschaftlich besessen, butten, wurde 1736 aufgehoben. In Fürth hatten die Juden eine berühmte Gelehrten-Schule.

Das Fürsteuthum Onolzbach gab zu einem Römermonate 329 Gulben und zu einem Kammerziele 338 Thaler 141/4 Kreuzer. Bei der Theilung des Burggrafenthums Nürnberg waren bei dem Kürstenthum unterhalb Gebirgs zwei Erbämter geblieben, nämlich bas Erbfämmerer= und bas Erbschenkenamt; jenes verwalteten bie Berren von Eph, dieses die Herren von Seckendorf. Die Landescollegien waren benen im Fürstenthum Kulmbach ganz ähnlich eingerichtet. Auch hier in Onolzbach fehlte es an einer landständischen Berfassung. Die landesfürstlichen Einkunfte schätzte man auf 1 Million Gulben, unter welcher Summe aber bas Einkommen ber Markgrafen aus ber Graffchaft Sahn - Altenkirchen, im Weftfälischen Rreife, vermuthlich mit begriffen war. Der fürstliche Rriegsstaat bestand aus einer Leib= wache zu Bferde und einem Fußregimente von sieben Kompagnien. Onolabach oder Ansbach war die Haupt- und Residenastadt, und au Bruckberg fo wie zu Schwaningen gab es ein Luftschloß; ebenfo zu Roth ein Schloß, welches Ratibor an der Rednitz genannt wurde, weil es Markgraf Georg 1535 aus ben Einfünften seiner schlesischen Fürstenthumer batte erbauen lassen.

VI. Des Deutschen Ordens Meifterthum Mergentheim. Der Deutsche Ritterorden (Ordo Equitum Teutonicorum) wurde im Zeitalter ber Krengzüge 1190 in Palästina gestiftet. Die Mitglieber deffelben hießen Ritter ber Jungfran Maria oder Brüder bes Deütschen Hauses unserer lieben Frauen zu Jerufalem. Sie mußten fich zur Bertheidigung ber chriftlichen Religion und bes beiligen Landes. und zum Dienste ber Urmen und Kranken verpflichten, auch insgesammt Deutsche und von gutem Abel sein. Bapit Colestin III. bestätigte ben Orben 1291 und unterwarf ihn ber Regel bes Beil. Augustin. Gine gleiche Bestätigung erfolgte auch vom Raiser Beinrich VI. Zum ersten Oberhaupte des Ordens wurde Heinrich von Waldbot zu Baffenheim erwählt, welchem im Jahre 1200 Otto von Rärpen, 1206 Hermann I. Barth, und 1210 Hermann II. von Salza in der Sochmeisterlichen Bürbe folgten. Als die Saracenen in Paläftina zu mächtig wurden, begab fich der zuletzt genannte Hochmeister von Jerusalem nach Benedig, woselbst er vom Piasten-Herzoge Konrad von Cujavien eine Befandtschaft empfing, bie ihn und ben Deutschen Orben um Beiftand

wider die heidnischen Preußen ersuchte. Der Orden war hierzu willig, als ihm in ben 1226 und 1228 errichteten Berträgen ber eigenthümliche Besits alles Landes, welches er den Breuken abgewinnen würde, zugefichert, auch das Eulmische und Dobrinsche Land förmlich abgetreten worden war. Raifer Friedrich II. bestätigte diese Berträge in seiner Eigenschaft als Oberhaupt bes Reichs, unter beffen Schutz ber Orden gestellt wurde. Die Hochmeister verlegten ihre Wohnung anfänglich nach Marburg in Hessen, und hierauf nach Marienburg in Preugen. Der Orben brachte zwar nach und nach gang Breugen, Kurland, Semgallen und Livland unter feine Botmäßiakeit, bufte aber, nachdem er in der Mitte des 15. Jahrhunderts ben Scheitelpunkt feiner Macht erstiegen hatte, die meiften biefer ganber wieder ein. Der Sochmeister Ludwig von Erlichshaufen, in einen unalücklichen Krieg mit-ben Polen verwickelt, fab fich am 19. October 1466 zur Unterzeichnung des Vertrags von Thorn genöthigt, vermöge bessen ber Orden den westlichen Theil von Preiffen an die Krone von Bolen abtreten mußte, ber von da an das fönigliche ober polnische Breiffen bieß; und nicht genug daran, ber Orben mußte, vom Raifer und dem Reiche in Stich gelassen, seine Bafallenschaft von ber Krone Bolen anerkennen. Ludwig von Erlichshausen's Nachfolger, vier an der Zahl, leisteten auch in der That allesammt dem Könige von Volen bie Hulbigung, bis auf ben Hochmeifter Friedrich, Herzog zu Sachfen, ber am 29. September 1498 gewählt worden war, und sich weigerte, sich der Abhangigkeit von Polen zu unterwerfen. Der 38. Hochmeister, Albrecht, Markgraf zu Brandenburg, der am 14. Februar 1511 an bie Spite des Ordens trat, folgte jenem Beispiele; als er aber die lutherische Lehre angenommen hatte, und in Krieg mit Volen gerathen war, erschien er 1524 auf dem Reichstage zu Nürnberg und verlangte in seiner von ihm behaupteten Eigenschaft als Bafall des Reichs. Sulfe von Raifer und Reich; und als ihm diese nicht zu Theil wurde, verglich er sich mit dem Könige von Bolen und schloß am 8. August 1525 zu Rrafau einen Bertrag, vermöge beffen er Oftpreiffen ber Krone Polen wiederholt zu Lehn auftrug, diese dagegen das bisherige Ordensland als ein erbliches Herzogthum anerkannte. Diejenigen Ritter, welche mit biefer, bas Wefen bes Orbens ganglich vernichtenden Beränderung unzufrieden waren, protestirten laut gegen Alles, was Albrecht gethan hatte, festen ihn ab, und begaben fich nach Deutschland, woselbst bem Deutschmeister Dietrich von Cleen im August 1526 Walter

von Kronberg zum Rachfolger erwählt, und Biefem vom Raifer Rarl V. ber Titel eines Administrators bes Hochmeisterthums in Breufen beigelegt wurde; besondere Dentschmeister aber sind neben ben Sochmeistern von der Zeit an nicht mehr, sondern beide Würden in Einer Berson vereinigt, auch die Administration des Hochmeisterthums in Brengen ist feitbem eine bloge Titelfache gewesen. Bon 1732-1761 war Clemens August, Bergog zu Baiern, Erzbischof zu Röln und Bifchof zu Miinster, von 1761-1780 Karl Alexander, Herzog zu Betharingen, und von 1780 an, und beim Ausbruch ber frangösischen Staatsumwälzung, war in Mergentheim, bem Git bes Meifterthums. ber Erzherzog Maximilian Franz zu Öfterreich, Kurfürst-Erzbischof zu Röln und Fürst-Bischof zu Münster, ber 16. Soch- und Deutschmeister, oder der 54. in der ganzen Reihe der Hochmeister. bem vorhererwähnten Titel eines Abministrators, führte bas Oberhaupt dieses geiftlichen Orbens ben eines Meisters bes Deutschen Ordens in deutschen und wälschen Landen, auch ben Titel eines herrn zu Freidenthal und Gulenberg. Der hoch= und Deutschmeister war. wie wir schon aus vorhergebenden Mittheilungen wissen, ein geiftlicher Reichsfürst, und hatte im Reichsfürstenrathe auf ber Geiftlichen-Bank einen hoben Rang; benn er folgte, indem er ben Blat einnahm, auf bem ber Sochmeifter bes Orbens in Breugen gefessen hatte, unmittelbar auf die Erzbischöfe und ging allen Bischöfen vor, was ihm jedoch vom Bamberger Bischof streitig gemacht wurde; im Frankischen Rreife hingegen war er unter ben geiftlichen Fürsten ber lette, und gab auf ben Kreistagen seine Stimme zwischen Onolzbach und henneberg ab. Wegen ber Länder, die ben Hoch- und Deutschmeister zur Standschaft im Franktichen Kreise berechtigten, hatte er einen Reichs- und Matrikularanschlag von 124 Gulben und zu einem Kammerziele trug er 213 Thaler 61/2 Rreitzer bei.

Die Nitter mußten von gutem alten beütschen Abel sein und solschen erweisen. Seit den Tagen der Kirchenverbesserung konnten auch Evangelische in den Orden treten; und diese evangelischen Ordensritter dursten den Bund der She schließen, indeß die katholischen dem Cölibat unterworsen waren. Bei seierlichen Gelegenheiten trugen die Nitter einen weißen Mantel mit einem schwarzen Kreüze, das einen silbernen Rand hatte. Soust kleideten sie sich wie andere weltliche Leüte, versmieden aber zu lebhafte Farben und trugen das, vom König Heinrich zu Jerusalem ertheilte, goldene Kreüz, in dessen Mitte der vom Kaiser

Friedrich II. verliehene Reichsadler, an jeder der vier Ecken aber eine goldene Lilie angebracht war, womit König Ludwig der Heilige in Frankreich das Ordenswappen vermehrt hat. Der Orden hatte auch seine Priester, welche sich, wie schon erwähnt, zu des Heil. Angustin Regel bekannten.

Wenn die Berrschaften und Guter, die ber Deutsche Orben vor hundert Jahren, und noch beim Ausbruch der französischen Revolution in Deutschland annoch befaß - und nur von feinen beutschen Besitzungen ift hier die Nede, - und theils durch Rauf, theils durch Schenfung erworben und bekommen hatte, beisammen gelegen hätten, so würden fie ein Fürstenthum von ansehnlichem Umfange ausgemacht haben. Sie bestanden überhaupt aus dem eigentlichen Meisterthume gu Mergentheim und aus 11 Balleien. Un der Spite ber Regierung ftand bes Dentichen Orbens Staats und Conferengrath, zu bem 4 Landcommenthure und ber Director ber gebeimen Ranglei geborten; und unter diesem Ministerio die hochfürstlichen Dicasteria zu Mergentbeim, bestehend aus bem Statthalter, bem Bauscommenthur, bem Trappirer, bem Regierungskanzler, 20 weltlichen, 5 geiftlichen Regierungs-, so wie 10 Hoffammer - Rathen, nebst bem erforderlichen Ranglei-Bersonal. Die Balleien (Balliviae) ober Provinzen wurden. noch in ben letten Zeiten bes Reichsbeftandes in bie Balleien bes prenfifcben und beutschen Gebiets abgetheilt; jene waren bie Balleien Elfak und Burgund, Ofterreich, Robleng, an ber Etich; biefe die Balleien Franken, Beffen, Altenbiefen, Weftfalen, Thuringen, Lotharingen und Sachsen. Sie wurden burch Landcommenthure (Commendatores provinciales, Archi-Commendatores), regiert, die von den Rathsgebietigeren (Consiliarii) erwählt und vom Hochmeister bestätigt wurden, in manchen Balleien auch einen Coabiutor zur Seite hatten. Sie machten mit ben Rathsgebietigeren bas Rapitel aus, welches entweber zu Mergentheim, ober an einem andern Ordensorte zusammen berufen ward, und beiben ftand bas Recht zur Wahl eines Sochmeifters gu. In den Rangleien der Balleien fagen, außer dem Landcommenthur, einige Rathsgebietiger, welche Orbensritter waren, und einige Balleiober Kanzleiräthe, nebst Sefretairen und Kanzellisten. In wichtigen Angelegenheiten wurde von diesen Kangleien an den Hochmeifter und feine Regierung in Mergentheim appellirt. Die Balleien waren in Commenthureien (Commendae) eingetheilt, welche von Commenthuren (Commendatores) verwaltet und ihrer Seits wiederum in

Umter abgetheilt wurden. Ein Sauscommenthur beforgte die Gerichtssachen, erörterte die geringeren und verwies die größeren entweder an den gemeinen oder Landcommenthur, unter welchem er stand. Zu den Balleien Beffen, Thuringen und Sachsen, und ben babin geborigen Commenthureien gelangten mehrentheils evangelische Ritter, Die aber bem Hochmeister eben so unterworfen waren, wie die katholischen.

3m eigentlichen Meisterthume übte ber Hochmeister bie Landesbobeit, welche ein unmittelbarer Reichstand hatte, aus, und eben so in ben meiften Commenden der Ballei Franken. Die Landcommenthure der Balleien Elfaß-Burgund und Roblenz waren unmittelbare Reichsftände, und hatten auf bem Reichstagen Sitz und Stimme. Bingegen wurden die übrigen Landcommentbure von den Fürsten, in deren Gebieten ihre Wohnungen waren, als Landfaffen angefeben und behandelt. Bum Frankischen Rreife gehörte nur bas eigentliche Meisterthum Mergentheim und die Ballei Franken. Damit man aber alles Das, was diefem Orden in Deutschland geborte, mit einem Mal überschen könne, fo moge eine pollständige Übersicht seiner Besitzungen hier eingeschaltet werden.

I. Das Meifterthum Mergentheim enthielt: - Die Stadt Mergent= heim oder Mergenthal, d. i. Marienthal, Vallis Mariae virginis; das Schloß Reubaus, Der gewöhnliche Bohnfit des Soch- und Deutschmeisters; Die Bogtei in Suttenbeim; das Amt Dallau, die Pflegen Silsbach, Seuchelheim, Rirnbach, Stupferich und Beingarten, bas Umt Beinheim; Die Rammer-Commenthurei Sornect, ein Lehn des Bisthums Borms; die Amter Recfarfulem und Rirchhaufen; bas Schloß und Umt Stocksberg; das Umt Baingen; Die Rammer=Commen= thurei zu Beifenburg im Elfaß mit bem Dorfe Riethfels; die Commenthureien gu Frankfurt am Main, Maing und Speier; das Pachtaut Oppau und die Raftellanei Beinheim bei Alzen; die Berrichaft Freudenthal in Dberichlefien, nebit bem bagu gehörigen Marttfleden Gulenburg im Olmuger Rreife bes Martgrafen= thums Mahren; fo wie die ebendafelbit belegene Berrichaft Bauffau, auch Bonfow genannt. Dieje Berrichaften in Schleffen 2c. hatten einen Statthalter und einen Sauscommenthur zu Freudenthal, und ftanden unter Ofterreichs Couverainetat.

II. Die Ballei Franken wurde gwar nach Franken benannt, die bagu gehörigen 75 Commenthureien aber lagen nicht alle in diefem Lande, fondern gum Theil in benachbarten, zum Theil aber auch in entfernten Ländern. commenthurs gewöhnlicher Sig war auf der Commende Ollingen.

a) 3m Frantischen Rreife lagen :

1) Die Commenthurei Dilingen oder Ellingen, vom onolgbachichen Amte Bungenhaufen umgeben, beftand aus den Amtern Dllingen, Stopfenheim und Abeberg, fo wie aus den Umtern und Bogteien in den jum Schwäbischen Rreife gehörigen Reicheftadten Dinfelebuhl und Rordlingen.

2) Die Commenthurei Bierneberg, vom Unterlande des Fürstenthums

Rulmbach und vom Fürftenthum Onolgbach umgeben.

- 3) Die Commenthurei zu Nurnberg batte ihren Sig im Deutschen Saufe in ber Reichsstadt Nurnberg und begriff drei Amter, nämlich das Raftenamt, darin das Dorf Nöthenbach zc., und die Amter Postbaur und Eschenbach.
  - 4) Die Commenthurei ju Burgburg, und -
  - 5) Die Commenthurei zu Munner ftadt im Sochftift Burgburg.
- b) Im Schwäbischen Kreife lagen:
- 6) Die Commenthureizu Seilbronn, die in der Reichsstadt dieses Namens ihren Sit hatte, bestand aus den Dörfern Wimmenthal, Sondheim, Thalheim und Degmarn.
- 7) Die Commenthurei ju Ötting en hatte ihren Sig in der hauptstadt der Grafen zu Öttingen und begriff die Dörfer Belzheim, Ober= und Unter-Reim= lingen, den größten Theil des Dorfes Zipplingen und die halfte der Dörfer heimsfahrt und Ebermengen.
- 8) Die Commenthurei Kapfenburg, zwischen der Grafschaft Öttingen und der Propstei Elwangen gelegen, bestand aus dem Schloß und Dorfe Kapsenburg, dem Marktstecken Lauchheim, den Obrsern Brastelburg, Hohenloch, Michelseld, Baldhausen und mehreren Beilern.
- 9) Die Commenthurei ju Ulm, in der Reichsftadt biefes Namens, begriff, außer anderen Gutern, die Dörfer Böllingen, Bettingen und Segingen.
  - e) 3m Baierischen Rreife maren:
  - 10) Die Commenthurei ju Donauwerth, mit bem Dorfe Lauterbach.
- 11) Die Commenthurei Blumenthal, im oberbaierischen Rentamte München und Pfleggerichte Aicha.
- 12) Die Commenthurei zu Gänkofen, Genghofen, im Marktiflecken diefes Namens, der zum Rentamte Landshut in Riederbaiern geborte.
  - 13) Die Commenthurei zu Regensburg in der Reichsstadt diefes Namens.
    - d) Im Rurrheinischen Kreise lag:
- 14) Die Commenthurei Friglar in der kurmainzischen Stadt dieses Rasmens. Endlich war
  - e) 3m Oberrheinischen Rreise:
- 15) Die Commenthurei Kloppenheim, welche ihren Ramen von dem Dorfe Kloppenheim, im Gebiete der Burg Friedberg führte, und wozu das deutsche Haus in der Reichsstadt Frankfurt, so wie ein Viertel des Dorfes Niederrod bei Frankfurt gehörte.
- III. Die Ballei Elfaß und Burgund begriff folgende 13 Commensthureien:
  - a) Im Schwäbischen Rreise:
- 1) Die Commenthurei Alfch baufen, Altschausen, auch Alsbausen genannt, lag zwischen der Landvogtei Altorf und den Grafschaften Königseck und Scheer. Sie hatte ihren Sig auf dem Schlosse Alschausen und stand unmittelbar unter dem Landcommenthur der Ballei Elfaß und Burgund, welcher zwar zu den Reichsprälaten gerechnet wurde, aber wegen dieser Commenthurei auf dem Reichstage zum schwäbischen Reichstage zum schwäbischen Reichsgrafen-Collegio, und beim Schwäbischen Kreise auch zur Grafen- und herrenbank gehörte, auf der er die erste Stelle hatte. Sein Reichsmatrikularanschlag betrug seit 1682 flatt der früheren 160 Gulden, nur 60 Gul-

den und zu einem Rammerziele hatte er 101 Thater 45 Rreuger zu erlegen. Der bei der Commende liegende Drt Alichhaufen war ein fretes Reichsdorf, deffen Berechtsame in geiftlichen und weltlichen Dingen vom Deutschen Orben oft angefochten wurden. Bur Commenthurei gehorten die Dorfer Alligche, Eberebach, Bombe und Munchbach, nebft verschiedenen Weilern und Sofen.

2) Die Commenthurei Robr und Baldftetten begriff:

a) 3m Umfange der Martgrafichaft Burgau: Die Rleden Robr und Baldftetten und das Dorf Blaichern.

8) Bom Gebiete ber Neichoftadt Illm waren zum Theil umgeben : Der Martt= fleden Berrlingen und bas Schloß Urned.

v) Das Raftenamt in der Reichoftadt Ravensburg.

d) Das Schloß und die herrichaft Uchberg, nebft einigen Beilern, an ber öftlichen Granze ber Graffchaft Montfort.

8) 3wifden ber Landgraffchaft Rellenburg und ber Abtei Befershaufen: Das Bergichloß Gobenfele, Die Dorfer Leigges= oder Liggeredorf, Minderedorf, Mablivuren und verschiedene Beiler und Sofe.

3) Die Commentburei Meinau bestand aus ber gleichnamigen fleinen Infel im Boben- ober überlinger See, welche bem Orden 1282 burch Schenkung Urnold von Langenftein's jugefallen mar, und auf ber bas Comthurbaus ftand; ferner aus den Umtern in der graflich tonigeetichen Stadt Immenftadt und in ber Reichsftadt Aberlingen; und aus dem Umte Blumenfeld, mit dem Städtchen Diefes Ramens und den Dorfern Leipferdingen, Bolterdingen, Binningen ac.

4) Die Commentburei Beugen oder Beuten, bei Rheinfelden, ju welcher bas Dorf gleiches Ramens, die Schaffnerei Frid, in der füdlichften Begend des Breisgau, und die Schaffnerei ju Rheinfelben gehörten.

Die Commenthurei Beuggen hatte auch die niederen Gerichte ju Lengnau und in den Sofen Tagermovs und Bogelfang in der Grafichaft Baden und befette auch die fatholifche Pfarre ju Baden.

5) Die Commenthurei Freiburg, welche ihren Sig in der Stadt Freiburg im Breisgau hatte. Bu derfelben gehörten die Dorfer Bafenweiler, zwischen Freiburg und dem Rheine; Baldorf, Schwandorf und Bolmaringen, alle brei in ber Begend ber murttembergischen Stadte Ragold und Saiterbach; Raringen, Mingen, Robrdorf, und hemmendorf in der Begend ber öfterreichischen Städte Sorb und Chingen. 13 14 (1) 3m Belvetien :

6) Die Commenthurei Sigtirch ober Sirgtilch, in den obern freien Amtern Bird Self Bulletin birder Burd Fred Life Burg var fire Fille ber Eidgenoffenschaft. 7) Die Commenthurei ju Bafel, und

8) Die Commentburei zu Mubibaufen, welche Stadt ein zugewandter Ort ber Eidgenoffen war. 193310 Te) Im Sundaau:

9) Die Commenthurei Righeim im Dorfe gleiches Ramens, auch Rigen genannt, im Amte Landsee. fired d) Im Ober-Clfaß:

10) Die Commentburei ju Rufach, welche Stadt jum Bisthum Strafburg

gehörte, und in welche die Commende aus dem zerstörten Dorfe Sundheim ver= legt worden war. Bon ihr hing —

11) Die Commenthurei von Gebweiler ab.

- 12) Die Commenthurei zu Raifersberg, einer toniglichen Stadt. Sie war gemeiniglich mit Aufach vereinigt. Bu derfelben gehörte die herrschaft Befenheim, nicht weit vom Rheine.
- anna e) 3m Unter=Elfaß:
- 13) Die Commenthurei zu Undlau, einem adlichen Städtchen.
- 14) Die Commenthurei zu Straßburg, deren Saus aber bei Gelegenheit der Erweiterung der Festungswerfe dieser Stadt im Jahre 1633 abgebrochen worden war.
- IV. Die Ballei Österreich, ganz im Österreichischen Kreise belegen, stand unter erzherzoglicher Landeshoheit und begriff 8 Commenden, nämlich: den Deutschen Hof zu Wien mit der darin stehenden Kirche der Heil. Elisabeth; hier hatte der Landcommenthur seinen Siß; die Commenthureien zu Neustadt im Lande unter der Ens; bei Gräß, der Hauptstadt von Steiermark, woselbst das Deutsche Haus auf einem Hügel am Bach Lech steht; zu Meretinza und Groß=Sonntag in Untersteiermark, zwischen den Städten Pettau und Fridau, unweit der Orave; zu Laibach, der Hauptstadt von Krain; zu Wöttling und Ischernembl in Krain; zu St. Georgen, im Sandhose und zu Freisach in Kärnten; und zu Linz, der Hauptstadt im Lande ob der Ens.

Chedem gab es auch zu Brigen in Lirol eine Commende diefer Ballei, welche

aber 1622 an das Jesuiten=Collegium zu Görz gekommen ift.

V. Die Ballei an der Etsch und am Gebirge lag in Atrol und stand unter tirolischer Landeshoheit. Es gehörten dazu 5 Commenthureien, nämlich zu Begenstein, unweit der Stadt Bogen; das Deutsche Haus zu Trient, die Commende zu Leng moß auf dem Ritten; das Deutsche Haus zu Störzing und die Commende im Gerichte Schlanders. Der Landcommenthur hatte seinen Sig auf dem Schlosse Wegenstein.

VI. Die Ballei Koblenz lag, wie wir oben gesehen haben, im Kurrheinisschen Kreise. Ihr Landcommenthur hatte auf den Kreistagen dieses Kreises Sit und Stimme, und auf dem Neichstage unter den Neichstagen dieses Prälaten auf der rheinisschen Bank. Sein Matrikularanschlag war 4 Mann zu Roß und 20 zu Fuß, oder 128 Gulden und zu einem Kammerziele entrichtete er 50 Thaler 67½ Kreüzer. Er hatte seinen Sitz zu Köln. Zu dieser Ballei gehörten 7 Commenthureien, nämlich zu Koblenz im Erzstift Trier, zu Linz im Erzstift Köln; in der Neichstadt Köln; zu Baltbreitbach und Rheinberg im Erzstift Köln; zu Trarr; zu Muffendorf und die Pilzenburg in der Stadt Wechelen, Burgundischen Kreises, war die Alde Buttan der Stadt Wechelen, Burgundischen Kreises, war die Alde Buttan der Stadt Wechelen, Burgundischen

VII. Die Ballei Seffen begriff 5 Commenthureien, nömlich das Deut=
fche Saus in der heisigichen Stadt Marburg, woselbst der Landcommenthur dieser
Ballei, der zugleich Comthur von Marburg war, seinen Sig hatte; die Commende
Schiffenberg, im Gericht Steinbach des hessen aumftädtischen Oberamts
Gießen, wozu auch der bei Lengestern liegende Sof Reuhof, nebst vielen Gefällen
in verschiedenen Ortschaften, gehörte; die Commende Oberflorsheim im tur-

ufälzischen Oberamte Alzen und die zu Griffftädt, in Thüringen, unweit ber Unstrut, im Amte Beißensee; so wie das Deutsche haus in der Reichsstadt Beglar. Graf August von der Lippe war der erste evangelische Landcommenthur der Ballei hessen. Bermöge Bergleichs von 1681 wurde der Landcommenthur wechselsweise aus allen drei Kirchenbekenntnissen gewählt. Jur Commende Marsburg gehörten der Schwalheimer hof zu Ober-Widersheim im Amte Stormsels, und der hof zu Nodheim, beide im hessen abarmstädtischen Gebiete, nehst vielen Gefällen in verschiedenen Dorfschaften. Auch lag der Commende Marburg die Berwaltung des dortigen Elisabethhospitals ob.

Die Commenthurei Friglar, welche oben ber Ballei Franken zugelegt worden ift, wurde 1785 jur Ballei Beffen gerechnet.

VIII. Die Ball ei Alten-Biesen bestand aus 12 Commenthureien, welche theils in Deutschland, theils in den Niederlanden lagen. Die älteste Commende war Alten-Biesen, Domus Juncetana, im Hochsift Lüttich, zwischen Maastricht und Longern, beren Güter 1216 vom Grasen Arnold von Looz und der Übtissen zu Bilsen, mit Genehmigung des Bischofs Hugo II. (von Pierrepont) dem Orden geschenkt worden waren. Die übrigen Commenthureien waren: Jungen-Biesen, oder Biesen schlechthin, in der Reichsstadt Köln; das Deütssche Haus zu Maastricht, mit einer Kirche, woselbst der Landcommenthur dieser Ballei seinen Sit hatte; die Commenden Siersborf im Herzogthum Jütich; Bernsheim; Gemmert im Herzogthum Brabant, und dessen Weierei herzogenbusch, unweit Helmont; Beetevoort, auch im Herzogthum Brabant, Quartier Loewen und Landschaft Sisen; Grüterode und Feücht; Ödingen und Holt; Ramersdorf; St. Beters Boeren, im Herzogthum Limburg; und die Commenthurei St. Ügidit zu Achen; die Herrschaft und die Hebungen Diepenburg, Beverst und Damnis; die Hebungen von St. Truisen und Tongern.

IX. Die Ballei Bestfalen hatte ihre Güter und Besigungen theils im Westfälischen, theils im Kurrheinischen Kreise, und bestand aus den 10 Commensthureien zu Münster, zu Osnabrück, Duisburg im Serzogthum Kleve, Bratel im Sochstift Paderborn, Belmen oder Belheim, Mahlenburg in der zum Erzstift Köln gehörigen Grafschaft Acklinghausen; und Mölheim, oder Mülheim, im Herzogthum Bestfalen. Auf dieser Commende hatte der Landscommenthur der Ballei gemeiniglich seinen Sis. Endlich aus den Commenthureien Stronden und Delpe im Herzogthum Berg, und Essen.

X. Die Balle i Thüring en bestand aus ben 4 Commenthureien: Behiten, im kursächsischen Amte Eckartsberge; Liebskädt zwischen Weimar und Eckartsberge; Negelstadt oder Neilstett, an der Unstrut, nicht weit von Langenssalza, und Zwegan oder Zwäzen, an der Saale, unweit Jena. Diese Commende war der Sauptort der Ballei, daher der Sig des Landcommenthurs. Es gehörten dazu die Dörfer Altengönne, Nerkwig, Nödgen, Wolsborn und Wittersrode. Die Ballei stand unter der Landeshoheit des Aurfürsten zu Sachsen, dessen Landsaß der Landcommenthur war. Dieser hatte im engern Ausschuß der Nitterschaft die erste Stimme, wenn er persönlich gegenwärtig war. Man schäpte seine jährlichen Einkünfte auf 6000 Gulden.

XI. Die Ballei Lotharingen. Bu derfelben gehörten unter anderen

folgende Commenthureten: Trier, in ber hauptstadt des Erzstifts dieses Namens, Bedingen, Meinstedel, Saarburg, Saarbrüden und Luxemburg. Die triersche Commende war der Sig des Landcommenthurs, und es gehörten dazu die Meiereien Roehtig und Tammels.

XII. Die Ballei Sach sen begriff die 7 Commenden: Luclum, im Fürstenthum Bolsenbüttel, in welchem der daselbst restoirende Landcommenthur ein Landstand war. Das haus zu Luclum mit seinem Zubehör hatte Bischof Bolzath zu halberstadt 1260 dem Deutschen Orden geschenkt. Zu demselben gehörte das dabei liegende Dorf gleiches Namens; Langeln in der Grafschaft Wernigerode; Dom missch im sächsischen Aurkreise; Bürow, im Amte Koswit des fürstlich Zerbstschen Untheils am Fürstenthum Anhalt und seit 1697 der Landeshoheit dessehoheit dessehom unterworfen; Weddingen, im hochstift hisbesheim; Gött inz gen, im Fürstenthum Kalenberg, und Dansdorf im Amte Belzig des sächsischen Kurfreises.

Sonst gab es auch noch die Ballei Ütrecht, die aber 1785 in dem Abreß-Rasender des Hoch- und Deütschmeisterthums nicht mehr aufgeführt wurde. Sie hatte den Ramen von der Stadt Ütrecht, woselbst das Deütsche Haus der Sitz des Landcommenthurs war, dessen, von den Commenthuren getroffene Bahl von den Staaten der Provinz Ütrecht bestätigt wurde. Die Ballei bestand aus dem Landcommenthur und 10 Commenthuren zu Dieren in der Besüwe, Ihiel, Maasland, Rheenen, Leisden und Katwist op den Rhisn, Schoten in Friesland, Doesborg, Schelluinen, Middelburg und Schoonshoven. Auch diese Ballei Ütrecht wurde zu den Balleien des Deütschen Gesbiets gerechnet.

VII. Die gefürstete Grafschaft Henneberg gränzte gegen Morsen an die Fürstenthümer Koburg und Schwarzburg, gegen Mitternacht an die Fürstenthümer Gotha und Eisenach, gegen Abend an die Landsgrafschaft Hessen und das Hochstift Fulda, und gegen Mittag an das Hochstift Würzburg. Bon diesem Lande besaß vor hundert Jahren:

1. Das Kurhaus Sachsen: die Stadt und das Amt Schlenssingen, die Ämter Suhla, Kühndorf und Benshausen, so wie die Kammergüter und Borwerke Vestra und Rohr, von denen jenes eine Wannsabtei, Prämonstrateuser Ordens, und dieses ein Frauenkloster gewesen war; Vestra, auch die Ruhestatt der Henneberger Fürsten.

2. Das herzogliche Saus Sachfen-Beimar-Gifenach: bie Umter Imenau, Lichtenberg ober Oftheim, und Kalten-Nordheim.

Im Fuldaschen Amte Fischberg, welches ehedem ben Fürsten von henneberg verpfändet gewesen ift, hat das haus Sachsen-Weimar-Eisenach die erbehennebergschen Leute, Menten, Gefälle, Guter, Steuern, hohen und niederen Gerechtigeteiten, Forsten und Jagden, welche 1707 ohne seine Einwilligung vom fürstlichen hause Sachsen-Eisenach an das hochstift Fulda verkauft worden waren, beim Erslöschen jenes hauses, 1741 in Besig genommen.

3. Das herzogliche Saus Sachsen-Meinungen ober

Meiningen hatte ben größten Antheil an der gefürsteten Srafschaft Hemeberg. Dieser Theil liegt in der Mitte des Landes, erstreckt sich von der Gränze des Fürstenthums Eisenach dis an das Hochstift Würzburg und bestand aus der Stadt Meiningen, dem Amte Meiningen und Maßseld (enthaltend den Werra-, Jüchsener, Sülzselder- und Herpf-Grund und das Dorf Wilmars), den Ämtern Wasungen, Sand, Frauenbreitungen, Salzungen-Allendorf\*, Altenstein und Römhild.

Römhild war eine Herrschaft, von der beim Erlöschen der Sachsen-Römbild= schen Linie im Jahre 1710 zwei Drittel an Sachsen-Meiningen und ein Drittel

an Sachfen=Roburg=Saalfeld fiel.

\*) Begen Lichtenberg und Salzungen fiehe unten beim Stifte Fulba.

4. Die Herzoge zu Sachsen-Gotha und Koburg-Saalfelb besaßen das Amt Themar gemeinschaftlich, dergestalt, daß jenem ein Orittel, diesem zwei Orittel gehörten.

5. Das herzogliche Haus Sachsen-Hildburghaufen

hatte bas Amt Behrungen.

6. Der Landgraf zu Heffen-Kaffel besaß die ehemalige Herrschaft Schmalkalben, nachmals ein Oberamt, bestehend aus dem Amte Schmalkalben, den Vogteien Herrenbreitungen, Barchfeld, und Broterode und dem Amte Hallenberg.

Das uralte Geschlecht ber ehemaligen Grafen von henneberg fing erst im 11. Jahrhundert an, diesen Titel zu führen. 3m 13. Jahr= hundert theilte es sich in drei Hauptlinien, nämlich in die schleufingensche, aschachische und hartenbergsche. Graf Berthold X. wurde 1310 in den Fürstenstand erhoben. Außer dem, was im Obigen zur gefürsteten Grafschaft Benneberg gezählt worben, besagen die Benneberger ehedem auch die Fürstenthümer Koburg und Hildburghausen, welche die neue Herrschaft Henneberg genannt wurden, bas Amt Kischberg, welches vom Hochstift Kulda wieder eingelöst wurde, und verschiedene Ortschaften, welche an das Hochstift Würzburg kamen. 1554 errichteten die Fürsten Wilhelm und Georg Ernft eine Erbverbrüberung mit ben fürstlichen Haufern Sachsen-Roburg und Heffen. Als nun ber Benneberasche Mannsstamm 1583 mit bem Fürsten Georg Ernst erlosch, kam die eigentliche gefürstete Grafschaft, ober die alte Herrschaft henneberg an Sachsen-Roburg und bie Stadt und Berrschaft Schmalkalben an das Haus Heffen. Die Örter und Güter, welche das Hochstift Würzburg erhalten hat, sind demselben vor dem Erlöschen des Hanses Henneberg einverleibt gewesen. Von der Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I. fachsen-koburgschen Linie ift bas vorbin erwähnte Land balb abgefommen und vom Rurhause Sachsen und ben Berzogen zu Sachsen-Altenburg und Weimar gemeinschaftlich befessen und regiert worben. Als aber die Theilhaber die Unbequemlichkeit ber gemeinschaftlichen Regierung erwogen, so haben sie 1660 eine Theilung des Landes beschlossen, in welcher bas Kurhaus Sachsen ben oben erwähnten Untheil bekommen hat. Herzog Friedrich Wilhelm II., ber Stifter ber altenburgichen Linie, erhielt die Städte und Umter Meiningen, Maßfeld und Themar, die Bogtei Behrungen und andere Örter, welche 1672 an Bergog Ernft III., Stifter ber gothaschen Linie, gelangten. und nach beffen Tobe unter feinem britten Sohne Bernhard und vierten Sobne Beinrich bergeftalt vertheilt wurden, bag jener Meiningen, Maffeld, Wasungen, Sand, Breitungen und Salzungen: biefer aber Römhild, Behrungen, Themar und andere Örter erhielt. Die römhildsche Linie starb 1710 mit Herzog Ernst aus, worauf ihr Landesantheil ben fürftlichen Saufern Meiningen, Gotha, Saalfelb und Hildburghausen zu Theil wurde. Das Haus Weimar erhielt bei ber Theilung von 1660 ben in ber obigen Nachweifung aufgeführten Antheil, welcher zwar unter die vom Herzog Wilhelm abstammende weimarsche und eisenachsche Linie vertheilt wurde, allein wieder an erstere ganz gekommen ist, nachdem lettere 1741 erloschen war.

Auf dem Reichstage wurde im Reichsfürstenrathe wegen der gefürsteten Grafschaft henneberg vom Kurfürsten zu Sachsen und ben Bergogen zu Sachsen - Weimar und Hildburghaufen abwechselnd eine Stimme geführt. Auf ben frankischen Kreistagen fanden wegen berfelben auf der fürstlichen Bank drei Stimmen Statt, welche wie schon oben erwähnt, henneberg Schleufingen, henneberg Römhild und henneberg = Schmalkalben genannt wurden. Der Reichsmatrikularanschlag bieses Landes betrug 190 Gulden und zu einem Kammerziele entrichtete Benneberg-Schleufingen 190 Thaler 36 Kreuzer, Benneberg-Römhild 81 Thaler 141/2 Kreuzer und henneberg-Schmalkalben 19 Thaler 181/2 Kreuzer. Wie jett, so auch in jenem Zeitpunkte, ben wir hier hauptfächlich im Auge haben, bekannten fich die Bewohner ber gefürsteten Grafschaft Henneberg zur evangelisch-lutherischen Lehre. Eine landständische Verfassung bestand bamals nicht. Bon ben angeseffenen ablichen Geschlechtern mögen genannt werben: Altenstein, Bronfart, Fauft, Febbe, von der Thann, Stein 2c. Stolberg-Wernigerobe besaß Schwarza im Amte Rühndorf. Rur-Sachsen ließ seinen

Landesantheil durch ein sogenanntes Oberaufseheramt, Sachsen-Weismar den seinigen durch Amtleüte regieren. In Meinigen bestand eine fürstliche Regierung und Kammer; auch befand sich daselbst das dem kursürstlichen und herzoglichen Hause Sachsen gemeinschaftlich gehösende Hennebergsche Archw. In den übrigen Landestheilen des Hauses Sachsen gab es Amtleüte, im hessischen Antheil einen Oberantmann. In Schleüsingen und in Meiningen gab es Consistorien. In Schmalstalden hatte die reformirte Gemeinde öffentliche gottesdienstliche Übung. Zu Schleüsingen befand sich ein Ghmnasium und in den übrigen Städten gab es geringere lateinische Schulen.

VIII. Die gefürstetete Grafschaft Schwarzenberg lag zwischen bem Hochstift Würzburg, dem Fürstenthum Onolzbach, dem Kulmbachschen Unterlande, der Herrschaft Speckfeld, der Grafschaft Castell und dem Hochstift Bamberg.

Die Graffchaft bestand aus feche Umtern, nämlich ben Bogtamtern Markschain feld, mit dem Bergschloffe Schwarzenberg, von welchem die Fürsten und das Land den Namen haben; Geifelwind, Seehaus, mit dem ehemaligen Bergschloffe Hohenlandsberg; Erlach, und den Verwalterämtern zu Markspreit und Michelbach.

Die Vorfahren ber nunmehrigen Fürsten zu Schwarzenberg hießen ursprünglich herren von Seinsheim, ein Name, ber, nachbem fie 1420 die Herrschaft Schwarzenberg erkauft hatten, und sie vom Raifer in ben Reichsfreiherrenftand erhoben worden waren, allmälig erlosch, wogegen ber Name ber Freiherren von Schwarzenberg und Hohenlandsberg auffam. 1671 wurde die Familie in den Reichs= fürstenbund erhoben; das Jahr darauf erhielt sie beim Fränkischen Rreise einen Plat auf der fürstlichen Bank, und 1674 wegen der Grafschaft Schwarzenberg Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe. Ihr Reichs- und Kreismatrikularanschlag wegen biefer gefürsteten Grafschaft und ber Herrschaft Seinsheim betrug 49 Gulben. Zu einem Rammerziele mußten wegen Schwarzenberg ober Hohenlandsberg 16 Thaler 30 Kreitzer und wegen Seinsheim 35 Thaler beigetragen werden. Auf dem Schlosse Schwarzenberg befand sich die fürstliche Regierung über die gefürstete Grafschaft Schwarzenberg und die Berrschaft Seinsheim. Der Ranzleidirector war zugleich Oberamtmann über die neun Umter, aus welchen beibe Länder bestanden, über welche auch ein Centgraf gesetzt war, welcher bie peinliche Ge= richtsbarkeit besorgte. Für die evangelischen Gemeinden war ein Consistorium verordnet; die römisch-katholischen aber waren dem

Bisthum Würzburg zugewiesen. [Wegen Seinsheim siehe weiter unten, S. 201.]

IX. Die Fürsten zu Löwenstein-Wertheim wurden in der katholischen Linie zu Nochefort 1711 in den Reichsfürstenstand erhoben und gelangten 1730 beim Fränklichen Kreise zu Sitz und Stimme auf der Fürstenbank, als sie versprochen hatten, daß sie einen Matrikularanschlag von 16 Gulden übernehmen und entrichten wollten, dis sie sich mit unmittelbaren Reichsgütern versehen haben würden, auf welche im Kreise das Übliche und ein fürstenmäßiger Anschlag gegründet werden könne. Im Reichssürstenrathe hatten sie noch keine Stelle und Stimme.

[Da sich nun die fürstliche Stimme beim Franklichen Kreise nicht auf den Antheil, welche diese Linie der Löwensteiner an der Grafschaft Wertheim hat, gründete, so ist die Beschreibung dieser Grafschaft nicht hier, sondern weiter unten bei den Grafschaften in ihrer Ordnung, einzuschalten; S. 198.]

X. Die Graffcaft Sohenlobe gränzte mit dem Meisterthum Mergentheim, dem Hochstift Würzburg, dem fürstlich hatselbschen Gebiete, dem Fürstenthum Onolzbach, den Gebieten der Reichsstädte Rothenburg und Schwäbisch-Hall, dem Herzogthum Württemberg und einem Theil der Kurfürstenthümer Mainz und Pfalz.

Um die Zeit, welche hier maßgebend ift, bestand die Grafschaft, — welche ihren Namen von dem Stammhause Hohenloch, Holloch, Hooloch, Holloch, Hooloch, Holloch, Hooloch, Holloch, tas unweit der onolzbachschen Stadt Uffenbeim (bis 1378 Hohenlochisch) bei dem Dorfe Hollach, Hohlach, in alten Urkunden Hohenlach, gestanden hat, — aus folgenden Städten, Amtern u. s. w.:

1. Dem ganzen hohen lohischen hause gemeinschaftlich zustehend war: Öhringen, in Urkunden Oringowe, Orengawe, Orengow, die hauptstadt der Grafschaft an dem kleinen Flusse Ohrn. Eine halfte der Stadt gehörte der fürstlich öhringschen, und die andere der fürstlich waldenburgschen Linie des hauses hohenlohe. Jene hatte auf dem hiesigen Schlosse ihren Sig, auch ihre Regierung und Kammer. Das sogenannte Steinhaus gehörte der fürstlich waldenburgschen Linie. Sonst war hier Alles gemeinschaftlich, insonderheit das hohenlohe-Pfedelbachsche Consistorium, wie auch eine Stifts-Administration über die zum ehemaligen Collegiatstift gehörigen Güter und Zehnten; das Gesammtsurchtv des hauses hohenlohe und das Gymnasium illustre. Lehnpfarren waren: Ötttelsingen im Meisterthum Mergentheim, und Schüpf im ritterschaftslichen Flessen Unter-Schüpf.

2. Befigungen der fürftlich malbenburgichen Sauptlinie.

a) Die bartenfteinsche Linie befaß die Amter Bartenftein, Berren-

gimmern, Sindringen, Schneldorf, Pfedelbach und Mainhard.

b) Die schilling fürftiche Linie das Oberamt Baldenburg mit der Stadt gleiches Namens, woselbst die fürstliche Regierung war, die Amter Kupferzell, im Ohrnthale, Geilenkirchen, Adolzfurt, Schillingsfürst mit dem Bergschlosse und der Residenz gleiches Namens und dem großen Marktflecken Frankenau.

3. Befigungen der fürftlich neuensteinschen Sauptlinie.

- c) Die öhringiche Linie besaß die halbe Stadt Öhringen und die Amter Neuenstein, Michelbach, Beutingen, Ornberg, Zweiflingen, Kunzelsau, Sollenbach und Beifersheim (die drei legtern der 1756 + Linie Beifersheim gehörig).
  - d) Die langenburgiche Linie die Stadt und das Amt Langenburg.
- e) Die ingelfingsche Linie die Umter Ingelfingen und Schropberg, mit dem Refidenzichlosse in dem Städtchen Ingelfingen.

f) Die firch bergiche Linie befaß die Amter Rirchberg, wofelbft das Re-

fibengichloß mar, und Döttingen.

Außerhalb der Grafschaft Sobenlohe befaß die Linie Sobenlohe-Schillingsfürst die Herrichaft Wilhermsdorf, welche zum Nittercanton Altmühl gehörte; und die Hauptlinie die halbe Grafschaft Gleichen in Thüringen, innerhalb des Gebiets des Fürstenthums Gotha (siehe unten im Kapitel vom Obersächsischen Kreise).

Auf dem Reichstage gehörten die Fürsten zu Hohenlohe, — bavon bie waldenburgsche Hauptlinie 1744 zur reichsfürstlichen Würde erhoben wurde, die neüensteinsche aber 1764, — zum fränkischen Reichsgrafen-Collegio und hatten auf Grafentagen fechs Stimmen nebst dem Vorsitze im frankischen Collegio; auf den Kreistagen aber batten fie nur zwei Stimmen, welche gleich auf die fürftlichen folgten. Der Reichs= und Areismatrikularanschlag des Hohenlohischen Hauses betrug 144 Gulben, bavon die waldenburgsche Linie 56, und die neüensteinsche 88 Gulben entrichtete. Zu einem Kammerziele gab jene Linie 67 Thaler 71/2 Areiger und biefe 89 Thaler 291/2 Areiger. Das Recht der Erstgeburt war in dem Zeitpunkte, der uns hier vorschwebt, nur in der langenburgschen Linie und zwar 1718 eingeführt und vom Raiser bestätigt worden. Seit 1556 bekennt sich das ganze Land zur evangelisch-lutherischen Kirche; 1667 trat aber Graf Ludwig Guftav von Hohenlohe-Schillingsfürst in den Schoof der allein seligmachenden Kirche zurück, und seine Nachkommenschaft ist bis auf ben heütigen Tag barin sitzen geblieben.

XI. Die Graffchaft Castell, zum größten Theile auf bem Steigerwalde, zwischen ber gefürsteten Grafschaft Schwarzenberg, der Herrschaft Limburg-Speckseld, dem Hochstift Würzburg und dem onolzbachschen Umte Klein-Lankheim des Oberamts Uffenheim gelegen,

war unter -

1. Die altere grafliche Sauptlinie zu Caftell= Remlingen, ber Die Umter Castell und Remlingen gehörten, und unter -

2. Die jungere gräfliche Sauptlinie zu Caftell=Rudenhaufen,

mit dem Umte des legten Ramens vertheilt.

Die remlingensche Linie der Grafen Castell zerfiel in die zwei Rebenlinien zu Castell und zu Rehweiler; und an dem Flecken Remlingen zc. hatten auch das Haus Löwenstein-Wertheim und das Hochstift Würzburg Antheile, dei welch' letzterem die Grafschaft größtentheils zu Lehn ging, wiewol die Grafen auch ihren eigenen ansehnlichen Lehnshof hatten. Auf dem Reichstage standen ihnen im fränklichen Reichsgrafen-Collegio zwei Stimmen zu, deim Fränklichen Rreise aber nur eine Stimme; auf dessen Areistagen war ihre Stelle zwischen Hohenlohe und Wertheim. Ihr Reichs- und Kreismatrikularanschlag war seit 1678 nur 18 Gulden und zu einem Kammerziele gab die Grafschaft 18 Thaler  $84^{1/2}$  Kreizer.

XII. Die Grafschaft Wertheim, zwischen bem Erzstift Mainz und bem Hochstift Würzburg belegen, zum Theil auch an die Grafschaft Erbach gränzend, war aus Ortschaften und Gütern zusammengesetzt, welche theils Reichs-, theils böheimsche, würzburgsche und fuldasche Lehen, theils wertheimsches Eigenthum waren. Sie bestand aus —

1. Der eigentlichen Grafichaft Bertheim, mit der hauptstadt dieses Ramens, dem Amte Remlingen (woran Bürzburg und Castell Antheil hatten), dem Amte Freüdenberg (zum Theil Bürzburgisch), dem Amte Schwanberg, dem Amt, Schloß und Flecken Königheim (im Gebiete des Erzstifts Mainz, das auch Antheil daran hatte) und dem Amte Lautenbach;

2. Der herrichaft Breuberg, einem fuldaschen Lehn, den Saufern Lowenstein = Bertheim und Erbach gemeinschaftlich gehörend, die bafelbft einen

Amtmann bielten; und -

3. Dem Umte Rlein-Seubach oder Beibach, auch heibbach genannt, welches 1721 von den Grafen von Erbach an das haus Löwenstein-Wertheim verfauft wurde, unter eigenthumlichen, fehr verwickelten Bedingungen, auf den Fall bes Aussterbens der einen oder der andern Familie der beiden Vertragschließenden.

Das Löwensteinsche Haus war, als die ehemaligen Grafen von Wertheim in der männlichen Linie 1556 erloschen, nach langwierigen Zwistigkeiten seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts, in den ruhigen Besitz des Theils der Grafschaft Wertheim gelangt, den es vor hundert Jahren, und auch beim Ausbruch der französischen Revolution noch inne hatte. Auf dem Reichstage hatten die Fürsten und Grafen zu Löwenstein-Wertheim wegen dieser Grafschaft im fränklischen Grafens Collegio zwei Stimmen, und auf den Kreistagen nahmen sie mit einer

Stimme ihren Platz zwischen Sastell und Rieneck. Zu einem einfachen Römermonate gab jede der beiden Hauptlinien 26 Gulden 30 Kreitzer und zu einem Kammerziele erlegten beide zusammen 86 Thaler 51 Kreüzer. Die Einwohner waren theils römische Katholiken, theils Lutheraner. In Wertheim war eine lateinische Schule.

Das Haus Löwenstein-Wertheim besaß auch: die Grafschaft Löwenstein, im Schwäbischen Kreise, und unter herzoglich württemberascher Landeshoheit. Zwischen diesem Berzogthum und ber Grafschaft Dobenlohe belegen, befaß die gräfliche Linie von diefer Graffcbaft Das Städtchen und das Amt Löwenstein und das Amt Sulzbach an Der Murr; und die fürstliche Linie bas Amt Abstadt oder Wilbeck. Kerner im Burgundischen Rreife bie Berrichaften Chaffepierre und Cuquon, welche beide souverain waren, und unter des Bergogthums Luxemburg Schutze standen, und unter bessen Landeshoheit die Berrichaften Berbemont, Reuilly, Orgeo, Savreffe, Satton und ein Drittel ber mit Stollberg und Aremberg gemeinsamen Berrschaft Reufchateau (f. oben S. 136); im Westfälischen Rreife bie reichsunmittelbare Grafschaft Birnenburg (f. weiter unten); verschiebene Berrschaften in Böheim, als Benbe, Altsattel, beibe im Bilfener Rreise, u. a. m.; und verschiebene zu ben Gütern ber unmittelbaren Reichs-Ritterschaft gehörige Ortschaften.

XIII. Die Grafschaft Riened, auf bem Speßhart, zwischen bem Erzstift Mainz, der Grafschaft Hanau und dem Hochstift Würzburg gelegen, hatte in alten Zeiten ihre eigenen Grasen, welche ihre Güter von Kur-Mainz, dem Hochstift Würzburg und Kur-Pfalz zu Lehn trugen. Ihr Geschlecht starb 1559 aus, worauf die Grafschaft dergestalt gestheilt wurde, das Würzburg seine Lehen zurücknahm, das pfälzische Lehn 1560 an die Grasen von Erdach eigenthümlich überlassen wurde, und das übrige von Kur-Mainz 1673 an die Grasen von Nostiz und 1684 an die Grasen von Hanau zu Lehn verkauft, theilweise aber auch zurückbehalten wurde. 1674 überließ Kur-Mainz das ihm seit länger als hundert Jahren zustehende Sitz und Stimmrecht auf den Kreistagen und auf dem Reichstage im fränklichen Grasen Sollegio den Grasen von Rostiz. Zu einem Kömermonat gab die Grafschaft 28 Gulden. Ihr Beitrag zum Kammerziele steckte unter dem Anschlage von Kur-Mainz.

1. Der Antheil der Grafen von Roftig= Miened enthielt das Stadtschen und Schloß Riened, nebst dem Dorfe Schaibach 2c., davon der Grafschaft hanau ein Biertel zustand, die auch den halben Biebergrund zu Lehn trug.

2. Der Untheil des Ergftifte Maing enthielt das Umt Cobr.

XIV. Die Graffchaft Erbach, auf bem Obenwalbe gelegen und vom Erstift Mainz, bem Kurfürstenthume Bfalz, ber obern Graffchaft Ratenellenbogen und einem Stück ber Grafichaft Wertheim begränzt. umfaßte die Umter Erbach, Michelftadt, Freienstein, Fürstenau, Reis denberg, Schönberg, König und Wilbenftein, fo wie bie Balfte ber Herrschaft ober bes Amtes Breüberg (f. oben XII., 2), und gehörte seit 1751 ben brei Linien bes, von Raiser Rarl V. im Jahre 1532 in ben Grafenstand erhobenen Hauses ber Schenken, herren von Erbach. nämlich Erbach-Erbach, Erbach-Schönberg und Erbach-Fürstenan, beren uralte Lehnspflichtigkeit gegen Rur=Bfalz fortbauernd gültig war: Auf bem Reichstage hatten bie Grafen von Erbach zwei Stimmen im frankischen Grafen-Collegio, und beim Frankischen Rreife faßen sie awischen Rieneck und Limburg. Zu einem Römermonat entrichteten sie 40 Gulben und zu einem Kammerziele 27 Thaler 21/2 Kreuzer. Bu Michelstadt, dem ansehnlichsten Orte in der Grafschaft befand sich die gemeinschaftliche Erbachsche Regierung und Superintenbentur, und bie Reichs= und Kreissachen beforgte ein geheimer Rath, welcher eben= falls gemeinschaftlich war. Das Land sowol, als das gräfliche Haus bekannten sich zur evangelisch-lutherischen Lehre.

Die Serrichaft Limburg, in Schwaben belegen, war von bem Herzogthum Württemberg, der Propstei Elwangen, dem Fürstenthum Onolzbach und dem Gebiete ber Reichsstadt Schwäbisch- Sall; und die dazu gehörige Herrschaft Speckfeld, in Franken, von der gefürsteten Grafschaft Schwarzenberg, ber Berrschaft Seinsheim, ber Grafschaft Castell und bem Hochstift Bürzburg eingeschlossen. ehemaligen Herren und nachherigen Grafen zu Limburg, bes heil. Römischen Reichs Erbschenken und Semperfreien, theilten sich in zwei Sauptlinien, nämlich in die speckfeldsche und gaildorfsche; lettere starb in männlichen Erben 1690 und erstere 1713 aus. Das Kurhaus Brandenburg ließ sich 1693 vom Raiser Leopold die Anwartschaft auf die simburgschen Reichsleben ertheilen, welche Raifer Joseph 1706 und Raifer Rarl VI. 1712 bestätigten. Als nun ber lette Graf zu Limburg 1713 ftarb, nahm der König in Preugen von dessen Landen Besitz, rammte sie aber endlich ben Allodialerben ein, während ber Raiser die Reichslehen unter Sequester legte, dem Könige Friedrich Wilhelm aber 1728 die Belehnung über dieselben ertheilte. Friedrich II. übertrug diese limburgschen Reichslehen an das fürstliche Haus Brandenburg-Onolzbach als Reichsafteranleben, was vom Raifer

1744 genehmigt wurde. Die Streitigkeiten mit dem limburgschen Allodialerben wurden 1746 endlich beigelegt und der betreffende Versgleich 1748 vollzogen und gegen einander ausgewechselt. Hiernach erhielten an Territorial-Besit: —

1. Die gräflich limburgschen Allodialerben —

- a) die eigentliche Herrschaft Limburg, bestehend aus bem Städtschen Gaildorf, den Dörfern Ober-Roth, Biehberg, Eidendorf, Buchhorn, Michelbach, Mittel=Fischbach, Sulzbach, Ober-Gröningen, Eschach, das Schloß Schmiedelfeld, den Flecken Ober-Sontheim, woselbst die gräslich limburgsche gemeinschaftliche Kanzlei war, und noch 160 andere Dörfer und Beiser.
- b) Die Herrschaft Speckfeld, in welcher u. a.: die Flecken Markts Einersheim und Sommerhausen, die Dörfer MünchsSontheim, Nenzenheim, Winterhausen u. a. m.

Das Stammhaus Limburg, nebst zugehörigem Flecken und Amte, wurde 1451 ber Reichsstadt Schwäbisch-Sall für 45,700 Gulben verkauft; das alte versallene Schloß Speckfeld war in würzburgschen Besig übergegangen; und die Herzschaft Welzbeim, nach des letzten Grasen zu Limburg Tode, dem herzoglichen Hause Württemberg, als ein eröffnetes Mannlehn, heimgesallen. (Diese Herrschaft kommt unten S. 202 vor.)

2. Die Markgrafen zu Brandenburg Dnolzbach erhielten durch jenen Vergleich das Dorf Markertshofen, so wie die ehemaligen gräflich limburgschen frei eigenthümlichen Unterthanen, Lehnleüte und Güter in einer großen Menge von Dörfern.

Die gräflich limburgschen Allobialerben führten wegen dieser Grafschaft auf dem Reichstage im fränkischen Grafen-Collegio zwei Stimmen, und beim Fränkischen Kreise seit 1721 ebenfalls zwei Stimmen, unter dem Namen Limburg-Speckseld und Limburg-Gaildorf. Un dieser, welcher jener vorging, hatte Brandenburg-Dnolzbach drei Biertel, das übrige eine Biertel aber hatten die von Juliane Dorothee, vermälten Gräsin von Limburg-Gaildorf abstammenden Nachkommen, Solms-Rödelheim und Sachsen-Gotha-Roda. Die ganze Grafschaft gab zu einem Nömermonate 64 Gulden, wovon Dnolzbach 7 Gulden übernommen hatte. Zu einem Kammerziele trug die Grafschaft 43 Thaler 29 Kreüzer bei. Onolzbach hatte damit nichts zu thun.

XVI. Die Serrschaft Seinsheim, zwischen ber Herrschaft Speckfelb und bem onolzbachschen Oberamt Uffenheim gelegen, bestand aus ben brei Amtern Wässerndorf, Hüttenheim und Gnözheim. Der regierende Fürst von Schwarzenberg hatte wegen berselben Sitz und Stimme auf dem Reichstage im frankischen Grafen-Collegio, zu welchem

er sich aber nicht mehr halten wollte, und beim Fränkischen Kreise. Der Reichsmatrikularanschlag berselben steckte mit unter dem oben angeführten fürstlich schwarzenbergschen Anschlage. Zu einem Kammerziele erlegte die Herrschaft 35 Thaler. Die Bewohner waren theils der römischen Kirche, theils der evangelischen Lehre zugethan.

XVII. Die Ferrschaft Reichelsberg, zwischen bem würzburgschen Städtchen Aub und Röttingen, seit 1521 ein Eigenthum bes Hochsits Würzburg, welches dasselbe für 49,300 Goldgulden kaüslich erworben hatte, wurde von demselben ums Jahr 1600 den Freiherren von Schönborn zu Lehn gegeben, die zwar auf den Reichs und Rreistagen die reichelsbergsche Stimme führten, nicht aber, weil Würzburg die Kammerzieler und Römermonate wegen dieser Herrschaft berichtigte, in den eigentlichen Besitz der Herrschaft gelangt zu sein scheinen, sondern nur den Titel davon führten. Zur Herrschaft gehörten: das Bergschloß Reichelsberg oder Reigelsperg, nebst den Dörfern Ballerssheim, Burgrod oder Bürgenroth, Biberehren an der Tauber 2c.

XVIII. Die Serrschaft Wiesentheid, zwischen dem Hochstift Würzburg, der Grafschaft Castell und den Umtern Brigenstadt und Klein-Lankheim des onolzbachschen Oberamts Uffenheim, gehörte seit 1697 einer Linie des schöndornschen Hauses, die wegen derselben auf dem Reichstage Sitz und Stimme im fränklischen Grafen-Collegio und beim Fränklischen Kreise hatte. Sie entrichtete zu einem Römermonate 4 Gulden. Zur Herrschaft gehören: das Schloß und das Dorf Wiesentheid und die Dörfer Kirchschaft, Jenkerndorf, Atschausen, Schwarzenau, Breitensee, Michelbach, Ober-Sempach, Dunkelhausen.

XIX. Die Herrschaft Welzbeim, in Schwaben, und zwar im Herzogthum Bürttemberg, in der Nachbarschaft der Stadt Schornborf und des Klosters Lorch, war ein württembergsches Lehn, das nach dem Aussterben der Grafen von Limburg, 1713, dem Herzoge heimfiel. Dieser schenkte die Herrschaft 1718 der Gräfin von Würben, welche sie 1726 dem Hause Württemberg wieder zu Lehn auftrug, wobei jedoch ausgemacht wurde, daß ihr Bruder, Graf Wilhelm Friedrich von Grävenitz, solche mit ihr gemeinschaftlich besitzen sollte. Dieser bekam auch Sitz und Stimme beim Fränklichen Kreise sowol, als auf dem Reichstage. Herzog Karl Alexander zu Württemberg zog aber die Herrschaft wieder ein und legte sie den fürstlichen Kammerschreibereigütern bei, von wo ab die wegen derselben beim Fränklichen Kreise geführte Stimme ruhete. Der Ort Welzheim, auch Welzen genannt, ist ein Marktslecken.

XX. Die Serrschaft Sausen, auch Haussen, lag im Umfang ber Herrschaft Limburg und bestand in dem einzigen Dorfe dieses Namens. Sie war ein von Kur-Baiern zu Kittermannsehn rührendes Reichsastermannsehnbares Gut, welches seit 1746 dem fürstlichen Hause Brandenburg-Dnolzbach verliehen war. Wegen dieser Herrschaft wurde zu einem Kömermonate 1 Gulden entrichtet.

XXI. Die Neichsstadt Nürnberg hatte ein sehr ansehnliches

Gebiet. Es gehörten bazu folgende Landestheile:

1. Der sogenannte Rurnberger Kreis oder Bezirk, den die Flusse Schwarzach, Pegnit und Schwabach einschlossen, welche die Rurnberger ihre Gränzwasser nennen. Er begriff zwei ansehnliche Reichswälder, den Sebalder und Lorenzer Bald, sener zwischen der Schwabach und Pegnit, dieser zwischen der Begnit und Schwarzach, so wie mehrere Marktsleden und viele Dörfer.

2. Nachstehende Pflegamter, -

a) Innerhalb der Linien, welche die nächste Gegend der Stadt umgeben, als: Wöhrd, Gostenhof, das Beiberhospital St. Johannes, und Kafernen mit Pfarre.

b) Außerhalb der Linien: die Beiberhospitäler St. Leonhard, St. Peter und St. Jobst, ein jedes mit einem eigenen Pflegamt; sodann die Pflegämter Altorf, Lauf, hersbruck, Reicheneck, Engelthal, hohenstein, Belden, Pepenstein, hilpolistein, Gräfenberg und Lichtenau.

Die Stadt Rürnberg, mit doppelten Mauern und vielen großen und klemen Thürmen, welche der Rath mit Kanonen bespielt hatte, auch mit einem breiten und tiefen Graben umgeben, dessen Umfang fast eine Meile betrug, hatte zu Ende des 16. Jahrhunderts an die 60,000 Einwohner; aber diese Zahl war 1740 bis auf zwei Drittel und 1780 bis auf die hälfte zusammengeschmolzen. Die Stadt wurde in acht Theile, Viertel genannt, und in 131 Hauptmannschaften abgetheilt. Die Viertel hießen: am Weinmarkte, am Milchmarkte (mit der Neichsseste), auf dem hilgenhose, am Salzmarkte, bei den Barfügern, am Kornmarkte, bei den Kartausern, und bei Elisabeth.

Nürnberg hatte auf bem Neichstage im reichsftädtischen Collegio auf der schwäbischen Bank die dritte, beim Fränkischen Kreise aber auf der Reichsstädte Bank die erste Stelle und Stimme. Der Stadt Reichsmatrikularanschlag betrug seit 1720 828 Gulden, den sie dis 1738 auch erlegte, allein von der Zeit an wollte sie sich nur zum siebenten Theile der gemeinen Kreisanlagen verstehen. Zu einem Kammersziele gab sie 812 Thaler.

Nürnberg's Berfassung war die einer gemischten axistokratischdemokratischen Republik, in welcher jedoch die Axistokratie oder das Patriciat, aus 20 rathsfähigen und 9 gerichts- und amtsfähigen Familien bestehend, mit seiner angestammten adlichen Würde, ein entschiedenes Übergewicht ausübte. Man setzt den Anfang des Nürn-

berger Batriciats ins Jahr 1198, als Raifer Heinrich VI. an einem Turniere zu Nürnberg Theil nahm, und bei biefer Gelegenheit 38 burgerliche Kamilien dieser freien Reichsstadt in den Abelstand erhob. Anderer Seits ift behauptet worden, daß die Nürnberger Geschlechter lange vor gebachtem Jahre den Abel gehabt haben. Die bazu gehörigen Kamilien, welche im Gebiet ber Stadt zum Theil reich begütert waren und nach ihren Grundbesitzungen genannt zu werden pflegten, waren vor hundert Jahren: Pfinzing von Hensenfeld, Tucher von Simmelsborf, Holzschuher von Asbach, Schurl von Desersborf, Ebner von Eschenbach, Saller von Sallerstein, Rreg von Rreffenftein, Löffelholz von Colberg, Grundherr von Altenthann, Gender von Heroldsberg, Bömer von Muffel. Walbströmer von Reichelsborf, von Harsborf, Welfer von Neuhof, im Hof (Imhof), Bolkamer, Fürer von Beimenborf, von Behaim, von Stromer, und Bügel von Brand. Dies waren die zwanzig rathsfähigen Familien aus beren Kreife die Rathsherren Für ben Fall, daß eine berfelben aussterben sollte, gewählt wurden. waren noch drei adliche Geschlechter vorhanden, von denen eins in die Stelle des ausgestorbenen rückte, nämlich die Delhasen von Schöllenbach, die Thill und die Pegler. Die neun gerichts= und amtsfähigen Familien waren die Beller, Betten, Dilherren, Murr, Fetter, Wölfer, Schleicher, Winkler von Wohrenfels und die Viatis.

Der Rath zu Rürnberg bestand aus 34 patricischen und 8 Raths= berren ber Zünfte, Lettere nannte man aber lieber Rathsfreunde. Jene theilten sich in 26 Bürgermeister und 8 Altgenannte; die 26 Bürger= meister in 13 Alte und 13 Junge; alle vier Wochen regierte ein Alter und ein Junger. Bon ben 13 Alt-Bürgermeistern bildeten die 7 ersten bas Septemvirat, und von biesen wiederum wurden die 2 ältesten und vordersten Losungere oder Duumviri genannt. Sie hatten sich die Berathung und Bearbeitung ber wichtigsten und geheimsten Angelegen= heiten ber Stadt ausschließlich vorbehalten. Sie nannten sich auch, in Berbindung mit dem brittältesten Bürgermeister, Obristhauptleute ober Triumviri, waren beständige kaiserliche Rathe, der erste von ihnen auch Reichsschultheiß, ber auf ber Reichsfeste Nürnberg wohnte und beren Castellan genannt wurde. Die 6 folgenden Alt-Bürgermeister waren Appellationsräthe. Aus dem Kreise der 13 Alt-Bürgermeister sowol, als aus bem ber 13 Jung-Bürgermeister wurden alle Stadt= ämter befett; und die 8 Altgenannten bei verschiedenen Amtern als Deputirte zugezogen. Die 8 Zünfte, welche jährlich zu gewissen

Reiten zu Rathe gingen, ober nach Belieben ber regierenden herren berufen wurden, waren: die Goldschmidte, Bierbrauer, Rothgerber ober Leberer, Schneiber, Metger, Tuchmacher, Bäcker und Kürschner. Diese murben ber fleinere Rath genannt. Er verdankte sein Dasein einem Aufstande ber Bürgerschaft gegen ben Druck bes patricischen Regiments, bei bessen Unterbrückung die genannten 8 Zünfte bem Rath - hold und tren geblieben waren, ber ihnen zur Belohnung biefer Treile eine Bertretung beim Rathe burch je Ginen aus ihrer Mitte eingeraumt hatte. Der große Rath, welcher aus 200 Bersonen besteben follte, war ein Ausschuß ber gesammten Bürgerschaft, vom höchsten bis zum niedrigsten Stande, hatte aber fein Dafein mehr auf bem Baviere, als in ber Wirklichkeit. Die Juftigbehörden in Nürnberg waren: bas Appellations- und Obergericht, bas Stadt- und Chegericht. bas Rand- und Bauerngericht, bas Untergericht für geringe Schulbund bas Fünfergericht für Injuriensachen; bas Forstgericht bes Sebalber-, und bes Lorenzer Walbes, so wie das Zeidelgericht in dem zuletzt genannten Walde.

Der Berwaltungsämter gab es 28 in ber Stadt. Die vornehmften barunter waren: bas Schultheißenamt; bas Losungamt, mit bem bazu gehörigen Schau- ober Zahl- und Losung-Restantenamt; bas Landpflegeamt als Oberamt ber Pflegämter auf bem Landtage; bas Rriegsamt; das Obristvormundschafts- und Kirchenamt; das Bauamt; bas Roll- und Mauthamt; bas Weizenbrauamt, u. f. w. Alle 28 Amter waren mit Deputirten bes Raths, Consulenten, Affessoren, Pflegern und Amtleuten besetzt. Für die Kirchensachen der evangelisch-lutherischen Lehre, ber fast alle Bewohner Nürnbergs und seines Gebiets zugethan waren, gab es kein besonderes Consistorium, sondern der Magistrat übte in Hauptsachen alle Consistorialrechte aus, und zog in wichtigen Fällen die in der Stadt befindlichen 6 Prediger zu Rathe. Mürnberg hatte bei ber lutherischen Kirche in ber ansbachschen Hofmark Kürth das Batronatsrecht, und viele der dortigen Einwohner waren Unterthanen ber Stadt. Der theologischen Fakultät ber Universität zu Altorf lag es ob, die neuen Geiftlichen einzuweihen. Die wenigen Reformirten in Nürnberg hielten ihren Gottesbienst vor ber Stadt in einem — Gartenhause, und im Deütschen Hause wurde auch ber römisch-katholische Gottesdienst verstattet.

Der Militärstaat ber Reichsstadt Nürnberg bestand in 8 Kompagnien zu Fuß, beren jede in Friedenszeiten 100, in Kriegszeiten aber

185 Mann stark war; in 2 Kompagnien Panzerreiter, jede 85 Mann und 2 Kompagnien ausgedienter Soldaten, welche 226 Mann ausmachten. Ans der Bürgerschaft wurden 25 Fahnen Bürgerwehr, jede von 300 bis 400 Mann, in den Waffen gehalten, wozu auch 200 Konstabler, zur Bedienung des groben Geschützes und 2 Kompagnien Bürger-Reiter kamen. Unweit der Reichsseste hat das alte Schloß der Burggrafen zu Nürnberg gestanden, welches 1420 abbrannte und 1427 vom Burggrafen Friedrich VI., dem ersten Hohenzollerschen Kurfürsten von Brandenburg, an die Stadt verkauft wurde.

Die vorher erwähnte Hochschule zu Altorf entstand aus einem Shunnasium, welches 1575 angelegt, 1578 vom Kaiser mit akademisschen Freiheiten versehen, und 1623 zu einer Universität erhoben wurde. Es gehörten ihr die Einkünste des ehemaligen Augustiner Nonnenklosters Engelthal. In Nürnberg waren fünf Symnasien, bei den Kirchen St. Sebald, St. Lorenz, St. Egidi, St. Elisabeth und der Heil. Geistsirche; und 1662 war eine Maler-Akademie gestiftet worden.

XXII. Die Neichsstadt Nothenburg ob ber Tauber hatte ihr Gebiet mit einer Landwehr umgeben, welche aus einer lebendigen Bede. aus Graben, hohen Thürmen, und an einigen Stellen aus Seen. Bergen und Holzungen bestand. Die meisten und wichtigsten darin befindlichen Dörfer waren aber gemischter Herrschaft. Als bemerkens= wertheste Ortschaften sind zu nennen: Gebsattel, Schweinsborf, Mörlbach, Steinsfeld, Ohrenbach, Abels-, Gatten- und Harbershofen, Windelsbach, Steinach, Bettwar, Reiffitz, Scheckenbach, Ober- und Unter=Norbenberg, zwei geringe Weiler, welche bas Gedachtniß an bie ehemaligen Herren von Nordenberg erhalten, die des heil. Röm. Reichs Erbfüchenmeister gewesen sind, und ihr Schloß Nordenberg nebft Bubebor 1407 an die freie Reichoftadt Rothenburg verkauften; fodann Endfee ober Ensenheim (fam burch Rauf von den Hohenlohes 1367 an die Stadt). Ober- und Unter-Gailnau (ebenfalls von ben Hohenlohes 1406 für 9000 Gulben erworben), und die Schlöffer Selbened (vom Burggrafen Friedrich zu Nürnberg 1404 für 8000 Gulben erkauft), und Reinsburg.

Rothenburg, wo ein reiches Patricierthum das Stadtregiment in Händen hatte, und dessen Rath in den innern und außern abgetheilt und jener aus diesem auf Lebenszeit ergänzt wurde, hatte auf dem Reichstage im reichsstädtischen Collegio auf der schwäbischen Bank die achte, und beim Fränkischen Kreise auf der Reichsstädte-Bank die zweite Stelle und Stimme. Zu einem Römermonat gab sie 130 Gulden

und zum Kreise 148 Gulden, zu einem Kammerziele aber 162 Thaler  $32\frac{1}{2}$  Kreüzer. Nothenburg hatte ein vorzügliches Ghmnasium, lutherischen Bekenntnisses, denn seit den Tagen der Kirchenverbesserung sind die Sinwohner dieser Stadt der evangelischen Lehre zugethan. Eben so die folgenden freien Reichsstädte.

XXIII. Die Reichsftadt Windsheim, an der Nisch, wurde von einem Oberrichter und 24 Rathsherren verwaltet, die sich ebenfalls in das innere und aüßere Collegium theilten. Beider Oberhaupt war einer von den vier Amts-Bürgermeistern, die alle Bierteljahre in der Regierung abwechselten. In all' den Reichsstädten, wo der Rath in zwei Collegien zersiel, hatte der innere Rath die Berwaltung, während der aüßere mehr die Eigenschaft einer Controll-Behörde besaß. Die Stadt hatte auf dem Reichstage im reichsstädtischen Collegio auf der schwäbischen Bank die einundzwanzigste, und beim Fränkischen Kreise die dritte Stelle und Stimme. Zu einem Kömermonat gab Windsheim 29 Gulden und zu einem Kammerziele 36 Thaler 8 Kreüzer. Im 16. Jahrhundert sind die meisten fränkischen Kreistage in dieser freien Reichsstadt gehalten worden. Zu ihrem Gebiete gehörten die Pfarrsbörfer Wiebelsheim, Iltersheim und Oberntuiff.

XXIV. Die Reichsstadt Schweinfurt hatte von Alters her, als hier ein kaiserliches Landgericht und der fränkische Oberhof war, noch einen kaiserlichen Reichsvogt, welcher vom Rath gewählt wurde. Dieser bestand aus 24 Mitgliedern. Auf dem Reichstage hatte die Stadt im Collegio der Reichsstädte auf der schwädischen Bank die neünzehnte, und deim Fränkischen Rreise auf der reichsstädtischen Bank die vierte Stelle und Stimme. Zu einem Römermonat entrichtete sie 34 Gulben und zu einem Rammerziele 67 Thaler 60 Kreüzer. In Schweinfurt war ein Gymnassium, welches nach seinem Stister, dem Schweden-Könige Gustav Adolf, Gustavinum genannt wurde. Ihr kleines Gediet bestand aus den Dörfern Oberndorf oder Ober-Reinseld, Zell und Madenhausen. Die in die schweinfurtsche Reichsvogtei gehörig gewesenen Reichsbörfer Geltersheim, Gochsheim und Sennseld waren frühzeitig an das Hochstift Würzdurg verkauft worden; die zwei letztern erlangten 1649 ihre Unmittelbarkeit zurück.

XXV. Die Reichsstadt Weißenburg, am Fuße der onolzbachschen Bergfestung Wülzburg und von dem onolzbachschen Oberamte Gunzenhausen und der Grafschaft Pappenheim umgeben, theilte ihren Rath in den innern und größeren, davon jener aus 13, dieser aus

21 Mitgliedern bestand. Sie hatte beim Reichstage auf der schwädisschen Bank die dreißigste und beim Fränklichen Kreise auf der Reichsstädte-Bank die fünste Stelle und Stimme. Zu einem Römermonate gab sie 34 Gulden und zu einem Kammerziele 33 Thaler 75 Kreüzer. Von der ehemaligen Reichspflege über die sogenannten königlichen Oörser, welche die alten Grasen von Dirschberg vom Reich zu Lehn getragen, und die Stadt Weißenburg seit 1530 als eine Reichspfandschaft mit aller hohen und niedern Gerichtsbarkeit inne gehabt hatte, war ihr nur das einzige, im Umsange des onolzbachschen Oberamts Stauf belegene, Dorf Wengen übrig geblieben; die anderen aber, nämlich Kohldorf, Betersbuch, Byburg, und der Weiler zum Peil. Kreüz, waren 1680 durch einen Vergleich gegen Erstattung des Pfandschillings an das Hochstift Eichstädt abgetreten worden, welches dieselben seinem Obers und Pflegamt Titting-Raitenbuch zugelegt hatte. In Weißensburg gab es eine lateinische Schule.

## Sechstes Rapitel

## Bom Baierischen Areise, seinen Bestandtheilen und beren Berfassung. wer eine bei be

Der Baierische Kreis war von dem Schwädischen, dem Österreichischen und Fränkischen Kreise, so wie vom Königreich Bösheim umgeben. Seine Größe betrug ungefähr 1020 deütsche Q. Meisten. Den Namen hatte er von dem Herzogthum Baiern, welches den größten und vornehmsten Theil desselben ausmachte.

Die 20 Stände biefes Rreifes theilten fich in zwei Banke, bie

geiftliche und weltliche Bank.

Zur geistlichen Bank gehörten: bas Erzstift Salzburg; bie Hochstifte Freising, Regensburg und Passau; bie Propstei Berchtolsgaden; bie Abteien St. Emeran, Nieder-Münster und Ober-Münster, alle brei in der Stadt Regensburg.

Auf der weltlichen Bank saßen die Vertreter des Kurfürstenthums Baiern, des Fürstenthums Neüburg nebst Sulzbach, der Landgrafschaft

Leüchtenberg, ber gefürsteten Grafschaft Sternstein, der Grafschaften Haag und Ortenburg, der Herrschaften Ehrenfels, Sulzburg und Byrbaum, Hohenwaldeck, Breiteneck, und der freien Reichsstadt Regensburg.

Auf ben Kreistagen wurden diese Stände in folgender Ordnung zur Abgabe ihrer Stimmen aufgerusen: Salzburg, Kur-Baiern, Freisfing, Neüburg, Hochstift Regensburg, Leüchtenberg, Passau, Sternsstein, Berchtolsgaden, Haag, St. Emeran, Ortenburg, Nieder-Münster, Shrensels, Ober-Münster, Sulzburg und Phrbaum, Hohenwaldeck, Breiteneck, Reichsstadt Regensburg.

Die ausschreibenden Fürsten und Directoren dieses Kreises waren KursBaiern und Salzburg zugleich, und zwar so, daß das eigentliche Kreisausschreibamt von beiden zugleich, das Directorium aber wechselsweise von einem allein geführt wurde, welcher alsdann Director agens hieß. Die Kreistage wurden gemeiniglich entweder zu Regensburg oder zu Wasserburg gehalten; in früheren Zeiten war es zuweilen auch in Landshut oder in Müldorf geschehen. Das jedesmalige handelnde Directorium ließ, wie es scheint, die Kreissachen durch seine landesherrliche Kanzlei bearbeiten und die während seiner Amtsthätigsfeit angesammelten Acten ausbewahren.

Den Baierischen Kreis rechnete man zwar auch zu ben sogenann= ten vorliegenden Reichsfreisen, welche bei einem feindlichen Angriff von Frankreichs Seite am meisten in Gefahr waren; allein er hat fich nicht allein niemals in eine Berbindung mit den übrigen zur Abwehr biefer Gefahr einlassen wollen, obwol sie ihm oft angetragen und vieserhalb Berhandlungen gepflogen worden, sondern das Haupt der weltlichen Stände dieses Rreises hat sich, wie andere Reichsstände mehr, seit ben Tagen Ludwig's XIV. bis in bas 19. Jahrhundert binein mehr als ein Mal mit bem weftlichen Erbfeinde felbst schmach= voll verbündet, um dem Deütschen Reiche und seiner Kraft nach Innen und Augen, Abbruch zu thun; mußte boch ein Kurfürst von Baiern wegen dieses Frevels 1706 in die Reichsacht erklärt werden! Nach der Kriegsverfassung von 1681 hatte der Baierische Kreis zum Reichsbeere 800 Mann zu Pferbe und 1494 zu Fuß zu stellen, und zur Reichsoperationskasse wurde ihm 1707 ein Beitrag von 18,252 Gulben 9 Krenzer auferlegt. Das Kreisobriften-Amt und die damit verbunbene Oberaufsicht über die Wehrsachen des Kreises besaß Rur-Baiern erblich. Der Baierische Kreis gehörte in Beziehung auf bas kirchliche Bekenntniß zu den gemischten. Zum Kammergericht präsentirte er vor hundert Jahren und in den letzten Zeiten des Bestandes des Deütschen Reichs nur einen Beistiger, der von den Kreisdirectoren allein und ohne Zuziehung der übrigen Kreisstände ernannt wurde.

Die Länder dieses Kreises waren folgende:

1. Das Erzstift Salzburg. Es gränzte, wie das heütige Herzogthum und öfterreichische Kronland Salzburg gegen Often an das Erzherzogthum Öfterreich und das Herzogthum der Steiermark, gegen Süden an Kärnten und Tirol, gegen Westen auch an Tirol, an Berchtolsgaden und an Oberbaiern, und gegen Rorden gleichfalls an Oberbaiern.

Das Erzstift war, außer der Haupt= und Residenzstadt Salzburg in folgende 33 Pflegämter eingetheilt: Laufen, Stauseneck, Raschenberg, Littmaning, Mülsburf, Mattsee, Straß=Balchen oder Straßwald, Altenthan, Liechtenthan, Reüshaus, Wartenfels, Hüttenstein, Hallein, Glaneck, Gölling, Wersen, Bischofbosen, Taxenbach, Zell im Pinzgau, Lichtenberg, Lofer, Ytter, Zell im Zillerthale, Windsschuld, Matray, Mittersill, Rauris, Gastein, Groß=Arl, St. Johannes im Pongau, Rabstatt, Mautterndorf, Mosheim und Hauß.

Landesübliche Benennungen der vier Hauptabtheilungen des Erzftifts waren seit den Zeiten Karls des Großen, wie sie noch heute üblich sind: Salburggau, Pinzgau, Pongau und Lungau.

Das Erzitist Salzburg besaß, unter der Landeshobeit der Erzberzoge von Herreich, in Kärnten: das Pflegamt Stall am Flusse Moll; die Märtte Sachsenburg an der Drau und Feldsberg; die Städte Freisach mit dem Schlosse Geiersberg, wo des Erzbischofs Vicedom wohnte, St. Andree und Strasburg, die Märtte Altenhosen, Gurt, Hüttenberg und Guttäring, die Propsteien Mariassaal (?), St. Virgilienberg und Büthing; die Herrschaft Rauchenkaiß; — und viele andere geringere Ortschaften; — in der Steiermark: das Schloß und den Markt Deüß-Landberg, die Örter Haus, Gröning und Wolkenstein; im Lande unter der Ens: die Stadt Trasmaur am Flusse Trasen, den Markt Obers und Unter-Gwölbing und verschiedene andere Ortschaften; im Lande ob der Ens: der größte Theil des Sees St. Wolfgang oder Obernsees.

Die Stiftung der salzburgschen Kirche schreibt man dem Heil. Ruprecht zu, welcher sie mit Bewilligung des baierischen Herzogs Theodo anfänglich am Wallersee, bald darauf aber zu Salzburg errichtet haben und im Jahre 716 zum Bischof derselben ernannt sein soll. Ist sie gleich diesem Heiligen, eigentlich Rudbertus genannt, geweiht, früher aber dem Heil. Bitalis geweiht gewesen, so läßt sich doch erst Arno oder Arn als erster Bischof seit dem 11. Juni 785 beglaubigend nachweisen. Dieser Arno wird von salzburgschen Schriftstellern zwar schon als sechster und als dersenige Bischof bezeichnet, der im Jahre

798 zur erzbischöflichen und Metropolitan-Bürbe erhoben und zum Legaten bes apostolischen Stuhles durch den ganzen metropolitanischen District erklärt worden sei; muthmaßlich erlangte aber diese Bürden erst der Bischof Gebhard, der von 1060 bis 1088 der salzburgschen Kirche vorstand. Bon jenem Arno an dis zum Ausbruch der französischen Staatsumwälzung hat diese Kirche 65 Oberhirten gehabt. Der 64., welcher 1753 an die Spitze des Erzstists Salzburg, Archiepiscopatus Salisdurgensis, berusen wurde, war Siegmund III. Christoph, ein Graf von Schrattenbach, und der 65. von 1772 bis 1803 Hieronhmus Joseph Franz de Paula, ein Graf von Colloredo.

Bu ben geiftlichen Borrechten bes Erzbischofs zu Salzburg gehörten, außer ber gebornen und beständigen Legation bes papstlichen Stuhles, bas Primat von Deutschland, welches ihm, nachdem bas Erzbisthum Magbeburg aufgehört hatte, von Niemandem ftreitig gemacht wurde; daß er bie Rleibung ber Carbinale tragen burfte; baß man vor seinen Urtelssprüchen weder bei einem andern Erzbischof noch bei bem papftlichen Gefandten in Deutschland, fondern allein beim Papfte Berufung einlegen konnte; bag ihm vom beiligen Bater geftattet worden war, Canonicate in ben, bem Papste burch die Concor= date vorbehaltenen, Monaten zu vergeben, welche papftliche Erlaubniß ftets auf fünf Jahre ertheilt, und nach Ablauf biefes Zeitraums erneuert wurde; daß ihm vom Raifer die Anrede: "Dero Liebben" gegeben ward, da alle anderen geiftlichen Kürsten, wenn sie nicht einer fürstlichen Familie entsprossen waren, nur die Anrede "Ehrwürdige" und "Dero Andacht" bekamen; daß er fieben Bischöfe zu Suffraganten batte, nämlich bie ju Freifing, Regensburg, Brigen, Gurt, Chiemfee, Sectau und Lavant, ja bag er die vier zulett genannten felbft und allein ernannte, weihte und beftätigte, fo bag eine Beftätigung Seitens bes Papstes nicht erforderlich war, ein außerordentliches Vorrecht, bas fonft nicht einem einzigen beütschen Lirchenfürsten eingeraumt war.

Des Erzbischofs zu Salzburg weltsiche Vorrechte waren: daß er nach den Erzbischöfen, welche zugleich den Kurhut trugen, nur noch der einzige Erzbischof in Deütschland war, welcher Sitz und Stimme auf dem Reichstage hatte; daß er im Neichssürstenrathe auf der geistlichen Vank mit Österreich auf dem ersten Platze und im Directorio umwechselte; daß er, wie schon oben erwähnt, mitausschreibender Fürst und Director des Vaierischen Kreises war; daß er gelegentlich zur kaiserlichen Tafel gezogen wurde, wenn gleich die Kaiserin bei derselben

gegenwärtig war, ein Vorrecht, das als ein ganz absonderliches galt; und daß seine Gesandten auf dem Reichstage selbst vor den anwesenden Fürsten den Vorrang hatten.

Sein Matrifularanschlag war bem eines furfürstlichen gleich; benn er betrug 60 Mann zu Pferbe und 277 zu Fuß, ober 1828 Gulben. Zu einem Kammerziele gab er 608 Thaler 69 Kreizer. Das Domkapitel ber Metropolitankirche bestand aus 24 Bersonen. Das Erbmarschallamt bes Erzstifts bekleibeten zulett die Grafen von Lobron, bas Erbfämmereramt bie Grafen von Törring, bas Erbschenkenamt feit 1669 die Grafen von Ruenburg und das Erbtruchsessenamt seit 1685 die Grafen und nachmaligen Fürsten von Lamberg. Das erste und die beiden letten Erbämter wurden von den Erzherzogen zu Öfterreich vergeben, indem Erzbischhof Friedrich III. (von Leibnit), von 1315 bis 1338, die gleichnamigen Erzämter seiner Kirche ben öfterreichischen Berzogen Albrecht und Otto aufgetragen hatte. Erzbischof Johann Ernft (Graf von Thun), von 1687 bis 1709, stiftete im Jahre 1701 zur Ehre bes Beil. Rubbertus einen Ritterorben von 12 Rittern, welche zu eben bemfelben Gelübbe verbunden waren, wie die Johanniter-Ritter, auch ihren alten Abel barthun mußten, einen Orbensmeister hatten und Gehalt genoffen, und erst nach geleifteten gebnjährigen Kriegsbienften zu einer Commandanten-Stelle im Schloffe bei Salzburg, ober in ben Gränzplätzen für fähig erklärt wurden.

Die erzbischöflichen hohen Landes-Collegia waren ber Geheimeober Staatsrath, das Confiftorium, der Hof- oder Juftigrath, die Hoffammer und ber Kriegsrath. Die Ginkunfte bes Erzbischofs aus allen feinen Landen wurden einer Seits auf 800,000 Thaler, anderer Seits aber auf 3 bis 4 Millionen Gulben geschätzt. Das Salzwerk zu Hallein war eine ber vorzüglichsten Quellen der erzbischöflichen Ginfünfte. Der Militärstaat beschränkte sich auf ein Regiment zu Fuß von 1000 Mann. Die 50 Carabiniers ober Hatschirer und 50 Trabanten gehörten mehr zum Hof-, als zum Kriegsstaate. Noch mehr Soldaten zu halten wurde für überflüffig erachtet, weil bas Land gegen einen feindlichen Angriff burch seine hoben Berge und Engpaffe geschützt ift, und seine Bewohner ftete unter Waffen ftanden. Jebe Pflege hatte ihren Sammelplatz, auf bem fie fich bewaffnet einfanden, fobald die Lärmkanonen sich hören ließen, welche auf Bergen und Thurmen aufgepflanzt waren. Man schätzte die Zahl der Bauern, welche bei jedem Schuf ihr Ziel bis auf eine Hand breit trafen, auf 25,000. Außer bem gewöhnlichen Residenzschlosse in der Stadt Salzburg hatte der Erzbischof daselbst einen Sommerpalast, Mirabella genannt, und außerhalb berselben die Landhauser Hellbrunn und Alesheim.

Die Landschaft beftand aus dem Pralaten- und dem Burger-Bu jenem gehörten: ber Bischof zu Chiemsee (Herrnwerth, ober Herren Chiemfee, in Oberbaiern, ber vom Erzbischof ernannt, bestätigt und eingeweiht wurde), der Dompropst, das Domkapitel, der Abt zu St. Beter in Salzburg, ber Propst zu Berchtolegaben, ber Abt zu St. Michael in Baiern, ber Propft zu Säglwerth und die Abtiffin zu Runnberg. Zum Bürgerftande gehörten die Städte und 22 Marktflecken. In alten Zeiten gab es im Erzstift Salzburg einen recht gablreichen angefeffenen Abel; allein bie Staatsfunft ber Landesfürsten hat benselben auf mehr als einerlei Weise bergestalt zu verbrängen, ja auszurotten gewußt, bag in ber Mitte bes 18. Jahrhunberts gar kein Landadel mehr vorhanden und die Güter deffelben ins= gesammt an die Kirche gerathen waren. Was damals noch vom Abel am Hofe und im Domfavitel vorhanden war, bestand in Ausländern, insonderheit aus Öfterreich und Böheim, auch Ginigen aus Baiern. Sofmärkte beißen die ehemaligen ablichen Güter, zu benen Unterthanen mit der niederen Gerichtsbarkeit gehören. Das Landvolk ging insgefammt bewaffnet, übte fich von Jugend auf im Schießen nach bem Biel und machte fich fo zur Beschützung und Bertheibigung bes landes bereit. Es leiftete weber Sand noch Spannbienfte, fondern gab an beren Statt Beld, welches Bins ober Bulte genannt wurde.

Keine andere, als die römisch-katholische Lehre und ihre gottesdienstliche Übung wurde in diesem Erzstifte geduldet; und 13 Erzdischöfe,
welche von 1519 bis 1744 der salzburger Kirche vorgestanden, haben,
mit Ausnahme eines einzigen, Iohann Iacob Khüen von Belash,
1560—1586, unter einer eben so fanatischen als seltenen Ausdaner
und oft mit Anwendung grausamer Mittel, daran gearbeitet, die evangelische Lehre, welche seit den Tagen der Reformation in den Alpenthälern Salzburgs stets viele Anhänger gefunden hat, mit Stumpf
und Stiel in ihrem Lande auszurotten. Die Auswanderungen der
Salzburger, Schaarenweise zu zehntausenden sind in der Geschichte der
tirchlichen Unduldsamkeit nur zu bekannt!

Erzbischof Paris, Graf von Lodron, stiftete 1620 zu Salzburg eine Universität, die vom Papste 1625 bestätigt wurde. In den

ruprechtschen und lodronschen Collegien wurden junge Edelleüte erzogen und unterrichtet.

II. Das Serzogthum Baiern nebst der obern Pfalz. Obwol beide unter Einem Fürsten standen, so bildeten sie doch getrennte Glies der eines gemeinsamen Körpers, die darum auch abgesondert betrachtet werden müssen.

I. Das Herzogthum Baiern gränzte gegen Abend an Schwaben und Franken und an das Herzogthum Neüburg und Sulzbach: gegen Mittag an Tirol, die Grafschaft Werbenfels, die Berrichaft Sobenwalded, das Erzstift Salzburg und das Stift Berchtolsgaden; gegen Morgen an bas öfterreichische Land ob ber Ens, bas Hochstift Paffan und das Königreich Böheim; gegen Mitternacht auch an Böheim und an Franken; doch begränzte dieser Umfang nicht ein abgeschlossenes Ganzes, sondern enthielt noch verschiedene andere Rreislande ganz innerhalb feiner Gränzlinien. Die gesammten Lande bes Rurfürften von Baiern in diesem und bem Schwäbischen Kreife batten einen Klächeninhalt von ungefähr 730 beütschen Q. Meilen. Das Bergog= thum Baiern spaltete sich in Ober- und in Nieder-Baiern. Jedem biefer beiben Theile standen zwei Regierungen vor, welche man auch Rentämter nannte. In der Oberpfalz war mir eine Regierung. Die fleineren Berwaltungs- und Gerichtsbezirke ftanden unter Bfleggerich-Folgender Magen war die Territorial-Eintheilung des Herzogthums vor 1778, b. i. vor dem Aussterben der wilhelmschen oder baierischen Linie des Wittelbachischen Geschlechts, und baber vor bem Antritt der Regierung Karl Theodors, des Kurfürsten von der Pfalz aus bem Baufe Sulzbach.

I. Dber=Baiern.

1. Regierungs Bezirf München. Dazu gehörten: die haupt und Residenzstadt München und 32 Pfleggerichte, nämlich: Dachau, Crangberg, Pfassenhosen, Mainburg, Reustadt, Abensberg und Altmannstein, Riedenburg, Rosching, Bobburg, Ingolstadt, Schrobenhausen, Rain, Donauwerth, Wembdingen, Nicha am Paar\*), Friedberg, Möringen, Landsberg am Lech, Schongau, Hohen-Schwangau, Beilheim am Ummer, Starenberg, Bolsrathshausen, Tölz, Aurburg, Nibling, Schwaben, Basserburg, Rosenheim, Marquartstein, Traunstein und Reichenball.

Bum Regierungsbegirt Munchen wurden auch die jum Schwäbifchen Rreife geborigen baterifchen herrichaften Biefenfteig und Mindelbeim gerechnet.

<sup>\*)</sup> Unweit der tieinen Stadt Aicha hat das Schlog Ober-Bittelsbach, das Stammhaus der Grafen von Bittelsbach gestauden, welches niedergeriffen wurde, als Otto von Bittelsbach 1208 den romifden Konig Philipp ermordet hatte.

- 2. Regierungs=Bezirk Burthaufen. Dahin gehörten die Stadt Burfhausen und die 15 Pfleggerichte Reu-Diting, Mörmosen, Craiburg, Eling, (in dessen District herrenwerth oder herren Chiemsee, eine Provitei und das oben erwähnte Bisthum), hohenaschau mit Wilbenwart, Trosburg, Wildshut, Braunau, Uttendorf, Julbach, Maurkirchen, Friburg, Mattigkofen, Ried und Schärding.
  - II. Rieder=Baiern.
- 3. Regierung & Bezirf Landshut. Dazu gehörten: die Stadt Landshut und die 20 Pfleggerichte Arding (mit den Herrschaften Altz und Reus Fraunshofen, welche 1701 vom Kammergericht für reichsunmittelbar erklärt worden waren, wogegen Baiern das Revisionsmittel ergriffen hatte), Dorfen, Reumarkt, Bils Biburg, Geisenhausen, Teisbach, Dingelfing und Reisbach, Gänkosen, Eggenfelden, Landau, Pfarrkirchen, Griesbach; die unmittelbare Reichsgrafschaft hals; die Pfleggerichte Bilshofen, Ofterhofen, Naternberg, Kirchberg, Esmull (eine herrschaft), Rottenburg und Mosburg.
- 4. Regierungs=Bezirk Straubing. Diefer Bezirk spaltete fich in den obern District, wozu die 5 Pfleggerichte Kelheim, Dietfurt, Abach, Haidau, und Stadt am Hof; in den mittlern District, zu dem die Pfleggerichte Straubing, Miterfels, Gossersdorf, Cham (aus einer unmittelbaren Reichsgrafsschaft bestehend), Furt, Köhing, Neuklichen und Biechtach; und in den untern District, wozu die 10 Pfleggerichte Leonsberg, Schwarzach, Linden, Zwisel und Weißenstein, Regen, Deckendorf, Hengersberg, Winzer, Diesenstein und Bernstein gehörten. Der Regterungsbezirk Straubing bestand also aus 23 Pfleggerichten.
- II. Das Herzogthum der Oberpfalz war durch das sulzbachische Gebiet und das bambergsche Amt Bilseck in den südlichen und nördlichen Theil abgetheilt, die jedoch beide zusammen, wie schon oben erwähnt, unter der einzigen
  - 5. Regierung oder dem Rentamte Umberg ftanden. Es gehörten:
- a) Tum südlichen Theil: die Pfleggerichte Amberg, Pfaffenhofen und Hainburg, Neumarkt, Nieden, Salern und Zeitlarn, Freudenberg, hirschau, Nabburg, Neuburg vor dem Walde, Weterfeld, Bruck, Nep, Waldmunchen, Murach, Treswip-Tenesberg.
- b) Zum nördlichen Theil: die Pfleggerichte Bernau, Waldiassen und Tirschenreut; Remnat, Balded und Pressat, Eschenbach und Grafenwerth, Turndorf-und Holnberg, Tumbach, Aurbach, herten- oder hartenstein, sammt der herrschaft Rothenburg. Die Oberpfalz oder der Regierungsbezirk Amberg bestand demnach aus 24 Berwaltungs- und Gerichtsdiftricten.

Baiern hatte eine lanbständische Verfassung. Es gab brei Stände, den Prälatenstand, den Ritter- und Adelstand, wozu auch die Grasen und Herren gehörten, und den Bürgerstand in den Städten und Märkten, deren von jenen 35, von diesen 95 vorhanden waren. Allgemeine Landtage waren seit der Mitte des 17. Jahrhunders nicht mehr gehalten worden. Dagegen hatte der letzte Landtag einen Aussschuß, die sogenannten Verordnesen, mit Vollmacht auf 9 Jahre zurück-

gelassen, ein Zeitraum, ber sich auf — ein Jahrhundert ausdehnte, indem sich der Ausschuß selbst zu ergänzen für gut besunden hatte. Er trat regelmäßig ein Mal in jedem Jahre und außerdem so oft die Umstände es erforderten in der Hauptstadt München zusammen. Die Berordneten besanden sich dabei recht wohl, denn jeder von ihnen bezog eine tägliche Aussösung von 10 Gulden, der Urfunden-Kämmerer und andere Beamte sogar 20—30 Gulden und der Landschafts-Director einen ansehnlichen Gnadengehalt aus dem kurfürstlichen Geldsäckel. In der Oberpfalz war seit 1628, da sie an Kur-Baiern gekommen, die Abhaltung der Landtage unterblieben, und überhaupt die ganze landsschaftliche Bersassung völlig in Bersall gerathen.

Im Berzogthum Baiern wurde feine andere gottesbienstliche Lebre und Übung, als die römisch-katholische, geduldet. Alle Bewegungen, welche die Kirchenverbesserung im 16. Jahrhundert auch in diesem Lande hervorgebracht, und an denen selbst die Landstände Theil genommen hatten, wußte man zeitig und fraftvoll zu unterbrücken. So geschah es auch in der Oberpfalz, als diese unter baierisches Regiment gekommen war, nachdem die evangelisch-lutherische und die reformirte Lehre die Oberhand gehabt hatte. Doch waren nach der Mitte des 18. Jahrhunderts in diesem Landestheil noch viele Evangelische übria geblieben. Die Baiern find von jeher als bie eifrigften Römlinge in Europa bekannt gewesen. Die Collegiatstifter. 12 an ber Bahl, bie Abteien, Bropsteien und übrigen Klöster, 86 an ber Zahl, b. i. auf je 7 Q.-Meilen eine geiftliche Anstalt Diefer Art, die Commenthureien, Archidiaconate und Dekanate ober Rural-Rapitel, lettere 71 an ber Babl und die zugehörigen Pfarren, Filiale und Rapellen in diefem Herzogthum waren unter bas Erzbisthum Salzburg und bie Bisthumer Cichftadt, Augsburg, Bamberg, Freifing, Baffau, Regensburg und Chiemsee vertheilt. Übrigens übte ber Landesfürst viele Hobeitsrechte über bie Beiftlichkeit aus; fo 3. B. konnte er bas hinter= laffene Bermogen eines Beiftlichen aufzeichnen und in ein Berzeichniß bringen laffen, und an ber Berwaltung bes Kirchen-Bermögens und bes Bermögens aller geiftlichen Stiftungen nahm er in umfassenber Weise Antheil.

Lon bes Herzogs in Baiern und ber obern Pfalz Stellung als Aurfürst unter ben Ständen bes Reichs, wie auch als Berweser bes Reichsvicariats, und als Kreisstand ist bereits oben die Nede gewesen, und hier noch zu bemerken, daß er auf den Kreistagen sechs Stimmen

hatte. Der kurdaierischen Erbhofämter gab es fünf, nämlich: das Erblandhosmeisteramt, welches seit 1618 die von Haslang verwalteten; das Erbtruchsessenant, welches die reichsgräsliche Familie Truchses bekleidete; das Erbmarschallamt, welches seit 1411 die von Gumpensberg hatten; das Erbschenkenamt, im Besitz der Grafen Prehsing; und das Erblandjägermeisteramt, welches die Grafen Törring hatten, die schon 1356 in Besitz desselben gewesen sind und 1607 aufs Neüe damit belehnt wurden.

Der kurdaierische Ritterorden des Heil. Georg ist 1729 erneüert worden. Die Ritter nannten sich Beschützer der unbesleckten Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria und unußten ihre 16 Ahnen aufs vollkommenste erweisen. Der Kursürst war Großmeister des Ordens. Diesem waren die Pflegen Abensberg und Altmanstein, Aicha, Schwaben, Wasserburg, Eggenselden, Ärding, Neümarkt, Stadt am Hof und Bernstein, Ried und Hirschau zugelegt worden, so daß sie von Rittern verwaltet wurden.

Schon 1521, als Aur-Baiern nur in der herzoglichen Würde betrachtet wurde, hatte es einen furfürstlichen Reichsmatrikularanschlag von 60 Mann zu Pferde und 277 zu Fuß, oder 1828 Gulden, wobei es auch sein Bewenden behalten hat, wiewol man auf den Reichstagen meinte, daß es wegen der Oberpfalz und der unmittelbaren Reichstagen schaften Hals und Cham die Hälfte des kurpfälzischen Anschlags als Zusatbeitrag tragen müsse. Der Areismatrikularanschlag war dem des Reiches gleich. Zu einem Kammerziele war es wegen des Herzogsthums Baiern mit 811 Thalern 58½ Areüzer angesetz; wegen der Oberpfalz wollte es aber nichts erlegen, ob ihm gleich die Hälfte des Anschlages, welchen Kurspfalz wegen derselben gehabt hatte, vom Kammergerichte angeschrieben worden war. Hierbei ist jedoch auch die Bemerkung nicht überflüssig, daß wegen des Herzogthums der Oberpfalz weder im Reichsfürstenrathe noch beim Baierischen Kreise eine Stimme geführt wurde.

Die vornehmsten der kurfürstlichen Collegien waren: das erste Ministerium der geheimen Conferenzräthe; das hohe Dicasterium der Revisionsräthe; das Hofrathscollegium; das geistliche Rathscollegium; das Hoffammers, das Commerciens und das Münzs und Bergwerksscollegium. Alle höheren Beamten dieser Landesbehörden, so wie der Regierungen und die Vorstände der Pfleggerichte waren Grafen oder Freiherren, oder doch Personen vom Ritterstande. Die jährliche

Summe ber orbentlichen Ginfünfte wurde auf 5 bis 6 Millionen geschätt. Bu den Ginnahme-Quellen geborten auch die Ginfünfte aus ben Kirchengütern und freiwillige Geschenke ber Geiftlichen; außerdem Abgaben vom Bierbrauen, vom Wein- und Brantweinverkauf, Bolle, Accife, Landsteuern 2c. Die Kriegsmacht bes Kurfürften bestand aus geworbener Mannschaft und Landmiliz; jene betrug gewöhnlich in Friedenszeiten 12,000 Mann, in Kriegszeiten aber war fie zuweilen bis auf 30,000 Mann gesteigert worden. Des Kurfürsten gewöhnliche Residenz war München, Luftschlösser waren Rymphenburg, Schleißheim, Starenberg; in Amberg war ein furfürstliches Schloß. Neben ben zahlreichen Rlofterschulen, unter benen fich viele bes Benebictiner-Orbens und mehrere Collegienschulen ber Gesellschaft Jesu befanden, gab es innerhalb ber furbaierischen Lande eine Sochschule, bie zu Ingolftadt, welche 1410, oder, nach anderer Angabe, 1472 gestiftet, und 1746 erneuert und erweitert worden war. 1759 wurde zu München eine Akademie ber Wiffenschaften gestiftet, mit dem Zwecke, bie "nütlichen" Wiffenschaften und die freien Runfte in Baiern in Aufnahme zu bringen.

III. Das Hochstift Freising ober Freisingen war vom Herzogthum Baiern rings umschlossen. Es gehörten zu diesem Hochstift als geographisch getrennte Glieder:

Die Stadt Freising; die Grafschaft und das Amt Ismaning; die in den Alpen belegene große Herrschaft oder Grafschaft Werdensels, mit Einschluß der Grafschaft zu Partenkirch und zu Mittenwald, zwisschen Ober-Baiern und Tirol; und die Herrschaft Burgkrain, zwischen der Grafschaft Haag, Ober- und Nieder-Baiern belegen.

Das hochstift besaß auch in Ober-Baiern, Regierungsbezirf München, Pflegsamt Erangberg: die hofmärkte Eisenhofen, Obers und Nieder-Humbel, Mäffenshausen und Ortenburg; — im Erzherzogthum Österreich: die Stadt Waidhofen, die Märkte Ulmerfeld und hollenburg im Biertel ob dem Wiener Walde, und Städtl Engersdorf nebst dem Markte Straß im Viertel unter dem Mannhartsberge; — in Steiermark: Rottenfels; — in Krain: die 10 Meilen im Umfang haltende herrschaft Bischoflack in Oberkrain; und in — Tirol: den Markt und das Gericht Inichen oder Innching im Pusterthal.

Als Stifter bes Bisthums Freising (Episcopatus Freisigensis) gilt ber Heil. Corbinian, bem und ber Jungfrau Maria das Stift geweiht ift. Er soll ums Jahr 710 nach Rom gezogen, und dort vom Papst Constantin III. zum Bischof eingesegnet worden sein, worauf man ihn sieben Jahre als Einsiedler in Frankreich leben und dann,

ums Jahr 717 nach Baiern kommen läßt, woselbst er, mit Erlaubniß bes Herzogs Theodo auf dem freisingschen Berge eine Kirche und ein Kloster erbaut haben, und er ihr erster Bischof gewesen sein soll. Historisch beglaubigt ist indessen als erster Bischof ein anderer, Namens Aribo, welcher die Reihe der freisingschen Bischof ein Jahre 765 beginnt. Bon 1763—1768 saß Clemens Wenzeslaus August, Herzog zu Sachsen, der auch Erzbischof zu Trier und Bischof zu Augsburg und Regensburg war; von 1769—1788 Ludwig Ioseph von Welden, und von 1788—1789 Maximilian Prosop, Graf von Törring, auf dem Stuhl von Freising, und als die Wirren der französischen Revolution auf Deütschland zu wirken begannen, bestieg 1790 Ioseph Konrad von Schrossenden den Bischofsstuhl; er war seit jenem Aribo der 59. Oberhirt der Diöcese Freising.

Als weltlicher Fürst hatte er im Reichsfürstenrathe auf der geistlichen Bank den 14. Platz zwischen den Bischöfen zu Paderborn und Regensburg. Auf den baierischen Kreistagen nahm er auf der geistlichen Bank die zweite Stelle ein, wurde aber erst nach Kur-Baiern ausgerusen. Sein Reichsmatrikularanschlag betrug 12 Mann zu Roß und 80 zu Fuß, oder in Gelde ausgedrückt 484 Gulden. Zu einem Kammerziele war er mit 152 Thaler 19 Kreüzer angesetzt. Das Domkapitel bestand aus einem Dompropste, 14 Kapitularen und 9 Domicellarherren. Die Dompropstei stand mit dem Domkapitel in gar keiner Berbindung, sondern war eine ganz abgesonderte und selbstständige Pfründe, also, daß einer Dompropst sein konnte, ohne einen Domherren-Platz zu haben; bisweilen war aber der Dompropst Mitzglied des Kapitels. Der Fürstbischof hatte seinen Residenzpalast in der Stadt Freising und ein Lustschlöß zu Ismaning.

IV. Die Fürstenthümer Neüburg und Sulzbach, größtentheils in ber Oberpfalz gelegen, haben folgenden Ursprung gehabt:

Als Herzog Georg in Baiern, von der landshuter Linie, 1503 ohne männliche Nachkommenschaft starb, und vermöge Testaments seiner Tochter Elisabeth Gemal, Pfalzgraf Ruprecht, ein Sohn des Kurfürsten Philipp des Redlichen zur Pfalz, seine hinterlassenen Lande erben sollte, entstand wegen dieser Erbschaft zwischen Ruprecht und dem Herzoge Albrecht in Baiern, von der noch allein übrigen Linie zu München, Haber und Streit, der mit einem für das pfälzische Haus übel ablaufenden Kriege endigte. Es kam aber 1507 zum völligen Bergleich, in welchem des Pfalzgrafen Ruprecht hinterlassene Kinder

Bon bes obgedachten Bergogs Georg Berlaffenschaft -

Die Stadt, das Schloß und Amt Neuburg, Söchstädt, Lauingen, Gundelsfingen, Monheim, Silpoltstein, Beiden, Burtheim, Reichertshofen, Laber, Allersberg, Floß, Bohenstrauß, Endorf, Kornbrunn, Hainsberg, Graisbach, Heided und Burgstein;

Und von Bergogs Albrecht zu Baiern Landen -

Sulzbach, Lengfeld, Regenstauf, Belburg, Beldorf, Kalmung, Schweigen-

Diese Lande wurden anfangs die Junge Pfalz genannt, welcher Name indeh nicht von Bestand gewesen ist. Sie sind immer beim kurpfälzischen Hause geblieben und endlich in des Aurfürsten Philipp Ludwig Söhnen, den Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm und August in zwei Fürstenthümer getheilt worden, nämlich in das Fürstenthum Neüburg und in das Fürstenthum Sulzbach. Jenes Sohn, Philipp Wilhelm, wurde Aurfürst zur Pfalz; als aber seine Söhne und Nachfolger, die Aurfürsten Iohann Wilhelm und Karl Philipp, beide ohne männliche Erben starben, kamen die Aurpfalz und Neüburg an die sulzbachische Linie, welche von dem vorhin genannten Pfalzgrafen August abstammte, so daß also beide Fürstenthümer wieder unter einem Herrn vereinigt waren.

- 1. Das Fürstenthum Neüburg hatte zu der Zeit, welche hier als Haltpunkt maaßgebend ist, nämlich vor hundert Jahren, und vor Ausbruch des Baierischen Erbsolgestreits, seine eigene Regierung, Hofstammer und Landschaft. In demselben waren zwar noch evangelische Landsassen, indeß war die römisch-katholische Kirche doch die herrsschende. Das Fürstenthum enthielt:
- 1) Die Sauptstadt Reuburg mit dem gleichnamigen Pflegamte, das Pflegamt Burfheim, das Landrichteramt Graisbach und Pflegamt Monnheim (das kaiferliche Landgericht zu Graisbach, deffen oben beim Sochstift Cichstädt erwähnt worden ist, bestand nicht mehr); das Pflegamt Maurn; die Landvogtei Söchstädt und die Pflegämter Lauingen und Gundelfingen, alle drei in Schwaben, das Pflegamt Constein, in derfelben Gegend; die vereinigten Pflegämter Seidest und Silpoltstein (Seidest war eine unmittelbare Neichs herrschaft, die dem Reiche gegenüber von Kurpfalz vertreten wurde); die Pflegämter Allersberg, Semmau, Berethausen, Laber-Luyburg, Regenstauf, und das Landrichteramt Burg-Lengensfeld mit den Pflegen Kalmünz und Schmidtmühl.

2) Das Landvogtei=Amt Neuburg, welches seinen Sig in der Sauptstadt Neuburg und seine eigene Berwaltung hatte, und zu dem vier Pflegamter Rennerzhosen, Reichertshofen, Belburg und Schwandorf gehörten.

Die herrich aft Bleiftein oder Pleiftain an der bohmifchen Granze zwisichen dem niederbaierischen Amte Treswig und dem sulzbachischen Gericht Bobenstrauß, hatten vor Alters die Landgrafen von Leuchtenberg beseffen, welche fic

1350 der Krone Böhmen als ein Chrensehn auftrugen und fie 1418 an das haus Kurpfalz erblich verkauften. Später wurde die herrschaft von der böhmischen Lehnkammer eingezogen und nach vielen Zwischenfällen 1745 dem Grafen von Sinzendorf eingeraumt, obwol das haus Pfalz den gerechtesten Unspruch darauf hatte.

2. Das Fürstenthum Sulzbach hatte in seiner Hauptstadt gleiches Namens ebenfalls seine besondere Regierung und Hoffammer, war aber ohne Landschaft. Die Sinwohner bekannten sich theils zur evangelisch-lutherischen Lehre, theils zur römischen Kirche. Singetheilt war das Kürstenthum in

Das Landgericht Sulzbach und die sogenannten hintern Lande, welche das Amt und Landgericht Parkstein und Beiden, das Pflegamt Beiden, das Amt

Flog und das Umt oder Bericht Bobenftraug begriffen.

Wegen bes Kürstenthums Neüburg, oder Bfalz=Neüburg, wie man es nannte, war allezeit eine Stimme auf ben baierischen Kreistagen geführt worden. 1697 wurde auch Sulzbach, oder Pfalz-Sulzbach zum baierischen Kreisstande auf- ober angenommen, welches ber Raifer 1701 beftätigte. Auf bem Reichstage hatte Rur = Pfalz im Reichsfürstenrathe wegen Neüburg Sitz und Stimme; allein wegen Sulzbach war die Einführung in den Reichsfürstenrath noch nicht zu erlangen gewesen, ungeachtet bie Reichstags-Bersammlung schon im 17. Jahrhundert sich auf den Antrag günstig erklärt und die Aussicht bazu eröffnet hatte, wenn Pfalz-Sulzbach bie baierische Kreisstanbschaft erhalten haben würde. Ghe biefe Lande als Junge Pfalz in zwei Theile getheilt wurde, zahlten fie zu einem Römermonate 20 Mann au Rok und 100 au Kuk, oder 640 Gulden, wobei es auch blieb, als sie wieder vereinigt worden waren. Die Berrschaft Beided vertrat Pfalz-Neuburg besonders mit 5 Mann zu Rog und 7 zu Fuß, ober 88 Gulben. Zu einem Kammerziele hatte Neuburg 340 Thaler 733/8 Kreüzer, und Sulzbach 48 Thaler 505/8 Kreüzer zu erlegen.

In Neüburg hatten die Bäter der Gesellschaft Jesu eine große lateinische Schule, und in Sulzbach gab es deren zwei, die eine für die

Lutheraner, die andere für die Katholiken.

V. Das Hochstift Regensburg bestand aus drei freien Reichs= herrschaften. Diese waren:

1. Donaustauf, zwei Stunden unterhalb der Stadt Regensburg an der Donau belegen, bestehend aus dem Marktslecken Donaustauf, den Schlössern, Schönberg und Abelmanstein, den Hosmärkten und Dörfern Schwäbsweiß, Degerheim, Sulzbach, Demlingen, Siegenstein, Sießenbach, Lichtenwald, Menzenbach, Irlbach.

2. Wörth, ober Werth, neben ber vorhergehenden an der Donau, enthaltend den Markt Werth und die Dörfer Dießenthal, Kirschholz, Kruckenberg, Frankhofen.

3. Hohenburg, am Flüßchen Lautrach, zwischen bem zur Oberspfalz gehörigen Umte Rieben und bem neüburgschen Laudrichteramte Burg-Lengenfeld. Diese Herrschaft bestand nur aus bem Schlosse Hohenburg nebst einigen bazu gehörigen Unterthanen und Lebnleüten.

Dem Sochstifte gehörte auch ein zweites Schloß Sobenburg, am Inn, im oberbaierischen Regierungsbezirfe München, Pflegamt Basserburg, woselbst es die Bogtei oder niedere Gerichtsbarkeit hatte; — ferner: die Serrschaft Rächlarn im Lande unter der Ens; — die Pflegverwaltung in Eberspeunt, Euting und Bilebenberg, welche Ortschaften zum niederbaierischen Regierungsbezirk Landshut und dessen Pflegämtern Bilsbiburg, Arding und Nottenburg gehörten.

Das Domfapitel hatte Beamte ju Irl an der Donau, zu Nabburg, Auf=

haufen, Pfaffenberg, Schwandorf, Raitenbuch und Chamb.

Der Bischof zu Regensburg saß im Reichsfürstenrathe auf der geiftlichen Bank zwischen ben Bischöfen zu Freising und Paffau, und auf ben baierischen Kreistagen zwischen ebenbenfelben. Sein Reichsmatrifularanschlag war 8 Mann zu Roß und 30 zu Fuß, ober 216 Gulben und zu einem Kammerziele war er mit 74 Thaler 333/4 Rreitzer angesett. Von 1763-1769 war Clemens Wenzeslaus August, Herzog zu Sachsen; von 1769-1787 Anton Ignaz, Graf Fugger; von 1787—1789 Maximilian Brokov. Graf Törring und beim Ausbruch der französischen Revolution Joseph Konrad von Schroffenberg, zugleich Bischof in Freifing, Oberhirt bes Bisthums Regensburg (Episcopatus Ratisbonensis), und zwar ber zulett genante ber 65., wenn die Reihe der Bischöfe mit Abelwin im Jahre 791 beginnt, wiewol die gewöhnliche Meinung über die Errichtung ber, bem Beil. Betrus geweihten Regensburger Rathebrale eine zwiefache ist, indem man sie bald im Jahre 697 vom Heil. Ruprecht im Rlofter St. Emeran, bald im Jahre 736 vom Beil. Bonifacius in ber Rapelle des Heil. Stephans stiften und Gaubald ober Garibald ihren erften Bischof sein läßt. Der bischöfliche Sprengel begriff 2 Collegiatftifte, 28 Abteien und Prälaturen, und 29 Landbechaneien, zu welchen 1383 Pfarrs und Filialfirchen und Sacellen gehörten, und erstreckte sich auch über einen Theil ber Oberpfalz und über die katholischen Rirchen im Fürstenthum Sulzbach, in ber Landgrafschaft Leuchtenberg und der Grafschaft Sternstein. In ber Reichsstadt Regensburg hatte ber Fürst seinen Bischofshof, übte aber in derfelben feine Berichtsbarkeit

ans. Seine vornehmsten Beamten waren die Mitglieder des Consistoriums, des Hofraths und der Hossammer. Das Domkapitel bestand aus 15 Kapitularherren und 9 Domicellaren. Das Erbmarschallamt des Hochstifts bekleideten die Grafen von Törring; Erbkämmerer waren die Freiherren von Stingelheim; Erbschenken die Freiherren von Pfetten und Erbtruchsesse die Grafen von Tauskirchen.

VI. Die gefürftete Landgrafichaft Leuchtenberg lag zwischen bem Kürftenthum Sulzbach und ben oberpfälzischen Bflegamtern Nabburg und Treswitz-Tenesberg, und bestand aus vier Amtern, nämlich: bem Landrichteramt Lenichtenberg, bem Stadtrichteramt Pfreimbt, bem Bflegamt Wernberg und bem Richteramt Migbrunn, Gie hatte ebes dem ihre eigenen Landarafen, welche 1646 mit Maximilian Adam von Leüchtenberg ausstarben. Deffen Schwefter Mechtilb hatte ben Herzog Albrecht zu Baiern zum Gemal, und biefer wurde vom Raiser mit ber Landgrafschaft belehnt, welche an den Aurfürsten von Baiern überging, ber ihretwegen Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe, auch beim Baierischen Kreise batte. 3hr Reichsmatrifularanschlag war 128 Gulben und zu einem Rammerziele entrichtete fie 135 Thaler 261/2 Rreil= zer. Die Berwaltung der Landgrafschaft war unabhangig von der bes Berzogthums Baiern. Un ber Spite ftant ein Director, und unter diesem ein Lehnpropst, ein Landrichter und ein Landeshauptmann. In geiftlichen Sachen geborte fie zum Kirchsprengel von Regensburg.

VII. Das Sochstift Passau lag zwischen Baiern, Böheim und Österreich an und längs ber Donau und Ilz, bis zum höchsten Theile bes Böhmerwaldes, und bestand aus der Hauptstadt Passau, mit Innund Ilzstadt, dem Landgericht Oberhaus, den 8 Herrschaften Viechtenstein, Hafner- oder Obernzell, Fürsteneck, Leoprechting, Wolfstein, Wegschaid, Niedenburg und Obernberg, und dem Nichteramt Waldsfirchen.

Das hochftift besaß überdem unter erzherzoglich österreichischer Landeshoheit, im Lande ob der Ens: die Grafschaft Neüburg, unweit der Stadt Passau, seit 1731; die herrschaften und die Schlösser Stabrenberg und Bihrenstein und die Märkte Cbersberg, Neükirchen, Neüfelden, Mauthausen, Traunkirchen; — im Lande unter der Ens: die Stadt Mautern, den Markt Schwandorf nehst der Kirche zu Marbach, so wie die Märkte Obstetten, Amstetten, Greisenstein, Königsketten, St. André, das Schloß Tribensee, die Propstei Ardacker u. a. m.

Die Stiftung bes Bisthums Passau (Episcopatus Pataviensis) legt man ins Jahr 737, wiewol als erster nachweisbarer Bischof bieser, ben Heil. Stephanus und Laurentius geweihten Kathedrale

Walberich beim Jahre 774 genannt wird. Die Passauer Bischöse waren Suffraganten des Erzbischofs zu Salzburg die zum Jahre 1728, als Bischof Joseph Dominikus (Franz Kilian, Graf von Lamberg) es durchsetze, daß Papst Benedict XIII. sein Hochstift für exemt erklärte, was von Elemens XII. im Jahre 1732 bestätigt wurde. Zum Kirchsprengel, so weit er sich über den Baierischen Kreis erstreckte, gehörten 2 Collegiatsirchen, 13 Abteien und Propsteien und 10 Landdecanate, welche 328 Kirchen begriffen; und weil des Bischofs geistliche Gerichtsbarkeit auch einen beträchtlichen Theil des Erzherzogthums Österreich umfaßte, so gab es zu Wien ein eigenes passausches Consistorium. Bon 1761 bis 1796 folgten 5 Bischöse rasch auf einander, nämlich Ioseph Maria, Graf von Thun; Leopold Ernst, Graf Firmian; Ioseph Franz Anton, Graf Auersberg; Thomas Ioshann Repomuk und Leopold Leonhard, beide Grafen Thun. Der zusletzt genannte schloß die Reihe der Fürstbischöse zu Passau.

Als weltlicher Fürst saß der Bischof zu Passau im Reichsfürstenrathe auf der geistlichen Bank zwischen den Bischöfen zu Regensburg und Trident; beim Baierischen Kreise aber war er der letzte unter den Bischöfen, so daß er auf den Regensburger folgte und vor dem Propste zu Berchtolsgaden saß. Des Hochstists Reichsmatrikularanschlag betrug 528 Gulden und der Beitrag zu einem Kammerziele 94 Thaler 62½ Kreüzer. Das Domkapitel bestand aus 23 wirklichen Mitgliedern, nämlich aus 15 Kapitularen und 8 Domicellaren; die 9. Domicellarstelle aber blied unbesetzt, weil die Einkünste derselben zur Untershaltung der bei Passau über die Donau sührende Brücke berwendet wurden. Erbmarschall des Hochstists waren die Fürsten von Lamberg; Erbkämmerer die Grafen von Aham und Reihaus; Erbschenken die Grafen von Weißenwolf; und Erbtruchses die freien und edlen Herren von Benzenau.

VIII. Die gefürstete Grafschaft Sternstein lag in der Oberpfalz mit ihren Bestandtheilen zerstreüt. Es gehörte dazu: das Städtchen und Schloß Neüstädtl an der Naab; das Dorf Sternstein mit der Schloßruine, von der die Grafschaft ihren Namen hatte; die Schlösser Waldau und Waldturn, mit dem Markte Waldturn und dem Städtchen Schönsee, und einigen anderen Orten. 1641 aus einer unmittelbaren Neichsherrschaft zu einer gefürsteten Grafschaft erhoben, gelangte das mit ihr belehnte Haus Lobkowitz 1742 beim Baierischen Kreise zu Sitz und Stimme und als es 1653 in den Reichsfürstenrath

eingeführt ward, wurde die fürstliche Stimme auf diese Grafschaft gegründet. Beitrag zu einem Nömermonate 38 Gulden, zu einem Kammerziele 122 Thaler 45 Kreüzer.

IX. Die gefürstete Propftei Berchtols: ober Berchtesgaden war mit ihrem, in den Voraspen belegenen und zusammenhangenden Gebiete vom Erzstifte Salzburg und bem oberbaierischen, zum Regierungsbezirk München gehörigen Pflegamte Reichenhall eingeschlossen. Es geborte bazu: bas fürstliche Stift Berchtolsgaben und ber babei befindliche Markt; der Markt Schellenberg; die Pfarrei Rambsau und 8 Gnobschaften (Genoffenschaften), nämlich die Schönauer, Rambsauer, Bischofwiser, Gerer, Schessauer, Auer, Berger und Ettenberger Gnobschaft. Diese Propstei ift von Irmgard, Gräfin von Harburg, und ihren Söhnen, ben Grafen Beringer und Cuno von Sulzbach. zur Chre bes Beil. Johannes des Taufers und des Beil. Beters im Walde Berchtols- oder Berchtesgaden gestiftet und mit regulirten Chorberren Augustiner Orbens besetzt worden, was Papst Baschalis 1106 bestätigt hat. Die Erzherzöge zu Österreich waren seit 1202 Erbvögte und Schirmherren Diefes Stiftes, beffen Propft 1455 von bes Erzbischofs zu Salzburg geiftlicher Gerichtsbarkeit befreit und bem papftlichen Stuble unmittelbar unterwürfig wurde. Der "bochwürbigst bochgeborne Fürst und Berr, bes heil. Rom. Reichs Fürst, Propft und Berr zu Berchtesgaben" faß im Reichsfürstenrathe auf ber geiftlichen Bank zwischen bem oberften Meister bes Johanniter= Ordens (Fürft zu Beitersheim) und dem gefürsteten Propste zu Weißenburg; und auf den baierischen Kreistagen zwischen dem Bischofe zu Baffau und bem Abte zu St. Emeran. Zu einem Römermonate trug bas Stift 104 Gulben, und zu einem Kammerziele 121 Thaler 663/4 Kreitzer bei. Das Kapitel bestand aus lauter gräflichen und freiherrlichen Stiftsberren. Fürst und Propst batte seine eigene geistliche und weltliche Regierung, und es konnte von deren Urtelssprüchen nicht anders als an den Bapit, oder die höchsten kaiserlichen und Reichsgerichte appellirt werben.

Das Stift besaß auch unter anderer Landeshoheit beträchtliche herrschaften, Guter und viele Unterthanen; so in Österreich: die herrschaft Eisenthur bei Krems; — im herzogthum Baiern: die Propsteien Jettenstetten, Weidenbach und das Pssegamt Wasen-Tegernbach; — im Erzstift Salzburg: die Propstei Niederrheim, am hetberge, nebst vielen Dienste und Zinspflichtigen.

X. Die Grafschaft Saag berührte gegen Often ben Inn, und war von den oberbaierischen Pflegen Wasserburg und Schwaben, den Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

niederbaierischen Pflegen Neümarkt, Dorsen, Ürbing und der hochstiftsreisingschen Herrschaft Burkrain umgeben. Seit 1567, als die Grafen von Haag ausgestorben waren, befand sie sich im Besitz des kursürstlichen Hauses Baiern, das dieselbe als ein Pflegamt des Resgierungsbezirks München verwalten ließ. Es gehörte dazu der Markt und das Schloß Haag, das Augustiner Eremitenkloster Ramsau, und mehrere Dorsschaften. Der Kursürst hatte wegen dieser Grafschaft beim Baierischen Kreise auf der weltlichen Bank zwischen Sternstein und Ortenburg Sitz und Stimme. Zwar ließ er seine Gesandten auf dem Reichstage sich wegen derselben beim Reichsdirectorio beglandigen, nicht aber in einem reichsgrässlichen Collegio Platz nehmen. Zu einem Römermonate trug die Grafschaft 88 Gulden und zu einem Kammersziele 81 Thaler 141/2 Kreüzer bei.

XI. Die gefürstete Abtei zu St. Emeran in Regensburg, Benedictiner Ordens. Des "heil. Köm. Reichs Fürst und des kaiserlichen gefreieten Reichsstifts zu St. Emeran in Regensburg Abt" saß bei den Reichstagen auf der rheinischen Prälatenbank zwischen dem Abt zu St. Cornelii-Münster und der Übtissin zu Essen, auf den baierischen Rreistagen aber auf der geistlichen Bank zwischen dem Propst zu Berchtolsgaden und der Übtissin zu Niedermünster. Sein Reichsmatrikularanschlag war 1682 auf 32 Gulden und der Beitrag zu einem Kammerziele auf 87 Thaler 83½ Kreüzer sestgestellt worden. Die Herzoge in Baiern waren Schutz und Schirmherren der Abtei in Ansehung ihrer in Baiern belegenen Güter, welche ihre meisten und besten Besitungen bildeten.

XII. Die Grafschaft Ortenburg, in Nieder-Baiern, von den zum Regierungsbezirk Landshut gehörigen Pflegämtern Bilshofen und Griesbach und von der Herrschaft Neüburg umgeben, gehörte den "des heil. Köm. Reichs Grafen des ältern Geschlechts zu Ortenburg, Krichingen und Putlingen", welche auf den Reichstagen zu dem wetter-auschen Reichsgrafen-Sollegio gehörten und auf den Kreistagen des Baierischen Kreises auf der weltlichen Bank zwischen Haag und Strensfels Sitz und Stimme hatten. Ihr Reichsmatrikularanschlag war 24 Gulden und zu einem Kammerziele erlegten sie 16 Thaler 23 Kreizer. Die Herzoge in Baiern hatten sich 1574 die Anwartschaft auf die Reichslehen dieser Grafen ertheilen lassen, deren Reichsummittelbarkeit von Baiern bestritten wurde, indem der Kursürst sie nur als seine Landsassen anerkennen wollte; was sie in Absicht auf ihre Herz-

schaft Mattigkofen, im Regierungsbezirk Burkhausen von Nieder-Baiern, auch wirklich waren. Zur Grafschaft gehörten die Schlösser Alt- und Neü-Ortenburg, nebst einem Markte dieses Namens, und die Oörfer Seldenau, Steinkirchen, Oorsbach. Landesherrschaft und Einwohner der Grafschaft waren der evangelisch-lutherischen Lehre zugethan.

XIII. Die gefürstete Abtei Niedermünster zu Regensburg, ein freies hochabliches Frauenstift, bessen Übtissin beim Reichstage auf der rheinischen Prälatenbank die 13. Stelle und beim Baierischen Kreise auf der geistlichen Bank die 7. Stelle einnahm. Der Reichssmatrikularanschlag dieses Stifts betrug seit 1683 10 Gulben und zu einem Kammerziele 50 Thaler  $67^{1/2}$  Kreüzer. Das Stift stand in geistlichen Sachen unter dem Bischof zu Regensburg; und der Kurfürst zu Baiern war sein Schutz und Schirmvogt. Die Stiftsfraülein kounten aus dem Stift heirathen, und ihre Lebensweise war an keine Klosterregel gebunden.

XIV. Die Serrschaft Chrenfels, Ernfels, im Fürstenthum Neüburg, und in dessen Pflege Berethausen, am Flusse Laber gelegen, gehörte vor Alters der baierischen Familie von Stauff, deren letzter Sprößling, Iohann Bernhard, sie 1567 an den Pfalzgrafen Wolfgang zn Neüburg, unter Vorbehalt der Lehnschaft, veraüßerte. Diese unsmittelbare Neichsherrschaft war auf dem Neichstage in einem gräslichen Collegio nicht vertreten, aber auf den Neistagen des Baierischen Kreisses hatte sie Sitz und Stimme. Zu einem Kömermonate gab sie 36 Gulden. Ihr Beitrag zu den Kammerzielern steckt mit unter dem des Fürstenthums Neüburg. Das Schloß Hohen-Ehrenfels liegt in der Nähe des Marktes Berethausen.

XV. Die gefürstete Abtei Obermünster in Regensburg, gleichfalls ein freies Frauenstift stand in dem nämlichen Berhältniß wie Niedermünster. Die Übtissin hatte beim Reichstage auf der rheinischen Prälatenbank die 14. und beim Baierischen Kreise auf der geistlichen Bank die 8. oder letzte Stelle. Reichsmatrikularanschlag 10 Gulden; Beitrag zu einem Kammerziele 50 Thaler 67½ Kreüzer.

XVI. Die Serrschaften Sulzbürg und Pyrbaum, in der Oberpfalz, die erste vom Pflegamt Neümarkt, die zweite von eben demselben, dem neüburgschen Amte Allersberg und dem onolzbachschen Gebiete umgeben, gehörten von Alters her den Herren von Wolfstein, die 1522 in den Reichssreiherrens, und 1673 in den Reichsgrafenstand erhoben

wurden, im Mannsstamm aber 1740 erloschen, worauf, obwol durch kaiserliches Urtheil von 1732, die Reichslehen in diesen Herrschaften dem Kursürsten von Baiern, die Allodialgüter aber den weiblichen Erben des Wolfsteinschen Geschlechts zugesprochen worden waren, ersterer sich ohne Weiteres auch in den Besitz der Allodialgüter setzte, was zu einem Rechtsstreite führte, der beim Reichskammergericht noch schwebte. Die Allodialerben waren die Nachkommen der Erbtöchter des letzten Grasen Christian Albrecht, deren eine, Charlotte Amalie, mit einem Grasen zu Hohenlohe-Kirchberg, die andere, Henriette, mit einem Grasen Giech vermält gewesen war.

1. Die Herrschaft Sulzbürg bestand aus dem Bergschlosse Ober-Sulzbürg, mit einem Marktslecken, den Dörfern Hoffen, Elmansborf, Bachhausen, Konnersdorf, Graßhof, Kerkhosen, Oberndorf, Sulzkirchen, Ohausen, Krupbach, Nocksdorf, Wettenhosen und der Sandmühle (die Dörfer sämmtlich Allodium), nebst dem Kloster zum Grab.

2. Die Herrschaft Phrbaum umfaßte das Schloß und den Markt gleiches Namens, die Dörfer Obern-Hembach, Prupbach (beide Allodialgüter), Affelschwang, Menning, Ebenried u. v. a.

3. Die Dörfer Mühlhausen und Bieberbach mit ihren Zubehörungen wurden in den Lehnbriefen besonders aufgeführt, weil sie, nach dem Anssterben der Familie von Hehwerk, als erledigte Reichslehen dem Bolfsteinschen Geschlecht 1353 verliehen worden waren. Bieberbach stand unter bischöflich-eichstädtischer Landeshoheit.

Diese Ortschaften bildeten das geschlossen Gebiet; außerhalb desselben lagen im fremden Gebiete, namentlich im oberpfälzschen Amte Neümarkt, noch andere zu diesen Herrschaften gehörige Dörfer, Weiler und Unterthanen, über welche sie die Gerichtsbarkeit 2c. ausübten, und die sämmtlich für eigenthümliche Erbgüter ausgegeben wurden.

Die Grafen von Wolfstein waren ber evangelisch-lutherischen Lehre zugethan gewesen, und eben so ihre Unterthanen. Bei Besitzergreifung dieser Herrschaften von Seiten des Hauses Baiern wurde der katholische Gottesdienst wieder eingeführt. Auf dem Reichstage hielt sich Kur-Baiern wegen dieser Herrschaften zu keinem gräslichen Collegio, beim Baierischen Kreise aber nahm es Sitz und Stimme zwischen Ehrenfels und Hohen-Waldeck. Reichsmatrikularanschlag 40 Gulben, Kammerzielbeitrag 25 Thaler 32 Kreizer. In Beziehung auf Verwaltung waren die Herrschaften noch keiner der sünf baierischen

Regierungen zugetheilt, sondern standen unter einem besondern turfürstlichen Administrator.

Das verfallene Bergichloß und Stammhaus Bolfffein liegt unweit der Stadt Reumarft. Aber das im baierifchen Gebiete belegene Kloster Seligenpforten hatte die herrichaft Sulzburg gewisse Treiheiten und Gerechtigkeiten.

XVII. Die Serrichaft Sohen-Balbed, in Oberbaiern, von ben Umtern Wolfrathshausen, Aibling und Aurburg umschlossen, gehörte ebedem ben Berren von Waldeck, welche Erbvögte des Stifts Schliers gewesen waren, und das Rammermeisteramt zu Freising, so wie andere Vorzüge mehr gehabt hatten. Diefes Geschlecht starb 1483 aus, worauf die Herrschaft 1502 durch Rauf an Wolf von Märelrain, bessen Stammbaus nicht weit vom baierischen Markte Aibling steht, - überging; und nach dem Erlöschen dieser Familie 1734, vermöge eines schon 1560 errichteten Vergleichs und durch kaiferliche Reichsbelehnung, an Kur-Baiern. Daffelbe hielt fich wegen diefer Herr= schaft auf bem Reichstage zu keinem gräflichen Collegio, führte aber auf ben Rreistagen eine Stimme. Beisteuer zu einem Römermonate 20 Gulben und zu einem Kammerziele 10 Thaler 73 Kreuzer. bemerkenswerthesten Ortschaften: Boben-Walded, ein Dorf (bas alte Schloß eine Ruine), das Collegiatstift Schliers am Schliers-See, ber Markt Miesbach, bas Schloß Wallenburg und einige Dörfer.

XVIII. Die Herrschaft Breiteneck, in der Oberpfalz, und die bazu gehörigen Ortschaften im Umfange des Pflegamts Neüburg, so wie des Fürstenthums Neüburg zerstreüt, war vom Kaiser zu einer Reichsherrschaft erhoben worden, als der kaiserliche Heersührer, Graf Johann von Tilly zur Zeit des dreißigjährigen Krieges die Güter und Ortschaften, aus denen sie besteht, erworden hatte. 1648 wurde Graf von Tilly zu einem baierischen Kreisstande aufgenommen; aber schon 1724 stard sein Geschlecht im Mannsstamme aus, worauf die Lehnzüter an Kur-Baiern, die Erbgüter aber an des letzten Grasen Schwester, Gemalin Anton's, des ältern Grasen Montsort, sielen. Kur-Baiern führte auf den baierischen Kreistagen die breitenecksche Stimme, hielt sich aber auf dem Reichstage wegen dieser Herrschaft zu seinem reichsgrässischen Collegio. Zu einem Kömermonat war Breiteneck auf 20 Gulden und zu einem Kammerziele mit 35 Thaler augesetzt.

1. Die Lehngüter bieser Herrschaft, welche an Kur-Baiern ge-fallen waren: Freistadt ober Freienstadt, ein Städtchen an der

Schwarzach, das Schloß und der Markt Holenstein, an der Gränze des Hochstifts Sichstädt, der Markt Hohenfels, zwischen den Städten Belburg und Burglengenfeld, nebst Zubehörungen.

2. Die Allodialgüter der Gräfin Montfort waren: das Schloß und der Markt Breiteneck, unweit Dietfurt, das Schloß Helfenberg, unweit Belburg, mit Zubehörungen.

XIX. Die freie Neichsstadt Negensburg war in frühester Zeit die Hauptstadt von Baiern und ber Sitz ber Berzoge. Raifer Friedrich I. befreite sie 1154 von der Bergoge Botmäßigkeit, und nahm sie unmittelbar ans Reich, bei welchem Raifer Wenzel sie zu erhalten 1387 versprach. 1486 mußte bie Stadt Regensburg, die in tiefe Schulden gerathen war, dem ihr behülflich gewesenen Berzoge Albrecht IV. in Baiern huldigen; allein Kaifer Friedrich III. forberte fie and Reich zurück, und der Herzog mußte fie 1492 wieder ausliefern. Regensburg hatte, außer feiner Stadtmark fein Bebiet. Als aber ber Rurfürft zu Baiern, wegen seiner Berbindung mit dem westlichen Erbfeind 1705, in den Reichsbann gethan und vom Kaiser Joseph I. aller feiner Besitzungen für verluftig erklärt worden war, begnadigte der Raiser die freie Reichsstadt mit dem baierischen Bflegamt Stadt am Hof, bas fie aber, zufolge ber Bestimmungen bes babener Friedens von 1714, ber ben Kurfürsten im Reich wieder zu Gnaben aufnahm. an benfelben zurückgeben mußte.

Auf dem Reichstage hatte Regensburg unter den Reichsstädten auf der schwädischen Bank die erste, beim Baierischen Kreise aber auf der weltlichen Bank die letzte Stelle. Der Matrikularanschlag dieser freien Reichsstadt betrug 150 Gulden und ihr Beitrag zu einem Kammerziele 167 Thaler 67½ Kreüzer.

Seit 1663 war Regensburg der Sitz des beständigen Reichstages, welcher nur 1713 wegen einer ansteckenden Krankheit, die Pest genannt, auf kurze Zeit nach Augsburg, und dann auch 1742 auf einige Jahre nach Franksurt verlegt worden war. Die Reichsstände versammelten sich auf dem Rathhause.

Seit den Tagen der Reformation hatte sich die Bürgerschaft sammt ihrer Obrigseit, dem Magistrate, der evangelisch-lutherischen. Lehre zugewandt, die von den in der Stadt residirenden Bürdenträgern der römischen Kirche, von den Jesuiten, welche ein Collegium daselbst hatten, und sonstigen Klostergeistlichen ziemlich unbelästigt blieb. Das evangelische Ministerium bestand aus einem Superintendenten und

11 orbentlichen Predigern. Die Lutheraner hatten ein wohleingeriche tetes Ghmnasium.

Zum Baierischen Kreise ift noch zu bemerken, daß —

In der ehemaligen freien Reichsstadt Donauwerth (siehe unten) die Reichspflege Wörth bestand, welche Kaiser Karl V. im Jahre 1530 der eben genannten Stadt, diese aber 1536 dem Hause Fugger für 6600 Gulden verpfändet hatte, von dem sie Kaiser Karl VII., der Baier, † 1745, für sein Kurhaus eingelöst hat. Diese Reichspflege begriff vornehmlich vier Dörfer und übte ausschließlich den Blutbann aus. Imerhalb ihres Bezirks war eine freie Bürsch. Die Bedeütung diese Ausdrucks findet unten, S. 235, seine Erklärung.

## Siebentes Rapitel.

Der Schwäbische Areis; und die Neichsgebiete, die zu ihm gehörten. Politischer Zustand dieser Areis-Länder

Der Schwäbische Kreis und Schwaben sind zwei verschiedene historisch-geographische Begriffe.

Schwaben liegt von Abend gegen Morgen, zwischen bem Rhein und dem Lech, gegen Mittag aber gränzt es an die Schweiz, den Bobensee und die österreichischen Herrschaften vor dem Arlberge, gegen Mitternacht an das Frankenland und die Rheinpfalz. Der Strich, welcher zwischen bem Bodensee, bem Lech und der Donau auf beiden Seiten ber Iller liegt, wird von ben Bewohnern Bürttembergs, im Gegenfat ihres Landes, eigentlich bas Schwabenland, ober auch Ober-Schwaben, ober Alemannien, genannt. Andere fagen, Ober-Schwaben sei das Land zwischen der Iller, Donau und dem Bobensee, was aber um ben Lech und die Donau liege, sei Unter- oder Nieder-Schwaben. Bis auf die Zeit der fächfischen Raifer hieß das Land Memannien, das sich über den Rhein gegen Abend bis ans Wasgausche Scheibegebirge und gegen Mittag über die öftliche Balfte ber heutigen Schweiz bis an die Reng und ben Bierwalbstädter See und bis an ben Scheitelrücken bes Alpengebirges erftrecte. Unter ben frankischen Königen wurde dieses Land von Herzogen verwaltet. Karl ber Große schaffte aber die Herzoge ab und setzte an deren Stelle Kammer-Boten, Camerae nuntios, die auch von seinen Geschlechts-Nachfolgern beischalten wurden. König Konrad I. stellte, auf Ansuchen der schwäbischen Familien, das Herzogthum 918 wieder her, und setzte den Grafen Burchard, einen eingeborenen Evelmann, zum Herzoge in dem Lande, das von nun an Suewia oder Schwaben genannt wurde und dieselbe Auschhung behielt, wie Alemannien. Das Herzogthum war, als ein kaiserliches Amt, anfänglich an keine Familie gebunden; als es aber unter dem Kaiser Heinrich IV. an dessen Schwiegersohn, Friedrich von Hohenstausen, kam, welcher 1094 zum wirklichen Besitz desselben geslangte, brachte derselbe es auf seine Rachkommen erblich.

Diese neüen Herzoge, auch in Franken, hatten die höchste Gewalt in geistlichen und weltlichen Sachen, und verwalteten auf öffentlichen Reichsversammlungen mehrmals nicht nur bald dieses, bald jenes Reichs- und Erzamt, sondern hatten auch ihre eigenen Hofamter, welche sie aus den vornehmsten schwäbischen Geschlechtern besetzen, wie die Pfalzgrasen von Tübingen, die Truchsessen von Waldburg, und vor ihnen die Grasen von Maurstetten und Beisenhorn, die Mundschenken von Winterstetten, die Kämmerer von Kennat, die Marschalle Grasen von Dillingen und nach diesen die Grasen von Württemberg, die Jägermeister von Aurach u. a. In Reichskriegen machten sie mit ihren Schwaben den Bortrab des Deütschen Kriegsheeres aus, und sochten an der Spitze desselben.

Wie aber von Anfang an, auch während des früheren herzoglichen Regiments, noch viele andere mächtige Fürsten, Grasen und Herren in Schwaben gewesen, mit deren Rath und Zustimmung der erste Herzog Burchard und dessen Perzogthume betraut worden, so ist es auch nicht wahrscheinlich, daß sie sich ihrer Unmittelbarkeit begeben und sich den Herzogen als Landsassen unterworsen haben sollten; vielmehr muß man annehmen, daß sie mit ihren Landen und Herrschaften dem Reiche unterworsen geblieben seien, wenn gleich sie dem Herzoge an dessen und terworsen geblieben seien, wenn gleich sie dem Herzoge an dessen unter huldigung darbrachten und in Friedens wie in Kriegszeiten unter seiner Ansührung dienten, auch ihm Treie und Sidespflicht geleistet hatten, namentlich mit Bezug auf den allgemeinen Schut, den sie den geistlichen Stiften gemeinschaftlich gewähren mußten. Es konnten sich also die Herzoge in Schwaben weder eine Landeshoheit über sie ansmaßen, noch auch ohne kaiserlichen Besehl und Erlandniß Steüern

und Schatzungen von ihnen verlangen; auch konnten sie Rechtssachen nur unter Zuziehung und Genehmhaltung ber Fürsten, Grafen und Herren auf einem sogenannten Königsstuhle entscheiden.

Die hohen Regalien und beren Autungen in den Landen und Herrschaften der schwäbischen Fürsten, Grasen und Herren haben noch lange Zeit den Kaisern und Königen großen Theils gehört und sind von deren Landvögten und Untervögten verwaltet worden, ehe sie von den gedachten Fürsten, Grasen und Herren in ihren Gebieten erworden wurden, was theils durch Schenkung und Verpfändung, theils durch Kauf oder Verjährung geschehen ist. Bei den Reichsstiften und Klöstern bestellten die Kaiser und Könige ihre Kastenvögte; in den freien Reichsstädten waren Reichsvögte, Schultheiße, Amtmänner, Richter, Pfleger 2c., und den Reichsdörfern und sogenannten freien Leüten waren Prokuratoren der königlichen Güter, Pr. praediorum regalium, vorgesett.

Als mit Conradin's Enthauptung bas Geschlecht ber Sohenstaufen 1268 erloschen war, riffen zwar verschiedene Fürsten, Grafen und Berren viele Reichsgüter in Schwaben an fich; allein Rudolf von Habsburg, auf ben beütschen Thron berufen, wußte bergleichen Unmaßungen mit fräftiger Sand zu zügeln. Bon nun an verwalteten wieder, wie vor den Hohenstaufen, die kaiserlichen und des Reiches Landvögte in Ober= und Nieder=Schwaben nicht blos alle früheren Gerechtsame ber kaiserlichen Gefälle, Rutungen und Einfünfte, und ber noch übrigen Reichsflecken und Kammergüter in Schwaben, sondern auch kraft kaiserlicher Bollmacht alle biejenigen Reservate und Regalien, welche sonft ben Herzogen zugekommen, nach Abgang berselben aber bem Raifer und Reich beimgefallen waren. Dergleichen Landvögte in Schwaben, Advocati provinciae generales, Procuratores Regni s. Imperii, Praefecti provinciales, findet man vom 10. 3ahr= hundert an genannt; ja es sind bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts zuweilen zwei gewesen, ber eine in Ober-, ber andere in Nieder-Schwaben. Kaifer Wenzel versetzte und verpfändete 1379 des Reiches beide Landvogteien in Ober- und Nieber-Schwaben an Herzog Leopold III. von Österreich aufs Neue für die ihm schuldigen 40,000 Gulben, welcher auch endlich wirklich zum Besitz berselben gelangte, und sie einige Jahre inne hatte. Allein die Berzoge von Öfterreich kamen nach bem 1386 erfolgten Tobe Herzog Leopold's von biefer Landvogtei wieder ab, die nun viele Jahre lang wieder durch einen kaiserlichen Landvogt verwaltet wurde. 1415 versetzte sie Raiser Sigmund auf

ber Kirchenversammlung zu Conftanz, mit Rath und Bewilligung ber Reichsfürften zum ersten Male wieber, und zwar an hans Truchfeft zu Waldburg für 6000 rheinische Gulben, ein Pfandschilling, ben bie Truchsesse nach und nach bis auf 13,200 Gulben vermehren mußten. Raiser Friedrich III. vergönnte bald nach Antritt seiner Regierung 1440 feinem Bruder, bem Berzoge Albrecht von Öfterreich, Die Ginlösung der Landvogtei von dem Truchsessen zu Waldburg, gab ihm auch fogleich einen ordentlichen Pfand- und Berschreibungsbrief bar-Darüber entstanden Zwistigkeiten, welche 1452 und 1453 bahin ausgeglichen wurden, daß Truchseß Jakob die Landvogtei nicht mehr in seinem ober bes Reiches Namen, sondern im Namen Bergog Albrecht's verwaltete, und sich bessen Landvogt nennen follte. In biesem Zustande verblieb bie Landvogtei Schwaben viele Jahre lang, nicht allein, weil die wirkliche Einlösung und Entrichtung des Pfandschillings niemals erfolgte, sondern auch, weil Herzog Albrecht 1460 fich wider seinen Bruder, den Kaifer Friedrich auflehnte, und dieserhalb 1463 in die Acht erklärt wurde. Es fiel nun die Landvogtei an Truchsessen Jacob's Sohn, Hans Truchses von Waldburg. Bu beffen Zeit beward fich Herzog Sigmund von Öfterreich beim Raifer Friedrich 1464 von Neuem um dieselbe, erhielt auch die Erlaubnif zu ihrer Einlösung, doch schritt er erst 1473 ans Werk, als Herzog Albrecht in Baiern mit kaiferlicher Bergunftigung die Ginlösung bewirken wollte. Er verfette fie aber um bie gleiche, oben erwähnte Summe von 13,200 Gulben wieder an den Truchfeß Hans, welcher fie erst 1486, fammt bem Schlosse Ravensburg, völlig abtrat, als ihm Erzberzog Sigmund ben Pfandschilling baar auszahlte.

Seit ber Zeit ist, wie wir oben gesehen haben, die Landvogtei beim Hause Österreich geblieben. In der Spoche aber, die uns hier vorzugsweise beschäftigt, war von dieser Landvogtei in Obers und NiedersSchwaben nichts mehr übrig geblieben, als daß die Reichsstädte Überlingen, Estingen, Reütlingen, Memmingen, Weil, Buchhorn, Aalen, Lindau, Biberach, Ravensburg, Wangen und Pfulsendorf dem Waibelante der Landvogtei zu Altdorf und Ravensburg unter dem Namen einer "Shrung oder Schankung" jährlich ein Geschenk, theils in Geld, theils in Wein bestehend, machten; und daß die NeichssCotteshäuser Lindau, Weingarten, Salmansweiler, Ochsenhausen, Roth, Weißenau, Baindt und Buxheim noch ein Schirmgeld entrichteten. Man darf also die Landvogtei in Schwaben, wie sie in den letzten

Zeiten bes Reichs bestand, nicht mit der ehemaligen Landvogtei in Ober- und Nieder-Schwaben verwechseln; denn von dieser war fast nur der Name fortgepflanzt worden, und selbst dieser nicht mehr richtig, weil die Landvogtei eigentlich von Altdorf und Ravensburg genannt wurde. Sie gehörte überdem nicht zum Schwäbischen, sondern zum Österreichischen Kreise.

Mit der Landvogtei in Schwaben ist auch das kaiserliche freie Landgericht nicht zu verwechseln, welches in Ober- und Nieder-Schwaben, auf Leütfircher Heid und in der Gepürs bestand.

Die Leütfircher Heid, ober Heida, ist ein großes Feld von ungefähr 90 Juchart Landes rings um die Stadt Leütfirch, welches theils
ben dasigen Bürgern, theils freien Leüten gehörte, und zuletzt ausschließlich in der Gerichtsbarkeit des Landvogts lag, und zu der von Alters her viele Dörfer, Höfe, Weiler und Güter gerechnet wurden,
die einen Strich Landes ausmachten, der ungefähr 3 Meilen lang und
1 Meile breit ift.

Gepürs, Pürs, Pirs, Bürf, Pürfch, Bürsch bebeütet bekanntlich soviel als Jagd, von Pürschen, Bürschen, b. i. Jagen. Auf der Leütsfircher Heide war innerhalb ihrer ganzen Erstreckung noch eine freie Bürsch (libera venatio), welche verschiedenen Nachbarn zustand. Wie weit sich die Bürsch, von welcher sich das Landgericht schrieb außershalb der Leütsircher Heide erstreckt habe, ist nicht leicht zu bestimmen, vermuthlich aber dehnte sie sich über den Strich Landes des obern Algans und der vor dem Arlberge belegenen Waldungen und Herrsschaften aus.

Außer derfelben sind, — was hier noch eingeschaltet werden möge, — seit ben ältesten Zeiten noch andere freie Bürsche oder Jagdreviere in Ober- und Riesder-Schwaben gewesen, welche mit der Leütsircher Heibe und deren Bürsch nicht in Verbindung standen. Diese Reviere waren: der freie Bürschbezirk an der Donau, welcher über 10 Stunden Beges groß war, und die gemeine obere Bürsch (zwischen der Donau, der Ris, Buchauer Steig, Mirsteig und Kanzag), und in die untere allgemeine Bürsch (zwischen Donau, Blau und Nach) eingetheilt wurde; die freie Bürsch auf dem Bosserhart, bei Memmingen, von der weiter unten noch gesprochen werden soll; die freie Bürsch zu und um Warthausen, zwischen der Ris und der Donau; die rothweilsche freie Bürsch bei und um Nothweil; die freie Bürsch um die Reichsstadt Beil; am Neckar und Schwarzwald; bei Tübingen oder in dem Steinlacher Thale; bei der Stadt Aalen; bei Donauwerth in der Reichspssege, bei Balingen; bei und um Ehingen; in den hohenzoller-hechingsschen Holzungen und am Zollernberg; und die gemeine Bürsch, genannt Mundart, um die Stadt Mmünd.

Das vorhergenannte Landgericht hatte gleichen Urfprung mit ben aften Placitis over Mallis publicis et provincialibus, und war schon unter ben schwäbischen Berzogen in Wirksamkeit gewesen; auch batte ben Herzogen bas Recht beigewohnt, baffelbe im Namen bes Raifers und Reiches zu besetzen und zu verleihen. Die älteren Landrichter nannten sich entweder "Landrichter auf ber Beid", wenn nämlich bas Gericht zu Leutfirch und auf ber basigen Beibe gehalten wurde, oder "Landrichter in der Gepurs", wenn sie an anderen Mahlstätten in ber Bürsch, als zu Lindau, Wangen ober Ravensburg zu Gericht fagen. Erst 1425 fing ber bamalige Landrichter an, sich "Landrichter auf Leutfircher Beid und in der Birs" zu schreiben, welche Formel auch unter ben truchsessischen und österreichischen Landrichtern üblich blieb, bis im ersten Biertel bes 16. Jahrhunderts, als man öfterreichischer Seits bas Landgericht auf Leutfircher Beid weiter ausgebehnt hatte, ber bamalige Landrichter Hans Thunower, in Nachahmung der alten Landvogtei und gleichsam zu ihrer Wiederherstellung fich anmaßte: "Landrichter in Ober- und Nieder-Schwaben auf Lentfircher Beid und in ber Gepurs" zu schreiben.

Obgleich ber ursprüngliche Sit bieses Landgerichts auf der Leutfircher Beide gewesen, und ber Gerichtssprengel besselben sich ehebem nicht über ber Beibe und ber Bürsch Granze erftreckt, biefes Landgericht auch vor anderen, besonderen Landgerichten keinen Vorzug gehabt hat, ja zu ber Zeit, als bie Landvogtei an bas haus Ofterreich fam, eben so wie die anderen kaiserlichen Landgerichte in Schwaben, an Berichtsbarkeit, Ansehen und Gewalt nur gering gewesen ist; und viele Reichsstände in Schwaben, sowol Fürften, Grafen und Berren, als Prälaten und Reichsstädte, von ben Raifern ohne irgend eine Ginschränkung von allen Landgerichten befreit worden waren (den Fall der versagten oder verzögerten Gerechtigkeit ausgenommen): so haben boch bie Landrichter in ber Leutfircher Beibe und in ber Bursch vom Ende bes 15. Jahrhunderts an, als das Landgericht, mit der Landvogtei Schwaben in gewiffem Maße an das Haus Öfterreich gekommen war, bem Landgericht nach und nach eine ganz andere Gestalt gegeben. Sie führten nicht allein die fogenannten Chehaften oder Chehaftinnen, Casus reservatos, ein, Diejenigen Fälle, in welchen das Landgericht trot aller Exemtions-Privilegien Recht zu sprechen sich vermaß, sonbern versuchten sogar die Berufung an die Reichsgerichte zu beseitigen, und erweiterten aus eigener Machtvollkommenheit ihren Gerichts=

sprengel und Gerichtszwang, Unmaßungen, welche zu gehauften Besichwerden der Fürsten und Stände des Schwäbischen Kreises Beranalassung gaben.

In dem Zeitpunkte, den wir bei den vorliegenden Schilberungen der früheren Zustände Deütschlands festhalten, also um die Mitte des 18. Jahrhunderts und auch noch vor Ausbruch der Staatsumwälzung in Frankreich, erstreckte sich der Gerichtszwang des Landgerichts über folgenden erweiterten Bezirk:

Er fing bei der Reicheftadt Lindau an, welche in dem landgerichtlichen Sprengel lag. Bas von ba abmarts am Bodenfee, bis gegen Morsburg liegt, geborte auch bagu. Bon da an jog das Landgericht feine Grange nach Conftang über den Bodenfee binuber, aber diefe Stadt wollte feine Gerichtsbarfeit nicht aner= fennen. Bon Conftang an batte der Begirf gleiche Grangen mit Schwaben und ber Schweig, und ging alfo, unter Ginfchliegung ber Infel Reichenau nach Ra= dolfezell, Thengen und Stublingen. Bon bier an nahmen die Landrichter die Graficaft Bondorf für ibren Sprengel in Unfpruch, aledann die Landgrafichaft Baar, Die obere und untere Graffchaft Sochberg, insonderheit die Reichoftadt Rothweil und die Stadt Billingen. Bon da an gingen die landgerichtlichen Grangen lange ber Granze des Bergogthums Burttemberg, bis nach ber Reichsftadt Omund. Sttingen-Baldern und Donauwerth murden auch bagu gerechnet, von mo ab die Grange bie an die Brude bei Reuthe lief. Beil die Berrichaften vor dem Url= berge vom Raifer Ferdinand 1555 von ber Berichtsbarfeit bes Landgerichte be= freit worden waren. - trop aller deshalb von den nachftgelegenen Reichoftanden, insonderheit von den Reichoftadten Lindau, Ravensburg, Bangen, Aoni und Leutfirch wiederholt und fehr lebhaft geführten Beschwerden, - fo ging die Grange ferner von Reuthe nach Tannheim, aledann in die Grafichaft Ronigeed= Rothenfele, und bierauf nach Lindau, bis wobin fie eben die Granze war, welche Die Berrichaft Bregens von den anliegenden Gebieten trennte. Außer Diefem Bebiete beanfpruchten die Landrichter auch die Berichtsbarteit über die Grafschaft Soben=Embs.

Das Landgericht hatte concurentem jurisdictionem mit den in seinem Bezirke belegenen Ständen des Reichs; es wäre denn, daß einer oder der andere Stand eine völlige Befreiung nachweisen kommte. Alle bürgerlichen Sachen in erster Instanz, und alle unmittelbaren und mittelbaren Reichsglieder in Schwaben im Sprengel des Landgerichts wurden vor seinen Richterstuhl gezogen. Die Appellation war ehedem, und anch noch unter den ersten österreichischen Landrichtern, bloß an die höchsten Reichsgerichte gegangen, späterhin aber wurde sie von 1530 an vor das österreichische Hose und Kammergericht zu Insbruck gezogen; endlich aber wurde seit Thronbesteigung Kaiser Leopold's, 1658, in den kaiserlichen Wahlkapitulationen verheißen, daß zedem

Beschwerten freistehen sollte, von diesem Landgericht entweder beim kaiserlichen Hofe, oder beim kaiserlichen und Reichs-Kammergericht ohne irgend eine Hinderung Berufung einzulegen.

Das Landgericht auf Leütfircher Heid und in der Bürs hatte von alten Zeiten her vier besondere Mahlstätten, welche allein in der oben beschriebenen Bürsch belegen waren, nämlich Leütfirch, Wangen, Lindau und Ravensburg. Als aber die Landvogtei an das Haus Österzreich gekommen war, wurde anstatt der Mahlstatt Lindau der Reichssslecken Altdorf, und anstatt Leütfirch die Stadt Psni dazu bestimmt. An jeder dieser vier Mahlstätten wurde jährlich 12 Mal Landgericht gehalten, und zwar gleich zu-Ansang eines jeden Monats zu Altdorf, dann zu Ravensburg, darauf zu Wangen und zuletzt in Psni.

Den kaiserlichen freien Landrichter bestellte ber jedesmalige regierende Erzberzog zu Öfterreich, als Inhaber bes kaiferlichen Landgerichts; boch pflegte die dazu bestimmte Person den vier Mahlstätten angezeigt und über bieselbe beren gutachtliche Außerung eingeholt zu werden, worauf erst die förmliche Bestallung und Verpflichtung erfolgte. Die Beisitzer bes Landgerichts waren vier Stab= ober Statt= . halter, beren eine jebe Mablftatt einen anstellte. Diefe Statthalter führten, in Abwesenheitsfällen des Landrichters den Borfit des Gerichts an ihrer gegenseitigen Mahlstatt. In ben brei Reichsstädten wurde gemeiniglich ein Bürgermeifter, ober ein Mitglied bes geheimen Raths, und zu Altdorf der Flecken-Amman dazu verordnet. Jede Mahlstatt hatte überbem ihre besonderen Beisitzer, beren aller Orten zwölf vorhanden waren. Diese wurden von den ordentlichen Obrigkeiten ber Mahlstatt ernannt und alle aus den Raths- oder Gerichtscollegien und den angesehensten Bürgern erwählt, die zum Theil auch bem Stande ber Studirten angehörten. Gin folder Beifiger befam für jebe Berichtssitzung eine Bebühr von 6 Rreugern ober 1 Silbergroschen 8 Pfennige! Gemeiniglich versahen die Kanzleiverwalter der drei Reichsstädte das Amt des Landgerichtsschreibers, und zu Altdorf der Berichtsschreiber. Die landgerichtlichen Gefälle waren zwar eben nicht bebeütend, betrugen aber so viel, daß das Landgericht davon unterhalten werden konnte, und die Inhaber besselben nicht nöthig hatten, einen Buschuß zu leisten.

Neben biesem Landgerichte gab es ehebem in Schwaben noch mehrere andere Gerichte von gleichem Ursprung und Alter, und einige berselben hatten ihr Bestehen bis auf den Zeitpunkt gebracht, der uns bier zum Ziel hiftorischer Berhältniffe bient. Lettere waren bie freien faiserlichen Landgerichte: - zu Rankweil in Müsinen, welches, wie schon ein Mal gesagt worden ist, nicht nur über österreichische Unterterthanen in ben Grafschaften Feldfirch, Bregenz 2c., sondern auch über uralte Reichsunmittelbare, als Hohen-Embs, Badut 2c. feinen Gerichtszwang ausübte; - im Thurgan, welches am Ende bes 15. Jahrhunderts im bafler Frieden an die Eidgenoffen abgetreten wurde, und in beren Namen monatlich zu Frauenfeld gehalten wurde; - zu Nellenburg, bas in Stockach gehalten wurde, und feine Berichtsbarkeit über ben ganzen Hegau beauspruchte; - zu Schackebuch in ber Grafschaft Beiligenberg, eins ber ältesten kaiserlichen Landgerichte in Schwaben, beffen Gerichtsbarkeit jedoch auf die Granzen ber Grafschaft beschränkt war; - in ber Grafschaft Rempten, welches bem fürstlichen Stift gleiches Namens überlassen, aber auch nicht über bie Marken ber Grafschaft ausgedehnt war; - zu Öttingen; - in ber Landgrafschaft Klettgau, welches zu Rhinow auf der Halben, ober zu dem Langensteine gehalten wurde.

Was insonderheit das freie kaiserliche Landgericht in der Grafschaft Rempten betrifft, so war zwischen bemselben und bem Landgericht auf Leutkircher Heid und in ber Bürs 1522 ein Bertrag errichtet worden, demzufolge stifts-kemptische Unterthanen, wenn sie vor das lettere Gericht geladen würden, auf bes Landrichters zu Rempten Untrag in allen Sachen, feine ausgenommen, vor seinen Richterstuhl zurückgewiesen werben sollten; allein 1545 wurden in einem neuen Bertrage bem Landgericht auf der Leütfircher Heide und in der Bürsch gebn Chebaftinnen. Casus reservati, eingeraumt, für welche Källe eine Abforderung bes ftifts-kemptischen Landrichters nicht Statt haben follte. Und babei ift es geblieben, bis zum Ende bes beiligen Römischen Reichs Deutscher Nation! Mit bem freien kaiferlichen Landgerichte zu Öttingen, ober eigentlich in dem sogenannten Rieß, waren von alten Zeiten ber die Grafen zu Öttingen belehnt, welche baffelbe über alle im Rieß angefeffenen Fürften und Stände ausüben und das ganze Rieß als eine geschlossene Grafschaft angesehen wissen wollten, um barin unter bem Titel einer Landvogtei die Landeshoheit über alle baselbst begüterte und eingeseffene Stände zu handhaben, wie fie benn auch z. B. ber Stadt Nördlingen außerhalb ihrer Ringmauern feine landesberrlichen Gerechtsame zugestanden, was zu oftmaligen Beschwerben Beranlaffung gab, die nicht felten in Thätlichkeiten ausarteten.

Enblich ift noch bes faiferlichen Hofgerichts in ber Reichsstadt Rothweil zu gedenken, von dem man im Schwabenspiegel, dem schwäbischen Landrecht, die erste Spur findet, und welches bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts bald das kaiferliche Landgericht, bald das kaifer= liche Hofgericht zu Rothweil genannt wurde. 1360 übertrug Kaifer Rarl IV. bem Grafen Rudolf von Sulz diefes Landgericht .. von faiferlicher Majestät und bes Reiches wegen zu besitzen und zu halten", und 1401 gab Raifer Ruprecht ben Grafen von Sulz die Gewalt, "einen Freien ober Grafen bem Landgericht an ihrer Statt vorzuseten". Bon ben Grafen von Sulz ging bei beren Aussterben 1687 biefes Erbhofgerichtsamt an das schwarzenbergsche Haus, als Besitzer der gefürsteten Landgrafschaft im Rlettgau, über, und der Fürst von Schwarzenberg fuhr, in Folge des Privilegiums von 1401, fort, seinen Amtsstatthalter aus bem Stande ber Grafen und Herren selbst zu wählen. Das Hofgericht, in welchem fieben Urtheilssprecher fagen, bing einzig und allein vom Raifer ab. Seine Gerichtsbarkeit erftrectte fich über ben ganzen Schwäbischen Kreis, über die in Schwaben belegenen Länber bes Öfterreichischen Kreises, so wie über den Franklichen, den Kurund den Oberrheinischen Kreis. Doch hatten fehr viele Stände innerhalb biefer Gebiete bes Reichs Befreiungs- Privilegien gegen biefes Gericht erhalten, welche fich aber ordentlicher Weise auf die Chehaftinnen, ober die bem hofgerichte vorbehaltenen Fälle, nicht bezogen, Das faiserliche Hofgericht zu Rothweil hatte concurrentem jurisdictionem mit ben Reichsständen seines Gerichtssprengels; aber die Reichsftände hatten von langen Zeiten ber fehr oft Gelegenheit, wegen Übergriffen bes Hofrichters Rlage zu führen. Berufung von ben Urtheilssprüchen des Hofgerichts fand bei den höchsten Reichsgerichten Statt.

Der größte Theil ves alten Herzogthums Schwaben gehörte zu bem nachmaligen Schwäbischen Kreise, ein ansehnliches Stück aber zum Österreichischen Kreise, und ein kleinerer Theil zum Oberrheinischen Kreise; jenes ist oben (S. 90—96) nachgewiesen, dieses wird weiter unten erwähnt werden. Auch vom Baierischen Kreise erstreckte sich ein schmaler Strich vom Fürstenthum Neüburg in Schwaben hinein, welcher die sogenannten schwäbischen Ümter dieses Fürstenthums ausmachte (S. 220); und beträchtliche Güter und Herrschaften besaß die unmittelbare Reichsritterschaft in Schwaben.

Der Schwäbische Rreis granzte mit bem Dber= und Rur=

rheinischen, dem Fränkischen, Baierischen und Österreichischen Kreise, wie auch mit der Schweitzer Eidgenossenschaft. Die dazu gehörigen Länder hatten einen Flächenraum von ungefähr 730 deütschen Q.-Meisen. Seiner Größe nach stand er also in der Mitte zwischen dem Frünksschen und dem Baierischen Kreise.

Kein Kreis des Dentschen Reiches hatte so viel Stände als der Schwäbische. Es waren ihrer nicht weniger denn 94, die auf den Kreistagen nach 5 Bänken abgetheilt waren.

- 1. Bank. Geiftliche Stifte und Fürsten, nämlich: Constanz ober Costnitz, Augsburg, Ellwangen und Kempten, von denen die beiden zuletzt genannten, zufolge eines Bergleichs von 1583, auf den Kreistagen in Sitz und Stimme von Sitzung zu Sitzung mit einander abwechselten . . . 4
- 3. Bank. 16 Prälaten: Salmannsweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Noth, Weißenau, Schussenried, Marchthal, Petershausen, Wettenhausen, Zwisalten, Gengenbach; und 4 Übtissinnen, nämlich Heggbach, Gutenzell, Rothmünster, Baindt; zusammen . . . . . 20.
- 4. Bank. Grafen und Herren: des Deütschen Ordens Landscommenthur der Ballei Elsaß und Burgund wegen Alschhausen, Fürstenberg wegen der Landgrafschaft Baar, Aurdaiern wegen Wiesensteig, Fürstenberg wegen des Kinzinger Thals, Fürstenberg wegen Wößtirch, Montfort, Öttingen-Wallerstein, Truchseß-Scheer-Tranchburg, Königsegg-Aulendorf, Königsegg-Nosthensels, Truchseß-Zeil-Wurzach, Truchseß-Wolfegz-Waldsee, Kur-Baiern wegen Mindelheim, Fürstenberg wegen Gundelsingen, Vaden-Vaden wegen Eberstein, die Mary-Fuggersche Linie, die Hans-Fuggersche Linie, die Jako-Fuggersche Linie, die Jako-Fuggersche Linie, Höhenembs, Württemberg wegen Instingen, der Abt zu St. Blasii wegen Bondorf, Traum wegen Egloff, Stadion wegen Thanhausen, Hohen-Geroldsegg, Thurn und Taxis wegen Eglingen; zusammen

5. Bank. Reichsstäbte, nämlich: Augsburg, Ulm, Eßlingen, Reütlingen, Rördlingen, Hall, Überlingen, Rothweil, Heilbronn, Smünd, Memmingen, Lindau, Dinkelsbühl, Biberach, Ravensburg, Rempten, Raufbeüren, Weil, Wangen, Ysni, Leütlirch, Wimpfen, Giengen, Pfullendorf, Duchhorn, Aalen, Bopfingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach, Zell am Hammersbach. — Die drei zuletzt genannten Städte nannten sich, weil sie 1614 eine alte Verbrüderung zur Behauptung ihrer alten Privilegien, Gerechtsamen und Freiheiten erneüert hatten, die Vereinsstädte; und die Städte Eßlingen, Nördlingen, Hall, Heilbronn, Memmingen und Lindau hießen die correspondirenden Sechsstädte. Der Schwäbische Kreis enthielt also überhaupt

Die Herrschaft Rechberg und die Stadt Donauwörth, ehemals Schwäbisch-Wörth genannt, welche dis 1607 ihre Reichsunmittelbarfeit behauptet hatte, darin auch durch den westfälischen Friedensschluß wieder hergestellt worden war, wurden, selbst in den letzten Tagen des Deütschen Reichs, bei den schwäbischen Kreistagen zwar noch aufgerusen; allein zene war der Ritterschaft des Donau-Viertels zuerfannt worden, und diese blieb seit zenem Zeitpunkte unter baierischer Landeshoheit, mit Ausnahme des Zeitraums von 1704 bis 1715, während bessen sie der ehemaligen Reichsunmittelbarkeit wieder genoß, der aber der badener Frieden für immer ein Ende machte.

Die Kreisausschreibenden Fürsten des Schwädischen Kreises waren der Bischof zu Constanz und der Herzog zu Bürttemberg, dieser aber war allein Director, theilte indeß jenem die Kreis-Berathschlagungen zur Kenntnißnahme mit. Iede der fünf Bänke hatte ihren Director, der sich aber kein weiteres Borrecht vor seinen Mitskänden zueignen durste. Die Directoren der sünf Bänke zeichneten und untersiegelten alle Kreisrecesse und andere Aussertigungen. Der geistlichen Fürstenbank beständiger Director war der Bischof zu Costnitz; die weltliche Fürstendank hatte am Herzoge zu Bürttemberg ihren beständigen Director; die Directoren auf den Bänken der Prälaten und Grafen wurden nur auf Lebenszeit gewählt, und auf der Bank der Reichsstädte leitete zwar Ulm beständig die Berhandlungen, Augsburg aber sührte stets die erste Stimme. Die engeren Zusammenkünste bestanden, mit Einschluß der beiden ausschreibenden Fürsten, allezeit aus 10 Kreisständen, welche auch bei vollständigen Kreisversammlungen

oft zusammen traten, wenn Sachen zu berathen waren, beren Verhantstung in der ganzen Versammlung zu weitlaüfig sein würde; in diesem Falle wurden diese 10 Kreisstände die ordentliche Deputation genannt. Die Kreistanzlei und das Kreisarchiv befanden sich in der württemsbergischen Directorialresidenz Stuttgart.

Auch der Schwäbische Kreis war einer von den sogenannten vorberen oder vorliegenden Reichskreisen, die wiederholt in einen engeren Bund zur Abwehr des westlichen Erbseindes zusammen traten. Mit dem Fränkischen und Baierischen Kreise hatte er auch gemeinschaftliche Münzprobationstage angestellt. Zum Reichsheere mußte der Schwäbische Kreis, zufolge der Kriegsverfassung von 1681, im Ganzen 1321 Reiter und 2707 Fußgänger stellen, und zur Reichsoperationskasse, nach dem Ausschreiben von 1707, einen Beitrag von 31,271 Gulden 58 Kreüzer 5 Pfennige leisten. Die Kreistruppen, welche stets unter Wassen standen, waren in 4 Regimenter zu Fuß, jedes zu 12 Kompagnien, 1 Regiment Dragoner und 1 Regiment Küraßreiter, jedes von 8 Kompagnien, eingetheilt. Der Kreisoberste führte den Titel General-Feldmarschall.

Weil ber Schwäbische Kreis in Bezug auf bas firchliche Bekennt= niß zu ben gemischten Kreisen gehörte, so ernannte er zum Reichs= kammergericht zwei Affessoren, einen katholischen und einen evangeli= schen. War die Stelle des katholischen Beisitzers erledigt worden, fo wurde bies bem Bischof zu Constanz angezeigt, welcher seinen katholi= schen Mitständen bavon Nachricht gab, die sodann einmuthig, ober burch Mehrheit ber Stimmen, die vom Bischof ihnen vorgeschlagene Person annahmen, ober auch die Ernennung bem Bischof überließen, ber in beiden Fällen die gewählte ober ernannte Person dem Kammer= gericht präsentirte. War der evangelische Assessor gestorben, so bekam ber Herzog zu Württemberg bie Rachricht von diesem Todesfall; ber Bergog berichtete aber, unter Beifügung bes fammergerichtlichen Schreibens, weiter an ben Markgrafen zu Baben-Durlach und an bie Stadt Ulm, die fich beide mit ben übrigen evangelischen Mitständen und Bankgenoffen über die zu ernennende Perfon bahin vereinbarten, daß fie bem Berzoge zu Bürttemberg mehrere Candidaten vorschlugen, benen berfelbe, wenn er sich mit ben Mitständen nicht vergleichen tonnte, in seiner Eigenschaft als Rreisausschreibenber Fürst auch einen Candidaten binzufügte; bem Rammergerichte aber blieb in allen Fällen bie Wahl und Berufung bes tüchtigsten anheim gestellt.

16 \*

Während der Regierung Kaisers Friedrich III., 1440—1493, wurde der Schwädische Kreis zur Aufrechthaltung des Landfriedens, in vier Viertel eingetheilt. Diese Eintheilung bestand noch vier Jahrhunderte später, und bewies sich, noch am Schluß dieses Zeitraums, in manchen Fällen als nüglich. Die Haüpter dieser Viertel waren: im ersten der Herzog zu Württemberg, im zweiten die Markgraßen von Vaden, im dritten der Vischof zu Constanz und der Abt zu Kempten, und im vierten der Vischof zu Angsburg, zwischen den Flüssen Lech, Donau und Aller.

Die Länder des Schwäbischen Kreises waren folgende:

- I. Das Sochstift Constanz, Costanz oder Costnit hatte seine Lande und Güter, so weit sie zum Deütschen Reich gehörten, in Oberschwaben längs des Bodenses. Nach einer statistischen Aufnahme von 1717 bestanden die auf Reichboden liegenden hochstistischen Lande aus 2 Städten, 7 Dörfern, 22 Weilern, 19 Hösen, einer Mannschaft von 1632 Personen, welche mehrentheils nur Rebleüte, d. i. Winzer, und Taglöhner waren, aus 1458 Haüsern, 2562 Reben, 9160 Jauscherte Ackerseld, 4634½ Mannsmaade (d. i. Tagewerke, was ein Mann des Tages über mähen kann) Wiesenwachs und 21213/8 Jauscherte Holzung. In diesem Nachweis waren jedoch die beiden Reichssherrschaften, welche das Bisthum besaß nicht enthalten.
- 1) Die vornehmiten bischöflichen Orte und Liegenschaften waren: die Stadt Mersburg oder Mörsburg mit der bischöflichen Residenz; das Städtchen Markoder Marchoof; die Reichsherrschaft Ittendorf; die Benedictiner-Mannsabtet Reichenau auf der Insel dieses Namens (bis 1535 ein unmittelbares Reichsstift); die Propstei Shningen; die Vogteien Geienhofen am Zellersee, und Bollingen am Flusse Aach; und die Herrschaft oder das Amt Röthelen, in der Landgrafschaft Klettgau, mit den Dörfern Thengen, Herderen und Lienheim. (Der Fürst von Schwarzenberg, als gefürsteter Landgraf im Klettgau nahm die Landeshoheit über diese Herrschaft in Anspruch.)

2. Der Dompropitei gehörte die Reichsherrichaft Congenberg an der Rords feite der Donau, nicht weit von der wurttembergichen Stadt Tuttlingen.

Der Fürstbischof und das Domkapitel besagen auch auf Schweizer Boden in der Grafschaft Baden und im Thurgau mehrere herrschaften, Bogteien und Gerichte. Die Besigungen des Bischofs waren — in der Grafschaft oder Landvogtei Baden: die fogenannten außeren Amter oder Bogteien, in denen der Bischof die niedere Gerichtsbarfeit hatte, nämlich Klingnau, Zurzach und Kaiserstuhl; — in der Landvogtei Thurgau: die Obervogteien Arbon, Bischofzell, Gottlieben, Güttingen, und die zur Abtei Reichenau gehörigen 11 Gerichteherrslichteiten Triboldingen, Mannenbach, Berlingen, Ermatlingen, Frutweilen, Steckborn, Müllbeim, Langdorf, heschickhofen, Mättendorf, Lustdorf; letztere drei

nur zur Salfte. — Dem Domfapitel gehörten im Thurgau die Gerichte Langen= Ridenbach und Liebburg; — und dem Domdechant zu Constanz Pfyn zur Salfte.

Das Hochstift führte seinen Namen von der Stadt Constanz, wohin es von seinem ersten Stiftungsorte Windisch, im Gebiete der Stadt Bern, 6 Meilen von Constanz, verlegt worden ist, was der Sage nach ums Jahr 570 geschehen sein soll! Als erster Bischof wird Egino genannt, aber zwei Jahrhunderte später, nämlich 781. Der Bischof hatte in Constanz auch seinen Wohnsitz, die selbiger im 16. Jahrhundert nach Mersburg verlegt wurde. Die Kathedralsfirche aber, der gebenedeieten Jungfran oder dem Heil. Stephan (?) geweiht, blieb in Constanz, und eben so das Domkapitel, das aus 20 Domkerren und 4 Exspectanten bestand.

Der bischöfliche Kirchensprengel, zur Provinz Mainz gehörig, war der umfangreichste in Deütschland. Er erstreckte sich über den größten Theil von Schwaben, und einen großen Theil der Eidgenossenschaft, begriff 20 Collegiatkirchen, über 1000 Pfarren, 229 Klöster, und überhaupt 51 Landbechaneien.

Das Hochstift hatte vier Erbämter: bas Marschallamt bekleibeten die Freiherren von Sirgenstein, bas Rämmereramt die Freiherren von und zu Ratenried, das Truchsessenamt die Herren Zweier von Fuenbach, das Schenkenamt die Herren Segesser von Brunegg. Der Fürstbischof war beständiger Rangler der Hochschule zu Freiberg im Breisgau, die ihn auch für ihren Richter in erster und zweiter Instanz erkannte. Seine Stellung als Kreisausschreibender Fürst gab zu öfteren und langen Streitigkeiten mit bem Berzoge zu Burttemberg Beranlaffung, ohne daß die Frage jemals entschieden worden, ob fie beide gleiche Rechte, oder ber eine vor bem andern einen Borzug besite. Der Matrikularanschlag zu den Reichs= sowol als Kreis-Un= lagen betrug zulett 116 Bulben 50 Krenzer, mit Einschluß ber Abtei Reichenau und der Herrschaft Ittendorf. Zu einem Kammerziele betrug ber Beitrag bes Hochstifts, mit Reichenau, 121 Thaler 681/2 Krenzer. Für die Reichsherrschaft Conzenberg hatte das Domkapitel zu den Kreisanlagen 18 Gulben zu entrichten. Bon 1775 bis 1800 war Maximilian Christoph von Robt der 81. Oberhirt des Bisthums Conftanz (Episcopatus Constantiensis), von dem oben angeführten Bischof Egino an gerechnet, und wenn zwei Gegenbischöfe von 1080 bis 1084 mit gezählt werben.

II. Das Sochstift Augsburg lag mit seinen Landen bon ben

Voralpen an zwischen den Flüssen Lech, Iller und Donau zerstreüt, war aber hauptsächlich am erstern Flusse belegen. Es gehörten dazu folgende 14 Ümter:

Das Nentamt Dillingen, an der Donau, mit der fürstbischöflichen Residenzsstadt gleiches Namens (seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts beim Hochstift durch Schenkung des Bischofs Hartmann, letzten Grafen von Dillingen, † 1286), die Pslegämter Aislingen an der Donau, Westendorf-Killenthal am Lech, Zusmershausen am Flusse Zusam, Pfassenhausen am Flusse Mindel (seit dem Ende des 13. Jahrhunderts beim Hochstift durch Kauf Seitens des Bischofs Wolfhard von Roth, † 1302), Schöneck am Flusse Günz (ebenfalls von Wolfbard erkauft), Bobingen mit der Strasvogtei zwischen Wertach und Lech, Schwabenmünchen zwischen ebendenselben Flüssen im sogenannten Lechselde, Buchloe am Flüssen Gebnach, Leeder unweit des Lech, Oberdorf an der Wertach, Nesselwang, Sonthofen an der Iller, und die Stadt Füssen.

Ottiltenberg, Altensberg, Sulzschmidt, Autenried, Anhofen, Donau-Altsheim, Lindau, Rieblingen und andere adliche Güter und Ortschaften, gehörten zu der unmittelbaren Reichsritterschaft des Biertels an der Donau, und waren vom hochstifte in verschiedenen Zeiten erworben worden. In Tirol hatte es zu Lurg eine Zollstätte und zu Bogen einen Meierhof. Auch das Domkapitel besaß viele

ihm eigenthumliche Dorfer, Buter und Befalle.

Der Ursprung bes, bem Heil. Ubalvich geweihten, Bisthums-Augsburg (Episcopatus Augustanus) pflegt man ins Jahr 590 zu setzen; ber erste beglaubigte Bischof, nämlich ber Heil. Simpert, ein Herzog von Baiern, wird aber erst im Jahre 788 genannt, und von bem an hat die Kathebrale zu Augsburg 58 Bischöfe gehabt, bis zum Jahre 1768, als Elemens Wenzeslaw, Herzog zu Sachsen, den Bischofsstuhl bestieg. Er war zugleich Erzbischof zu Trier, Bischof zu Treising und zu Regensburg, so wie gefürsteter Propst zu Ellwangen; und er war derzenige Reichssürst, welcher durch die Ausmunterung und Unterstützung, die er den, vor der Revolution feig ausreißenden Franzosen zu Theil werden ließ, soviel Unheil über sein Deütsches Vaterland gebracht hat. Sein Vorgänger war Joseph, Landgraf zu Hessen Darmstadt, von 1740—1768.

Das Hochstift stand in der Reichsmatrikel mit einem Anschlage von 652 Gulden und zu einem Kammerziele trug es 189 Thaler 31½. Kreüzer bei. Erbmarschall war ein Herr von Westernach, Erbkämmerer ein Herr von Frehberg, Erbschenk ein Herr von Welden, und Erbtruchseß ein Herr von Stadion. Die Kathedrale war in der freien Reichsstadt Augsburg, und ebendaselbst befand sich das, aus 40 Personen bestehende Domkapitel. In dieser Stadt hatte auch der Fürstbischof einen Hof, ein Oberst-Burggrafenamt, ein Rent-, Hosp

kasten-, Wag- und Frohn-Zollamt, ein-Steüer, Pfalzpropst- und ein Zollamt. Die geistlichen sowol als weltlichen hohen Collegien besanden sich zu Dillingen. Die Diöcese Augsburg gehörte zur Provinz Mainz und reichte gegen Morgen über den Lech bis an die Visthümer Regensburg und Freising, gegen Mittag au die Visthümer Brixen und Chur, gegen Abend an das Visthum Constanz, und gegen Mitternacht jenseits der Donau an die Visthümer Eichstädt und Würzburg.

III. Die fürstliche Propstei Elwangen, an der Gränze des Fränkischen Kreises, zwischen der Grafschaft Öttingen, einem Theile des Herzogthums Württemberg, der Reichsstadt Aalen, der Grafschaft Limburg und dem Fürstenthum Onolzbach gelegen, bestand aus —

Dem Stadtamman-Amte Ellwangen mit der Stadt gleiches Namens, der Residenz des gefürsteten Propstes, und den Amtern Jaxtzell, Reuler, Röthlein, Tannenberg, Basseralfingen, Abts-Gmund, Rochenburg und Heuchlingen.

Diese Stift ift aus einem Benebictiner-Aloster entstanden, dessen Gründung man ins Jahr 764 zu seinen pflegt, und das in der Folgezeit zu einer Abtei erhoben, diese aber 1460 in eine weltliche Propstei verwandelt wurde, deren Pröpste schon vor 1555 auf den Reichstagen unter den Fürsten gesessen, Reichsmatrikularanschlag 80 Gulden; Kammerzielbeitrag 175 Thaler 78³/4 Kreüzer. Der Herzog zu Württemberg war Schutherr des Stifts, dessen Erdämter des Marschalls, Kämmerers, Schenken und Truchsessen von den freiherrstichen Familien Abelmann zu Abelmannsselden, Freiberg-Essenberg, Rechberg zu Hohen-Rechberg und Schwarzach zu Horn besessen. Der Propst unterhielt eine Regierung, den geistlichen Rath und die Hoffammer.

IV. Die fürstliche Abtei Kempten lag mit ihrem Gebiete zu beiden Seiten des Flusses Aller zwischen dem Hochstift Augsburg und der Grafschaft Königseck-Nothenfels gegen Mittag und der Grafschaft Waldburg gegen Mitternacht. Zu dieser Abtei gehörte:

Die sogenannte Stiftsstadt neben ber Reichsstadt Kempten, bestehend aus ber Stiftsfirche St. Gordiani und Epimachi und St. Mariä, der fürstlichen Ressidenz, den Haushaltungsgebaüden und anderen Bohnhausern; die Marktslecken Buchenberg und St. Martinszell; das Schloß und Pflegamt Sulzberg; der Marktslecken Thingau; die Herrschaften Bagegg, Besterriedt und Günzburg; der Markt Dietmannsried; das Schloß und Pflegamt Zum Falken; die Schlösser und herrschaften Rotenstein, Calde, Grönenbach, Teisselberg-Heplinshofen-Ersbishofen, Hohenthan und Kemnath; so wie der Flecken Legau.

Karl's des Großen Gemalin, Hilbegard, hat im Jahre 773 das Benedictiner-Rloster Kempten (Abb. Campidonensis Ord. Bened.),

wenn nicht gestiftet, boch erneuert und bemselben ihr mütterliches Erbtheil an Gütern, Liegen- und Herrschaften geschenkt, weshalb bas Stift ihr Bildniß in seinem Wappen führte. Bielleicht war es schon Karl ber Große, der dem, als ersten bekannten, Abte Audogar I., 773-796. bie fürstliche Bürde verlieb, gewiß aber ift es, baf in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts der Abt zu Rempten unter die geiftlichen Fürsten gerechnet wurde. Das Stift hat von 773 an bis zu seiner Auflösung im Jahre 1803, alfo mahrend feines taufendjährigen Beftandes 104 Abte gehabt; der lette war Caftolus Renchlin von Meldegg, der 1793 gewählt wurde, + 1804. Der Fürstabt zu Rempten war der römischen Raiserin Erzmarschall und nahm berselbe bei ihrer Arönung den ihr von dem Ginweibenden übergebenen Scepter zuweilen ab und überreichte ihr benfelben wieber. Sein Matrifularauschlag betrug 152 Bulben und zu einem Rammerziele gab er 182 Thaler 56 Krenzer. Die Abtei wurde zwar zur Diöcese Constanz gerechnet, bennoch war ber Abt in geistlichen Dingen exemt und stand mithin unmittelbar unter bem papftlichen Stuhle. Das Rapitel gablte 20 Mitglieber, die allefammt ablichen Standes fein mußten.

Was die Erbämter dieser gefürsteten Abtei betrifft, so erkannte Kur-Baiern das Truchsessen, Kur-Sachsen das Schenken-, die Grassen von Montfort das Marschall-, und die Landgrasen von Nelsenburg das Kämmerer-Amt. Diese Erbämter bestanden mehr in Beschirmung des Stifts, als in Dienstleistungen; letztere wurden, wenn sie vorstamen, von Unterbeamten übernommen, und diese waren, der vorsstehenden Reihe nach, die Herren von Roth, Bodman, Prasberg und Werdenstein. Die Verwaltung des Stifts war wie in Ellwangen geordnet.

V. Das Ferzogthum Bürttemberg und Teck, aus vielen Graf- und Herrschaften bestehend, welche theils durch Kauf, theils durch Heils auf dem Wege der freien Übertragung, aber auch gewaltsamer Erwerbung an das Haus Württemberg gekommen sind, gränzte gegen Mitternacht an das Pochstift Speier, an Kur-Pfalz, den Kreichgau, die Grafschaft Hohenlohe und das Gebiet der Reichsstadt Schwäbisch-Hall, gegen Morgen an die Grafschaft Limburg, die Gebiete der Reichsstädte Smünd und Ulm, an die Herrschaften Rechberg, und Wiesensteig, und in Beziehung der Herrschaft Heidenheim an die Propstei Ellwangen, die Grafschaft Öttingen und einen Strich vom Herzogthum Reüburg; gegen Südosten an das öfterreichische Gebiet;

gegen Mittag auch an bas öfterreichische und ferner an bas fürstenbergsche, zwifaltensche, zollerische, rothweilsche und andere kleinere Gebiete, ingleichen an den Breisgau; endlich gegen Abend an das fürstenbergiche Gebiet, an bie bischöflich-ftrasburgichen Umter Oberfirch und Oppenan, und an die Markgrafschaften Baben-Baben und Baben-Durlach, von welch' letteren Ländern bas Herzogthum Bürttemberg burch ben Schwarzwald geschieden wurde.

Den beträchtlichsten und fruchtbarften Theil ber schwäbischen Kreislande ausmachend, zerfiel das Herzogthum in vier Abtheilungen,

welche folgende waren:

1. Die bochfürstlichen weltichen Umter und Stabte, welche, 59 an der Zahl, unter der fürstlichen Rentfammer standen, und hier in ber Zeitfolge, wie sie an bas Saus Württemberg gekommen find, aufgeführt werden; wobei jedoch bemerkt werden muß, daß die Zeit der Erwerbung der 6 ersten Amter, welche am längsten bei diesem Saufe find, unbekannt ift.

Stuttgart, Cantftatt1), Baiblingen, Schorndorf, Leonberg, Goppingen. - Folgende Umter 2c. find feit 1254 von Burttemberg erworben worden.

Urach; Munfingen; Rurtingen; Backnang; Marbach; Beilftein mit ber herrichaft Stettenfels und Bruppenbach; Reuffen; Calm; das Städtchen Bild= bad; die Umter und Städte Reuenburg; Alogenfeld; Brackenheim; Dornftetten; Binnenden; Buglingen; Gröningen; Baibingen; Tubingen; Berrenberg; Boblingen; bas Städtchen Sindelfingen; Die Amter und Städte Beubach; Lauffen; Botwar; Tuttlingen mit ben Berrichaften Lupfen, Rarpfen und Falkenftein; Dornhan mit der Berrichaft Sterneck; Ragold; die fleine Stadt Ebingen; die Amter und Städte hornberg; Rirchheim unter Ted2); Murhard mit dem Klofter diefes namens; Bahlingen; Bietigheim; Bildberg; Blau= beuren, Stadt und Forstamt; Sulg; Bfullingen; Beinoberg; Reuftadt; Medmubl; das Rlofter Maulbronn mit feinem Umte; die Berrichaft Beidenheim mit dem Rlofter Berbrechtingen; Die Bergfeste Sobentwiel; Die Berrichaft oder das Umt Steußlingen; Die Stadt und das Amt Befigheim; das Amt Mundels= beim; die Umter und Stadte Freudenftadt; Altensteig; Liebenzell; Sachsenheim; das Dorf Sopfigheim; endlich die Stadt und das Umt Ludwigsburg.

2. Die hochfürstlichen Rammerschreibereis Büter, welche unter ber Kammerschreiberei-Berwaltung standen, und, als eigenthümliche Güter ber regierenden Fürsten mit den Kammergütern nicht zu verwechseln sind. Dahin gehörten:

2) Bei Kircheim tag auf einem hoben, ben Rand bes Alb : Blatcans überragenden, Berggipfel das uralte Schloft Ted, welches im Bauernfriege 1525 zerftort wurde.

<sup>1)</sup> In dem Amte Cantftadt liegt die Burg Burttemberg (neuere Schreibart), Wirtenberch, Wirbeneberch, Wirtenberg, Burtemberg, welche bis 1320 die Refideng ber Grafen von Burttemberg gewesen ift.

Gomaringen, Marschalkenzimmer, Winnenthal, Stetten im Remothal, Sohen-Karpfen mit Sausen ob Frena, Gochobeim, Freudenthal, Seimobeim, Wendlingen, Köngen, Reidlingen, Brenz, Weiltingen, Liebenstein, Stambeim und Ochsenberg.

Die herrschaften Welzheim und Justingen waren zwar auch RammerschreisbereisGuter; jene aber gehörte zum Frankischen Rreise, diese hatte eine befondere Stelle und Stimme beim Schwäbischen Kreise, daher fie unten in ihrer Ordnung

vorkommen wird.

3. Die Klöster und die dazu gehörigen Ümter, welche vor der Reformation unter den Prälaten dieser Klöster gestanden haben, und deren Einkünste, großentheils zum Besten der Kirchen und Schulen und ihrer Diener, vom fürstlichen Kirchenrathe verwaltet wurden. Dahin gehören:

Die Klosterämter Blaubeuren, Unhaufen, Königsbronn, Ubelberg, Denkenborf, Bebenhaufen, Sirfau, St. Georgen oder Jörgen, Lorch, Alpirebach un herrenalb, letteres mit Einschluß der Umter Derdingen und Merklingen.

4. Ausländische Land = und Ortschaften, welche Lehen bes Hauses Württemberg waren, oder in denen dasselbe gewisse Gerechtssame und Einfünfte besaß. Lehnsträger und Landsassen waren seit 1510 die Besitzer

1) Der Grafichaft Lowenstein, welche ber fürftlichen und gräflichen Linie Des haufes Lowenstein-Bertheim fo gehorte, bag -

a) die Fürsten das Amt Abstadt-Wilded; und

b) die Grafen die Umter Lowenstein und Sulgbach an der Murr befagen,

2) In ven Reichsstädten Eglingen, Giengen, heilbronn, Pfullendorf, Reütlingen, Rothweil, Speier, Beil und Schwäbisch-Smünd; in den österreichischen Orten haigerloch und Schelklingen, im ulmschen Orte Langenau, und im hallschen Orte Bestheim im Rosengarten, hatten die württembergschen Klöster ihre Pfleger. In Schwäbisch-Smünd war ein württembergscher Geleitereiter; und in dem freiherrlich-rackenitzschen Orte Stohingen ein Pfleger. Endlich gehörte zu dieser Klasse

3) Die Pfarren Bibersfeld, Golzhausen, Sochdorf bei Enzweihingen, Muhl=

hausen an der Eng, Pflummern und Beiler im Beineberger Thal.

Vor hundert Jahren, 1754, hatte das Herzogthum Württemberg auf 185 Q.-Meilen 477,115 Einwohner, die in 68 Städten und Städtchen, und ungefähr 1200 Marktflecken, Flecken, Dörfer und Weiler vertheilt waren.

Zur württembergschen Landschaft gehörten, weil sich die Rittersschaft reichsunmittelbar zu erhalten gewußt hatte, nur zwei Stände, nämlich der Stand der Prälaten oder Übte, von den 14 oben genannsten ehemaligen Klöstern, und der aus 68 Mitgliedern bestehende Stand der Städte und Ümter. Allgemeine Landtage wurden sehr

selten abgehalten. Geschah es bei wichtigen Angelegenheiten, so kamen alle Prälaten und von jeder Stadt ein Bürgermeister zu Stuttgart im Landschaftsgebaüde zusammen. Aus der Gesammtheit der Landtagssglieder wählte man 4 Prälaten und 12 Bürgermeister, welche die ganze Landschaft vertraten und sich in den engern und größern Aussschuß theilten. Jeder dieser Ausschüsse bestand aus 2 Prälaten und 6 Bürgermeistern und hatte Landschäftsconsulenten, Landschaftseinnehmer und seine Unterdeamten. Diese Ausschuße Landschaft versammelte sich jährlich zwei dis drei Mal und blieb, je nach dem Umsang der Geschäfte, vier dis acht Wochen zusammen. Ihr lag die Erhebung der Steüern und der Accise ob, deren Ertrag auf 2 Millionen Gulden gerechnet wurde.

Die herrschende Kirche im Herzogthum Württemberg ist seit den Tagen der Kirchenverbesserung die evangelisch-lutherische geblieden. Zwar kehrte der Landesherr, Herzog Karl Alexander, 1712 in den Schooß der allein seligmachenden Kirche zurück, allein er sowol, als sein Nachsolger, Herzog Karl Eugen, haben von 1729 an dis 1750 nicht blos der Landschaft, sondern auch der evangelischen Körperschaft auf dem Reichstage in seierlichen Urkunden die bündigste Versicherung ertheilen müssen, daß in der evangelisch-lutherischen Kirchenverfassung des ganzen Herzogthums nicht die geringste Änderung und Neüerung gemacht werden, und es in dieser Beziehung bei den Bestimmungen des Religions- und westsälischen Friedensschlusses, und den darauf sich gründenden fürstlichen Keversalien und Landesverträgen unveränderlich verbleiben solle. Herzog Friedrich Eügen, jenes Herzogs Bruder, ließ seine Kinder im evangelischen Glauben erziehen, und darum ist mit dessen Aluss Württemberg seit 1797 wieder ein evangelische lutherisches Fürstenhaus geworden.

Es gab im ganzen Herzogthum 555 Pfarren mit 829 Filialen und ungefähr 50 Diaconien. Die Pfarren waren unter 38 Specialund diese unter 4 General-Superintendenten vertheilt. Die Special-Superintendenten, oder, wie man in Württemberg sagt, Superattendenten, welche Decani, und im gemeinen Leben schlechthin Speciale genannt werden, verwalteten, wie auch heüte noch, neben ihren Decanaten, die Pfarre des Orts, wo sie wohnen; die General-Superintendenten, im gemeinen Leben Generäle genannt, waren allemal die Übte zu Bebenhausen, Abelberg, Maulbronn und Denkendorf. Der Spnodus,

welcher jährlich im September und October gehalten wurde, bestand aus bem Consistorio mit 3 Rathen und ben 4 General-Superintendenten. Alle Pfarren wurden vom Consistorio besetzt, und eben dasselbe schlug auch zur Besetzung ber Dekanate, Abteien und Diaconate in den brei Hauptstädten bes Landes und ber Professoren-Stellen am Ghmnasio und in den Klöstern jedes Mal drei Candidaten vor, von denen bas geheime Rathscollegium die bestempfohlenen wählte. Die lutherische Kirchenverfassung bes Herzogthums bulbete es, nach bem Obengesagten, im 18. Jahrhundert nur, daß ber Landesherr sich ber katholischen Kirche wieder zugewandt hatte und er den Gottesdienst berselben in ber fürstlichen Hoffapelle ju Stuttgart, auch zu Ludwigsburg üben durfte; aber sie bulbete es nicht, daß katholische Kirchen, Rapellen, Altäre, Bilder weber nen errichtet, noch alte und ungebrauchte bazu wieder eingerichtet würden, noch litt sie Processionen, Wallfahrten. ober die Einrichtung neuer fatholischer Begräbnifpläte. Auch von ben Reformirten wurde es nur gebulbet, daß fie ihren Gottesdienft zu Stuttgart in einem Hause halten burften. Auch Walbenser gab es theils in den sogenannten wälschen Dörfern, theils als Handwerker in einigen Städten, und biefe genoffen die Freiheit bes öffentlichen Gottes= dienstes. Juden aber wurden, vermöge eines vom Herzoge Christoph, bem Mufter eines Regenten, von 1550 bis 1568, erlaffenen Gefetzes, nicht geduldet, außer bag in Stuttgart unter bem besonderen Schute bes herzoglichen Sofes zwei ober brei Familien lebten, und baf in ben, seit Erlassung jener Besetzes, nen erworbenen Bebieten bie baselbst schon ansässig gewesenen Bekenner bes mosaischen Glaubens auch fer ner geduldet wurden.

In keinem Lanbe bes evangelischen Deütschlands gab es im Lanf bes 18. Jahrhunderts zum Unterricht der studirenden Ingend und insonderheit derer, die sich der Gottesgesahrtheit widmeten, so viele und so trefsliche Anstalten, als im Herzogthum Württemberg. Außer der Universität zu Tübingen, der Alma Eberhardina, die noch zur katholischen Zeit vom Grafen Eberhard V. im Jahre 1477 gestistet wurde, außer dem damit verbundenen fürstlichen theologischen Stipendium, einem Seminar sür 300 junge Theologen und darüber, gab es damals schon und seit langer Zeit ein fürstliches Ghunnasium zu Stuttgart und vier Klosterschulen, zwei höhere zu Bebenhausen und Maulbronn und zwei niedere zu Blaubeüren und Denkendors, woselbst alle Schüler mit Wohnung, Kleidung, Beköstigung und Unterricht unentgeldlich

versehen wurden, wogegen bei ihrer Aufnahme die feierliche Verpflichtung abgegeben werden mußte, daß jedes Jahr mit 50 Gulden vergütet werden solle, wenn diese oder jene Vorschrift nicht erfüllt würde; zu den Fällen dieser Geldpön rechnete man insonderheit auch den Absall von der evangelischen Religion, und rechnete ihn zu den groben Verbrechen. Das Perzogthum Württemberg zählte schon vor hundert Jahren über 50 lateinische Trivialschulen, an deren jeder zwei dis fünf Lehrer, Präceptoren und Provisoren, auch Collaboratoren genannt, thätig waren. Ist es bei dieser Einrichtung des Vildungs- und Unterrichts- wesen zu verwundern, daß Württemberg, ein so kleines Land, so viele ausgezeichnete Köpfe hervorgebracht hat, die dem deütschen Geiste, der deütschen Literatur und Gelehrsamkeit zur Zier für ewige Zeiten gelten!

Um 21. Juli 1495 wurde die württembergsche Grafschaft auf dem Reichstage zu einem Herzogthume erhoben. Die Grafschaft Teck kam zur einen Balfte 1325, zur andern Balfte 1381 an bas Baus Burttemberg. Der Titel war feit dem Ende des 15. Jahrhunderts: Herzog zu Bürttemberg und Teck, Graf zu Mömpelgard, Berr zu Beidenheim und Juftingen. Das Haus Württemberg befag bas Reichspanier= Amt. Mit biefer Sturmfahne bes heil. Rom. Reichs Deutscher Nation wurden die Grafen zu Bürttemberg im Jahre 1336 belehnt. Die Herzoge waren auch des Reiches Jägermeister, worauf der große Jagdorden zielt, ben Herzog Eberhard Ludwig 1702 stiftete und 1719 erneüerte und erweiterte, und beffen Baupt und Ordensherr ber Bergog zu Bürttemberg war. Auch die Erbämter dieses Landes wurden bei beffen Erhebung zum Herzogthum ernenert. Das Erbschenkenamt befaß zulett die freiherrliche Familie von Wallbrunn; im 16. Jahrhunbert waren bie Berren von Thumben Erbmarschälle, bie Gültlinger Erbfämmerer und die Speten Erbtruchseffen. Nur wegen Bürttemberg hatte ber Herzog Sit und Stimme im Reichsfürstenrathe, nicht wegen Teck, obwol auch wegen biefes Berzogthums bie Stinunführung nachgesucht und beim Reiche von zwei Kaisern 1699 und 1708 befürwortet worden war. Der Reichsmatrifularauschlag des Herzogs wegen bes Herzogthums Württemberg, ber gefürsteten Grafschaft Mömpelgard, der Grafschaft Löwenstein und der Reichsherrschaft Justingen betrug 1848 Gulben, und zu einem Kammerziele trug er 968 Thaler 65 Kreitzer bei.

Die Herzoge zu Bürttemberg hatten ihre Residenz und Hof-

haltung orbentlicher Weise in Stuttgart, ber Lanbeshauptstabt; bie zweite Residenzstadt war Ludwigsburg, eine neüe Stadt, welche Herzog Eberhard Ludwig seit 1704 angelegt hat. Zu Waltenbuch war ein Lust- und Jagdschloß; und noch an mehreren anderen Orten gab es landesfürstliche Schlösser, wiewol nicht in bewohnbarem Zustande.

Die höchften Landescollegien waren: bas geheime Staats- und Cabinets-Ministerium mit ber geheimen Cabinetsfanzlei, worin ber Herzog felbst ben Borsit führte; bas geheime Rathscollegium, bas Regierungsrathscollegium, bas Consistorium, ber Kriegsrath, bas Rentkammercollegium, bas Kirchenrathscollegium. Diefe Behörben batten eine Menge Deputationen für bie Berwaltung ber einzelnen Geschäftszweige. Der höchfte Gerichtshof, bas Hofgericht genannt, hatte seit 1514 seinen Sit in Tübingen, woselbst er sich jährlich ein Mal versammelte. Er bestand unter bem Borsit bes Oberhofrichters aus Beisitzern ber ablichen, gelehrten und Landschaftsbank. Der hochfürstliche Kriegsstaat umfaßte im Jahre 1759 eine Leibwache zu Bferbe, ein Corps Grenadiere zu Pferbe, 1 Regiment Panzerreiter, 1 Regiment Dragoner, 1 Sufaren-Regiment, bas Contingent zum Dragoner-Regiment bes Schwäbischen Rreises, 2 Bataillone Leibwache zu Tug, 7 Regimenter zu Jug, und ein Corps schweren Geschützes, zusammen etwa 14,000 Mann, die aber später auf 5600 Mann ermäßigt wurden, unter Anführung von — zehn Generalen!

Die Markgrafschaft Baden lag an der östlichen Seite des Rheins und bestand eigentlich aus dem Strich Landes, welcher zwischen der Pfinz und dem Schwarzbache liegt. Der mitternächtliche Theil dieses Landes, zwischen den Flüssen Pfinz und Alb wurde dis zum Jahre 1771 die niedere Markgrafschaft, oder von der Hauptstadt Durchlach die Markgrafschaft Baden-Durlach, alles Übrige aber die obere Markgrafschaft, oder von der Hauptstadt Baden, die Markgrafschaft Baden-Baden genannt.

Diese Theilung des badenschen Landes stammte von den Markgrafen Bernhard III. † 1534, dem Stifter der badenschen Linie, und Ernst, † 1553, dem Stifter der durlachschen Linie. Die Linie Badens Baden erlosch 1771 mit August Georg, und Karl Friedrich von Basens-Durlach erbte die badensdadenschen Lande. Diese Bereinigung der gesammten Markgrafschaft Baden, mit Einschluß der Markgrafschaft Hochberg, welche der Linie Badens Durlach gehörte, übte auf die Stellung des Hauses Baden im Reichsspürstenrathe und beim Schwäs

bischen Kreise keinen Einfluß aus; benn es blieben ihm, bis zum Ausbruch der französischen Revolution, und auch noch später, eine doppelte Bertretung, oder vielmehr eine dreisache, die dritte Stimme nämlich wegen der Markgrafschaft Hochberg. Die im Deütschen Reiche verstretene Markgrafschaft Baden bestand demnach aus drei Theilen, und diese waren in der Ordnung, wie sie auf den Kreistagen erschienen und aufgerusen wurden, folgende:

VI. Die obere Markgraffchaft Baden (früher Baben-Baben),

und dazu gehörte:

1) Die obere Markgrafichaft an fich mit den Städten und Amtern Raftatt-Ruppenheim, Baden, Ettlingen, Steinbach, Bühel-Groschweier, Stoll-bofen nebst Schwarzach. (Stadt und Umt Beinheim, an der Bestseite des Rheins, stand unter französischer Hobeit).

2) Das Umt Rehl, woran Baden ein Biertel hatte und zu bessen Bann bie verfallene Reichsfestung Rehl gehörte, die der Markgraf zu Baden-Baden 1754 mit seinem Reichscontingent besetzen ließ, nachdem der Schwäbische Kreis seine Mannschaft, welche als Besatzung darin gelegen, herausgezogen hatte.

3) Das Umt Stauffenberg, in der Ortenau, zwischen den Städten

Dberfirch und Gengenbach.

4) Die herrichaft Mahlberg, weiterhinaufam Rhein, zwischen der Lands vogtei Ortenau und dem Breisgau, welche 1629 an Baden-Baden gekommen ift.

5) Die Landvogtei Ortenau, unter welcher Benennung im weitern Sinne das Land zwischen dem Breisgau und der Markgrafschaft Baden, dem Schwarzwald und dem Rhein verstanden wurde, im engern, hier gültigen Sinne begriff die Ortenau aber nur die Bogteien Grießenheim, Appenweiher, Ortenberg und Acheren, über welche die Markgrasen einen Landvogt setzen, der in der Reichsstadt Offenburg seinen Sit hatte.

Wegen dieser obern Markgrafschaft hatte das Haus Baben einen Reichsmatrikularanschlag von 264 Gulben und zu einem Kammerziele 174 Thaler  $44^{1}/_{2}$  Kreüzer beizutragen. Bor der Bereinigung beider Landestheile, also vor 1771, bestanden die baden-badenschen Landes Dicasteria aus dem geheimen Rath, dem Hofrath und der Hossammer, die in der fürstlichen Residenzstadt Rastatt ihren Sit hatten. Baden aber, dieser wegen seiner warmen Bäder von Alters her so berühmte Ort, war die eigentliche Hauptstadt der obern Markgrafschaft, von der das fürstliche Haus bereits im 12. Jahrhundert den Ramen gestragen hat.

VII. Die untere Markgrafschaft Baden (früher Baden Dur

lach), bestand aus:

Dem Oberamte Karleruhe, mit der feit 1715 vom Markgrafen Karl erbauten neuen Sauptstadt Karleruhe und den Amtern Mublburg, Graben und Staffort; aus den Oberämtern Durlach und Pforzheim, den Ümtern Stein, Langensteinbach und Roth und dem Marktsteden Münzesheim, im Kraichgau.

VIII. Die Markgrafschaft Hochberg. Zu berselben gehörten:

1) Die eigentliche Markgrafschaft hochberg, beren Bestandtheile am und um den Kaiserstuhl, zwischen dem Rhein und dem Schwarzwald zerstreut lagen, und die im baden-durlachschen Ländercomplez ein Oberamt bildeten, das in vier Biertel getheilt war, und in der Stadt Emmendingen seinen Sig hatte.

2) Das Umt Sulgburg, swifden dem öfterreichifden Breisgau und der

herrschaft Badenweiler.

3) Die Herrich aft Röteln, gleichfalls unter einem Oberamtmann, der in Lörrach feinen Sig hatte.

4) Die Landgrafichaft Saufenberg, im Gebirg, ein uraltes Stamm-

land der Markgrafen von Sochberg, mit dem Städtchen Schopfheim.

5) Die herrschaft Babenweiler, das edelste Stud der gesammten markgräflichen Lande, auch ein Oberamt ausmachend, welches in dem Marktsleden Mühlheim seinen Sig hatte. Die herrschaft zerfiel in die oberen und unteren Bogteien.

Das frühere Haus Baden-Durlach, also genannt, weil es in der Stadt Durlach, und vorher in der Stadt Pforzheim residirt hatte, stand wegen der untern und der Markgrafschaft Hochberg in der Reichsmatrikel mit einem Anschlage von 302 Gulden, und zu einem Kammerziele gab es 174 Thaler  $44^{1/2}$  Kreüzer. Die hohen fürstlichen Collegien waren in der Residenz Karlsruhe der geheime Rath, der Hofrath, der Kirchenrath und das Shegericht, die Rentkammer und die derselben untergeordnete Rechnungskammer. Diese Vehörden bildeten von 1771 an die Landesstellen für die gesammten markgrässlich badenschen Lande.

Das fürstliche haus Baden-Baden besaß überdem noch die herrschaft Grävenstein, aus dem Amte Rothalben bestehend, so wie einen beträchtlichen Theil der Grafschaft Sponheim, beide im Oberrheinischen Kreise; sodann die Grafschaft Cherstein, welche unter den Grafschaften des Schwäbischen Kreises in ihrer Ordnung vorkommen wird; die herrschaft Rodem ach ern im herzogthum Luzemburg, unter der Landeshoheit des Erzhauses Österreich; und unter derselben Landeshoheit viele herrschaften im Königreich Böheim, die auf zweierlei Beise an das fürstliche haus gekommen waren, erstens, durch Lestament der ersten Gemalin des Markgrafen Leopold Bilhelm, Sylvia Kathazrina, geb. Gräsin Carentin Millesimo (die herrschaft Lobosih, aus vier großen Amtern bestehend), und zweitens, durch die Gemalin des Markgrafen Ludwig Wilhelm, Francisca Sybilla Augusta, geb. herzogin zu Sachsen-Lauenburg (die herrschaften Schlassenwerth, Leüsing, Podersam, Löppelsgrün, Pürlos, hawensstein, Rupserberg, Raudniß und Udritsch). Unter französischer Oberhoheit: das Umt Beinheim, im Ober-Elsaß, 1402 erkaust.

Der Titel des regierenden Fürsten war: Markgraf zu Baden und Hochberg, Landgraf zu Saufenberg, Graf zu Sponheim und

Chrenftein, Berr zu Röteln, Babenweiler, Lahr und Mahlberg, ber Landvogtei Ortenau und Rehl. Wegen ber Herrschaften Lahr und Mahlberg, welche einer besonderen Linie ber herren von Soben-Gerolbseck gehörten, beren Mannsstamm 1426 ausstarb, verglichen sich . 1629 Baben Baben und Naffau babin, bag letteres Baus die Berrschaft Labr übernahm, bas babensche Haus jedoch fortfuhr, ben Titel bavon zu führen. Die Markgrafen erhielten 1397 vom Kaifer Wenzel bas Privilegium, bas weber fie felbst, noch ihre Diener, Leute und Untersassen vor ein Landgericht ober ein anderes weltliches Gericht, "um irgend einer Schuld ober Sache willen geheischt ober geladen, noch über sie ein Urtheil gesprochen werden sollte, das kaiserliche und Reichshofgericht allein ausgenommen," ein Privilegium, welches vom Raifer Friedrich III. im Jahre 1442 bestätigt wurde. Markgraf Karl Wilhelm, welcher, wie oben erwähnt, die neue Residengstadt Rarlerube erbauen ließ, ftiftete am 17. Juni 1715, bei Legung bes Grundsteins zum Schloffe, jum Gebächtniß biefer Begebenheit, ben Orben ber Trene.

Das fürftliche Saus sowol, als ber größte Theil seiner Unterthanen, hatte in ben Tagen der Kirchenverbesserung die evangelischlutherische Lehre angenommen. In der obern Markgrafschaft kam es aber vor, daß ber Herzog in Baiern, als Bormund des Markgrafen Philipp von Baben-Baben, seit 1569 bie Regierung führend, bie evangelische Lehre und ihre gottesbienstliche Übung wieder abschaffte, und als eifriger Ratholik seine Pflegbefohlenen in ben Schoof ber allein seligmachenden Kirche zurückführte, der sich auch Philipp's Nachfolger, Markgraf Couard, zuwendete. Den reformirten Gottesbienst hatten in ber untern Markgrafschaft die von französischen Flüchtlingen angelegten Gemeinden in Karlsruhe, Pforzheim und in den Dörfern Friedrichsthal und Wälschonureuth. Auch in biefem Theile bes Landes gab es einige römische Gemeinden, so zu Karleruhe, zu Dottingen und Balrechten, Inglingen und Stetten, und bas gemmingische Gebiet, Oberamts Bforzbeim, war gang fatholisch. Bötingen, Oberschafhausen und das Brechthal wurden von Katholiken und Lutheranern bewohnt. Juden gab es hin und wieder. In Karlsruhe war ein Gymnasium illustre, welches in Durlach 1583 und 1596 gestiftet worden war; in Pforzheim und Lörrach Badagogien. Die babenschen Lande wurden absolut monarchisch regiert; Landstände gab es in ihnen nicht, längst schon waren sie zur Ruhe gelegt. Unter dem angesessenen Adel wurben vor hundert Jahren folgende fürstliche Lehnsträger genannt: St. André, Böckel, Gemmingen, Leutrum, Münzesheim, Reichenftein, Schilling von Canstatt u. a. m.

1X. Die gefürstete Grafschaft Hobenzollern, der hechingschen Linie, mit allen ihren Regalien, Herrlichkeiten und Zubehör ein ganz freies Eigenthum und unlehnbar, war vornehmlich vom Herzogthum-Bürttemberg, der öfterreichischen niederen Grafschaft Hohenberg, von der Herrschaft Haigerloch und der fürstenbergischen Herrschaft Trochetelsingen umgeben, und enthielt, außer

Dem Hohenzollern, tem Stammhause des zollerschen Geschlechts und des nachmaligen Königshauses in Preußen, die fürstliche Residenzstadt Sechingen, den Marktflecken Grosselfingen und die Dörfer Stetten, Rangendingen, Boll, Steinshofen, Burladingen, Gauselfingen, Killer, Starzel, Hausen, Stein, Beilheim,

Jungingen, Thanheim, Dwingen, Bulflingen u. m. a.

X. Die hohenzollernschen Lande ber figmaringschen Linie bestanden aus -

1. Der Grafschaft Sigmaringen, zwischen der österreichischen obern Grafschaft Hohenberg, einigen anderen österreichischen Städen und Bebieten, und zwischen württembergschem, fürstenbergschem und truchsessischem Gebiete, wozu gehörten:

Die fürstliche Refidenzstadt Sigmaringen, die Dörfer Sigmaringen, Rrauchen= wiefen, haufen, Langen-Enslingen und Bingen, so wie die Frauenklöfter habstall,

Laip, Gornheim, Inzhofen.

Die Grafschaft Sigmaringen war ehebem im Besitz ber Grafen Werdenberg, zwischen benen und dem Erzhause Österreich 1482 ausgemacht wurde, daß die Grafschaft nach jener Aussterben an dieses zurückfallen solle. Als nun das werdenbergsche Geschlecht 1534 erlosch, belehnte das Erzhaus die Grafen von Hohenzollern mit dieser Grafsichaft, über welche es sich auch die Landeshoheit vorbehielt. So war es auch mit den zur vormaligen werdenbergschen Grafschaft Vör in gen oder Beringen gehörigen Dörfern Böringen, Benzingen und Hartshausen auf der Scheer, die dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen gehörten (S. 95). Einer grässichen Nebenlinie desselben gehörten bie beim Erzhause zu Lehn gehende

2. Herrschaft Haigerkoch und Wöhrstein, von der Grafsschaft Hohenzollern, dem Herzogthum Württemberg und der österreichischen Grafschaft Hohenberg umgränzt, war zu Ende des 15. Jahrshunderts vom Erzhause Österreich an das Haus Hohenzollern gegen die Herrschaft Nazuns (Räfunz) vertauscht worden und enthielt —

Das Städtchen haigerloch, die Dorfer Gruel, Bimmern, Stetten, Bieten=

haufen, Empfingen, hardt, Teilfingen, Beildorf, heffendorf, Fischingen, Imnau und die Frauenklöster Gruel und Kirchberg.

Die Grasen zu Hohenzollern beider Linien, welche 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben worden waren, nannten sich Fürsten zu Hohenzollern, Burggrasen zu Nürnberg (seit 1692 und 1695), Grasen zu Sigmaringen und Böringen, Herren zu Haigerloch und Wöhrstein zc., des heil. Röm. Reichs Erbkämmerer, welches Amt seit 1575 immer der Älteste in der Familie verwaltete, und womit er vom Erzkämmerer-Amte Kur-Brandenburg belehnt wurde. Beide Linien des fürstlichen Hauses Hohenzollern waren der römischen Kirche zugethan, und sind es dis in die Gegenwart geblieben; eben so die Bewohner ihrer Lande.

Im Reichsfürstenrathe hatten die Fürsten zu Hohenzollern nur Eine Stimme, welche der regierende Fürst zu Hechingen zwischen der arembergschen und lobkowitschen Stimme führte. Auf den schwäbischen Kreistagen dagegen hatte jeder regierende Fürst auf der Fürstendankseine Stimme. Der Reichsmatrikularanschlag war wegen Hechingen 95 Gulden, wegen Sigmaringen und Böringen 138 Gulden und wegen Haigerloch 57 Gulden. Zu einem Kammerziele trug Hechingen 43 Thaler  $25^{1/2}$  Kreüzer bei, Sigmaringen und Haigerloch ein jedes eben so viel. Feder regierende Fürst hatte eine Regierung und Rentstammer, und die Ortsverwaltung war Oberämtern untergeben.

XI. Die gefürstete Frauen-Abtei Lindau, ein fürstliches, freiweltliches Stift zu Unserer Lieben Frau in der Reichsstadt Lindau, das
aus 1 Übtissin und 12 ablichen Chorfrauen bestand, die aus dem Stift
heirathen konnten, hatte kein eigenes Gebiet, sondern nur einzelne
Güter, welche größtentheils unter der Reichsstadt Lindau Gerichtsbarkeit standen, innerhalb deren Ringmauern es auch viele zinspsschichtige
Hauser besaß. Das Erzhaus Österreich übte die Schutz- und Schirmherrschaft des Stiftes, welches dafür der Landvogtei in Schwaben
jährlich ein halbes Fuder Wein lieferte. Reichsmatrikularanschlag
7 Gulden, Kammerziel-Beitrag 50 Thaler 64 Kreüzer.

## XII. Die gefürftete Frauen-Abtei Buchau befaß -

1. Die Herrschaft Straßberg, zwischen Bürttemberg, der obern Grafschaft Hohenberg und Böringen, enthaltend das Städtchen Straßberg, die Dörfer Frohnstetten und Kaiseringen nebst dem Glashüttenhof; und —

2) In den öfterreichischen Städten Sulgau und Mengen, fo wie in vielen Pfarrdörfern der Gegend von Buchau, das Patronaterecht in feinem ganzen Umsfange, gewiffe Gefälle und andere Gerechtsame, wegen deren in den genannten

zwei Städten Amtmänner gehalten wurden. Straßberg wurde von einem stiftisichen Obervogt verwaltet.

Im Anfange des 10. Jahrhunderts von einer Adelinde gegründet, führte die Übtissin dieses Stifts, welche sich eben sowol verheirathen durfte als die Capitularinnen, die sämmtlich gräslichen oder freiherrslichen Standes sein mußten, den Titel: des heil. Köm. Reichs Fürstin und Übtissin des kaiserlichen gefürsteten freiweltlichen Stifts Buchan, Erbfrau zu Straßberg. Reichsmatrikularanschlag 48 Gulden, Rammerziel-Beitrag 40 Thaler 54 Kreüzer. Kaiser Karl IV. nahm das Stift 1376 in besondern Schutz und Schirm des Reichs, und befreite es von aller landvogteilichen Gewalt. Der Bischof zu Constanz, der Prälat zu Kempten und die Grafen zu Fürstenberg waren die kaiserlichen Commissarien und Erhalter der Güter des Stifts.

XIII. Die gefürstete Grafschaft Thengen, zwischen der fürstenbergschen Landgrafschaft Baar, des Deütschen Ritterordens Amte Blumenfeld und dem Schweizer Canton Schafshausen, enthielt die kleine Stadt Thengen und die Pfarrdörfer Thengen, Kirchstetten und Kommingen zc. und gehörte seit 1653 dem, ein Jahr später zur reichssürstlichen Würde erhobenen jüngern Ast der pancratischen Linie des gräslichen Hauses Auersberg, welches das Jahr darauf in den Reichsstürstenrath und 1665 wegen Thengen beim Schwäbischen Kreise auf der weltlichen Fürstenbank Aufnahme fand. Reichsmatrikularunschlag 76 Gulden, Kammerziel-Beitrag 65 Thaler.

Das fürstenbergsche Haus, eins ber ansehnlichsten unter ben fürstlichen Geschlechtern in Schwaben, das vom Grafen Egeno von Urach abstammt, welcher ins 13. Jahrhundert gehört, war, nachdem es sich im 16. Jahrhundert in mehrere Linien gespalten hatte, seit dem Jahre 1744 nur noch in einer einzigen übrig, die nach Stühlingen genannt wurde; auf die auch die Reichsfürstenwürde überging, welche der heiligenbergschen Linie 1664 verliehen worden war, und die nun alle fürstenbergschen Lande in sich vereinigt hatte.

Der ganze Titel bes regierenben Fürsten war bennach: Des heil. Nöm. Reichs Fürst zu Fürstenberg, Landgraf in der Baar und zu Stühlingen, Graf zu Heiligenberg und Werdenberg, Freiherr zu Gundelfingen, Herr zu Hausen im Kinziger Thal, Mössirch, Hohen-höwen, Wildenstein, Jungman, Trochtelfingen, Waldsberg und Weitra. Nur der regierende Fürst und sein Erbprinz führten den fürstlichen

Titel, alle jüngeren Kinder und Geschwister des Regierenden nannten sich Landgrafen zu Fürstenberg, in der Baar, zu Stühlingen, u. f. w.

Aus bem eben angeführten Titel erhellen die Länder bes fürstenberaschen Sauses. Mit Ausnahme ber Berrschaft Weitra, Die unter ber Landeshoheit des Erzhauses Österreich, im Lande unter der Ens liegt, gehörten sie fammtlich zum Schwäbischen Kreise, auf bessen Kreistagen bas fürstliche Saus feche Stimmen hatte, nämlich eine auf ber Kürftenbank wegen Seiligenberg, und fünf auf der Grafen- und Berrenbank, welche auf Stühlingen, Möskirch, Baar, Haufen im Kinziger Thal, und Gundelfingen hafteten. Auf bem Reichstage hatte es im Reichsfürstenrathe, in welchem Fürstenberg 1667 zugleich mit Oftfriesland eingeführt worden war, eine Stimme, und in bem ichwäbischen Grafencollegio wegen Seiligenberg und Werbenberg auch eine Der Matrifularanschlag aller fürstenbergschen Lanbe betrug 3901/2 Gulben und ihr Beitrag zu einem Kammerziele 291 Thaler 123/4 Kreuzer. In Donau-Eschingen waren bas fürst= liche Hof= und Regierungsraths-Collegium mit ber Ranzlei, welches auch die Geschäfte des Lehnshofes verwaltete, und das Rammer= Collegium. Die Fürsten zu Fürstenberg hatten auch ben Sitz und Blutbann über bas Stift Salmansweil, welches behauptete, bem fürstenbergschen Hause bas Halsgericht aufgetragen zu haben.

In der Ordnung, nach welcher das fürstliche Haus wegen seiner Lande Sitz und Stimme beim Schwäbischen Kreise hatte, war das erste berselben:

XIV. Die Graffchaft Seiligenberg mit ihren Zubehörungen, nämlich :

1. Die Grafschaft Beiligenberg, zwischen Königseck, Beingarten, Altdorf und Ravensburg, zwischen Constanz und Salmansweil, zwischen überstingen und Petershausen und zwischen Pfullendorf, Sigmaringen und anderen kleinen Gebieten gelegen, ein Oberamt ausmachend, zu dem das Schloß Seiligensberg und die Dörfer Ilmensee, Pfrungen, Jusdorf, Denkingen, Großstadelhof, Rorbach, Roggenbeuren, Winglingen, Siggingen, Frickingen, Stein nebst vielen Weilern und Sösen gehörten.

2. Die herrschaft Jungnau, zwischen Sigmaringen und Böringen und bem österreichischen Gebiete, enthielt den Marktsleden Jungnau, das Dorf Enneringen und den Weiler hochberg. Sie ftand unter einem Obervogte.

3. Die herrschaft Trochtelfingen, zwischen Burttemberg, hohenzollern und Zwisalten, und ebenfalls ein Obervogteiamt bilbend, enthielt das Städtchen Trochtelfingen, die Marktflecken Steinhullen und Melchingen und mehrere Dörfer. Diese brei Lande wurden die werdenbergschen Güter genannt, weil sie ehedem den, im Jahre 1530 ausgestorbenen Grafen von Wersdenberg gehört haben, und durch Verheirathung der Gräfin Anna dieses Hauses mit dem Grafen Friedrich zu Fürstenberg im 16. Jahrshundert an dessen Haus gekommen sind. Fürstenbaus und dessen Unterthanen bekannten sich zur römischen Kirche, wie auch heüte noch. In der Grafschaft Heiligenberg war eins der ältesten kaiserlichen Landsgerichte, das man zum Schackebusch nannte; sein Gerichtssprengel besichränkte sich auf die Grafschaft.

XV. Die Graffchaft Dttingen granzte gegen Norben an bas Fürstenthum Onolzbach und die Reichsstadt Dünkelsbühl, gegen Often an Bfalz Reuburg, gegen Guben an ebendaffelbe und an bie Berrichaft Eglingen und Beibenheim, gegen Weften an die Bropftei Ellwangen und die Deutsch-Ordens Commenthurei Rapfenburg. In mehrere Aweige gespalten, wurde der öttingensche Zweig der gräflichen Familie Öttingen 1674 in den Fürstenstand erhoben, ber auf die Linie Öttingen-Spielberg überging, als jener 1731 ausgestorben war. In bem Zeitpunkte, ber uns hier zum Anhalt bient, gab es brei Linien bes Hauses Öttingen: bie fürstliche zu Spielberg, die vormals gräfliche zu Wallerstein, welche 1774 ebenfalls in den Reichsfürstenstand erhoben worden war, und die gräfliche zu Katzenstein-Balbern. Weber die erloschene fürftliche Linie zu Öttingen-Öttingen, noch die nachmalige fürstliche zu Öttingen-Spielberg hatten auf bem Reichstage im Reichsfürstenrathe Sitz und Stimme erlangt, sondern das gesammte Haus Öttingen ward noch zum schwäbischen Grafen-Collegio gerechnet. Beim Schwäbischen Kreise hingegen war ber fürstlichen Linie 1675 auf ber weltlichen Fürstenbank eine Stelle und Stimme eingeraumt worben, bie aber, wie bereits oben angemerkt wurde, in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts ruhte; die wallersteinschen Fürsten und die Grafen zu Öttingen aber hatten auf ber Grafen- und herrenbank nur eine einzige Stimme.

Die fürstlich-fpielbergschen Lande bestanden aus dem Oberamt Öttingen nebst dem Amte Schneidheim und der Stadt Öttingen, der Hauptstadt der ganzen Grafschaft, den Oberämtern Auflirch, Müncheroth, Dürrwangen, Spielberg und Sammenheim, nebst der Berwaltung Dornstatt.

In der Reichsmatrikel stand die ganze Grafschaft mit einem Anschlag von 276 Gulden, und in Ansehung der Kammerzieler in der Usualmatrikel mit einem Beitrag von 108 Thaler 83½ Krenzer.

Der Fürst zu Öttingen hatte in seiner Residenzstadt Öttingen eine Regierungskanzlei und Nentkammer; der regierende Fürst zu Öttingenswallerstein noch eine besondere öttingensöttingsche und öttingenswallersteinsche Regierung und Rentkammer. Auch der Graf zu ÖttingenskapensteinsBaldern unterhielt ein besonderes RegierungssCollegium. Alle drei öttingschen Linien aber hatten ein gemeinschaftsliches Landvogts und Zollinspections-Amt, welches unter der Regaliensund Senioratskanzlei stand. Die fürstlichen Linien Spielberg und Wallerstein unterhielten überdem gemeinschaftlich ein evangelisches Consistorium und einen Generals nehst drei Special-Superintendenten für ihre evangelischslutherischen Unterthanen; ein anderer Theil der Unterthanen war der römischen Kirche hold geblieben.

Das kaiserliche Landgericht zu Öttingen, oder eigentlich im sog. Rieß, hatten die Grasen zu Öttingen von alter Zeit her verwaltet. Sie wollten selbiges über alle im Rieß angesessenen Fürsten und Stände ausüben, ja das ganze Rieß für eine beschlossene Grasschaft betrachtet wissen, und darin, unter dem Titel einer Landvogtei, die Territorial-Hoheit über alle daselbst angesessene und begüterte Stände handhaben, wodurch sie zu haüsigen Beschwerden, ja selbst zum Ausbruch von Thätlichseiten mehr als ein Mal Beranlassung gegeben hatten. Wegen Öttingen-Wallerstein und Öttingen-Baldern siehe S. 274.

XVI. Die gefürstete Landgrafschaft im Klettgau gränzte gegen Mittag an den Rhein, gegen Morgen und Mitternacht an die Schweiszers Cantons Zürich und Schaffhausen, gegen Nordwesten an die Landsgrafschaft Stühlingen und gegen Abend an die vier Waldstädte. Zu dieser Landgrafschaft Klettgau gehörten —

Thungen ober Tiengen, eine kleine Stadt, der Sit des Fürsten und seiner Regierung, und die Pfarrdorfer Baltersweil, Buhl, Degernau, Erzingen, Griesten, Jestetten, Lienheim, Lottstetten, Oberlauchringen, Rheinheim, Schwarzen und Dettighofen, das Schloß Kissenberg nebst dem Dorfe Cadelburg, worin aber auch Baden gewisse Gerechtsame besas.

Wegen ihrer früheren Besitzer, der Grafen von Sulz, pslegte man die Landgrafschaft Alettgau, die 1694 gefürstet wurde, auch, jedoch ganz unrichtiger Weise, die Grafschaft Sulz zu nennen. 1687 starb das sulzsche Geschlecht im Mannesstamm aus, worauf dieses schwäsbische Kreisland, durch Heirath einer Tochter des letzten Grafen an die Fürsten von Schwarzenberg überging, die sich von da an gefürstete Landgrafen im Alettgau und Grafen zu Sulz nannten, auch wegen desselben des heil. Röm. Reichs Erbhofrichter zu Rothweil waren,

wozu sie selbst einen Dicehofrichter aus dem Grafen- oder Herrenstande erwählten, wie bereits oben erwähnt worden ist. Der Reichsmatrifularanschlag dieser Landgrafschaft war 60 Gulden und zu einem Kammerziele gab sie 37 Thaler 79 Kreüzer.

XVII. Das Fürstenthum Liechtenstein ist im Jahre 1719 unter biesem Namen aus ben ehemaligen unmittelbaren Reichs-Graf= und Herschaften Badut und Schellenberg entstanden, welche oberhalb bes Bodensees am Rhein zwischen den Grafschaften Bludenz und Feldkirch und der Schweiz liegen. Es gehören dazu —

Das Schloß und der Flecken Badut, das Schloß Schellenberg, die Dörfer Treisen, Balzers, Schan, Eschen und Mauren und das Prämonstratenser Monchefloster Benderen.

In der karolinschen Linie durch Raiser Mathias 1618 und in der gundackerschen durch Raiser Ferdinand II. 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben, hatte das Haus Liechtenstein 1699 seine Herrschaft Bistritz in Mähren gegen Badutz und Schellenberg vertauscht, und dann dem Schwädischen Kreise 1707 ein Kapital von 250,000 Gulden unverzinslich dargeliehen. Dies gab Beranlassung, daß ein Mitglied des Hauses beim Kreise eine fürstliche Stimme erhielt, und auch 1713 in den Reichsfürstenrath eingeführt wurde, worauf, wie oben erwähnt, sechs Jahre später Badutz und Schellenberg vom Kaiser zu einem unmittelbaren Reichsfürstenthume unter dem Namen Liechtenstein erhoben wurden. Reichsmatrikularanschlag 19 Gulden, Beitrag zu einem Rammerziele 18 Thaler 60 Kreüzer. Das Fürstenthum wurde von einem Oberamtmann verwaltet.

XVIII. Die Manns-Abtei Salmansweiler, Salmansweil, Salemanniswilare in alten Urkunden, Salem oder Salemium im Lateinischen, dehnte ihr Gebiet zunächst —

Über die um das Reichsstift belegenen Dörfer aus, als: Beildorf, Mimmenbausen, Leütlirch, Neufrach, Bermatingen, Pfaffenhofen, Owingen, Mühlhofen, Oberuldingen, Urnau, Diefenhart, Grasbeiren, Buggensegel, Nußdorf, Tüfingen, am Flusse Lach, zwischen der Grafschaft Heiligenberg, dem Hochstift Constanz und unweit der Reichsstadt Überlingen belegen; so wie über die Hofmeisterei Maurach in der Nähe des Bodensees und verschiedene Beiler und Höfe. Sodann hatte sie die vollständige Landeshoheit über

Die Umter Owingen und Ofterach, letteres als öfterreichisches Gehn, über die Serrschaft Schwemmerberg, und die Aufficht über die Reichsabteten Segg-bach und Gutenzell; so wie auch —

Eine Obervogtei ju Stockach; brei Pflegamter ju Ulm (babin gehörte bas Dorf Unterelchingen), ju Ehingen und Überlingen und hofmeistereien ju Rirch-

berg, Mößtirch und Constanz, unter und in welchen Bachhaupten, Kirchberg, der Hof zu Chingen, zum Gründelbuch, zum Malleien, zu Madachhof, zu Dornsberg, und mehrere andere, vermöge päpstlicher und kaiserlicher Privilegien betraute Grangias, d. i. folche Güter lagen, die von aller fremden geist= und weltlichen Gerichtsbarkeit, von Steuern, Aniagen, Boll= und andern Abgaben gänzlich befreit worden waren.

Salmansweiler wurde ums Jahr 1134 von Guntram, Freiherrn von Abelsreuthe gestiftet, mit Mönchen bes von ben Bapften eximirten Ordens zu Ciftere besetzt und 1138 mit der, bem Stifter eigenthümlich gehörenden Herrschaft Abelsreüth sammt allem Zubehör ausgestattet. beren Wappen, ein schwarzer Widder im rothen Felde, die Abtei bis an ihr Ende geführt hat. Raifer Conrad III., zugleich Herzog in Schwaben, nahm bieselbe 1142 in seinen und bes beil. Rom. Reiches besondern und beständigen Schutz, und wandte fie dem Reiche zu. Der Titel des regierenden Abts war: Der hochwürdige des heil. Röm. Reichs Prälat und Herr N. N., des fönigl. exemten und Consistorial freien Reichsstifts und Münsters zu Salem Abt 2c. 2c. Er war ge= meiniglich Generalvicar bes Ciftercienser Orbens in Ober-Deutschland und es gebührte ihm die Oberaufsicht und das Jus paternitatis immediatae über einige Manns- sowol als Frauenklöster und Gotteshaufer in Schwaben, Baiern, bem Breisgau und Helvetien. Bu ben Reichs- und Kreisanlagen war die Abtei mit 76 Gulden angesett, und zu einem Kammerziele gab fie 169 Thaler 8 Kreitzer. Die Fürften zu Fürstenberg und bie Erzherzoge zu Österreich, vermöge berer Landvogtei in Schwaben, waren die Afterschutherren von Salmansweiler; boch war diesem Gotteshause das Recht vorbehalten, ihnen nach Gut= befinden zu kündigen und andere Afterschutherren an ihrer Statt zu erkiefen. Bon ben Dorfgerichten biefes Reichsstifts wurde ebebem an fein Siebelgericht, in ben letten Zeiten aber an bes Abts Sofgericht und von biefem an die Reichsgerichte appellirt. Der Abt führte die Aufsicht über bie Frauenstifter Beggbach, Gutenzell, Rothmünster und Bainbt.

XIX. Die Manns-Abtei Weingarten, Benedictiner Ordens, zum constanzer Kirchsprengel gehörig, bei dem Marktslecken Altorf gelegen, war von der Landvogtei Altorf ganz umgeben. Ihr Territorialbestand war folgender:

1. Drei herrschaften, nämlich Brochenzell, am Fluffe Schuß, von der Landvogtei umgeben; hagnau, am Überlinger See, nicht weit von Mörsburg, und die freie Reichsherrschaft Blumenegg oder Blumeneck, im Balgau, zwischen den Grafschaften Sonneberg, Pludenz, Feldfirch und Bregenz, die das Stift 1613 von den Grafen von Sulz für 150,000 Gulden fäuslich erworben hatte.

2. Örter und Güter in der Landvogtei Altorf, in denen die Abtei die niedere Gerichtsbarkeit hatte. Sie waren sehr zahlreich und lagen in den Amtern Fischbach, Bogenweiler, Geilbach, Schindelbach, Bosch, Pferrich, Bodenegg, Grünfraut, und im Oberamt oder dem Amte um Gebrahhofen auf Leutlircher Seid zerstreut. Im Fischbacher Amte lag die Benedictiner Abtei Hofen, welche 1420 Beingarten einverleibt wurde.

Im 8. Jahrhundert vom Grafen Isenbard als Frauenkloster, Benedictiner Ordens, gestistet und von dessen Sohne, Welf, dem Stammvater eines berühmten Hauses, mit Gütern begabt, wurde Weingarten 1047 mit Mönchen besetzt. Kaiser Heinrich III. nahm das Kloster in seinen und des Reiches besondern Schutz und Kaiser Heinrich IV. zu einem unmittelbaren Reichsstande auf. Des Stists Reichs und Kreismatrikularanschlag betrug 105 Gulden, und zu einem Kammerziele gab es wegen der Abtei selbst 135 Thaler 23 Kreüzer, und wegen der Reichsherrschaft Blumenegg 12 Thaler 15½ Kreüzer. Die Landvogtei in Schwaben nahm die Kastenvogtei über dieses Stist in Anspruch, dem der Abt beständig widersprach, da er selbst die Vögte über seine Leüte und Güter bestellte, auch das Ammann-Amt zu Altorf vom Reiche Pfandweise inne hatte.

XX. Die Manns-Abtei Ochsenhausen, Benedictiner Ordens, zwischen den Reichsstädten Memmingen und Biberach, besaß, außer dem beim Kloster belegenen, —

Marktsleden Ochsenhausen die freien Reichsherrschaften Thanheimb ober Tannheim, Umendorf, Ober- und Unter-Sulmentingen, Gornbach und Fischbach, deren jede von einem Amtmann verwaltet wurde. Auch hatte fie bin und wieder Antheile an fremdherrlichen Ortschaften.

Ochsenhausen wurde 1100 als ein von der Abtei St. Blasii auf dem Schwarzwalde abhängiges Priorat gestiftet, 1391 aber zu einer selbstständigen Abtei erhoben. Seit 1548 stand diese Abtei unter dem besondern Schutz des Erzhauses Österreich, wosür sie ein jährliches Schirmgeld von 70 Gulden in die Landvogtei Altorf entrichtete. Des Stiftes Matrikularanschlag betrug 100 Gulden und zu einem Rammerziele gab es 139 Thaler 69 Kreüzer. Bon den Ämtern des stiftischen Gebiets ging die Berufung an die Regierung, die aus geistlichen und weltsichen Räthen und Beamten bestand.

XXI. Die Manns-Abtei Elchingen, Aichlingen, Benedictiner Ordens, auf einem Berge an der Donau, vom Gebiete der Reichsftadt Ulm umgeben, befaß —

Das Oberamt Eichingen und die Pflegamter Lommerlingen, Fahlheim und Stoffenried.

Diese Abtei ist 1128 in einem ehemaligen Schlosse gestiftet worden. Reichsmatrikularanschlag 50 Gulben, Kammerzielbeitrag 162 Thaler 29 Kreüzer.

XXII. Die Manns-Abtei Prfee, Irsee, Irsingen, eigentlich Ursin, Ursinum, zulet Irsingum, Benedictiner Ordens, am Flusse Wertach, zwischen der Abtei Kempten, der Stadt Kausbeüren, der Herfe Mindelheim und einigen kleineren Gebieten, ist 1182 gestiftet worden. Zu ihr gehörten, außer

Dem Dorfe Drfee, Die Bfarren Schlingen, Retterschwang, Baifweil, Eggen=

thal, Lauchdorf, Ingenried, Pforgen und Maurstetten.

Des Prälaten Reichsmatrikularanschlag war 43 Gulden, und zu einem Kammerziele gab er 81 Thaler  $14^{1}/_{2}$  Kreüzer.

XXIII. Die Manns-Abtei Ursverg, Ursberg, Brämonstratenser Orbens, zum augsburgschen Kirchsprengel gehörig, lag zwischen den Flüssen Kamblach und Mindel, welche sich vereinigt in die Donau ergießen. Zum Gebiete gehörten —

Die Dörfer Langen=Sastach, Bilhaufen und Bell.

Das Stift war 1125 als Propstei gestiftet und 1349 zu einer Abtei gemacht worden. Der Abt führte in seinem Titel auch die Bürde eines — des heil. Prämonstratenser Ordens durch Schwaben, Elsaß und Braubünden Generalvicars und Bistators. Sein Reichsund Kreismatrikularanschlag war 30 Gulben und zu einem Kammerziele gab er 32 Thaler  $42^{1}/2$  Kreüzer.

XXIV. Die Manns-Abtei Kaisersheim, Keisheim, Abbatia Caesariensis, Cistercienser Ordens, unweit der Stadt Donauwerth, im Umfange der Grafschaft Graisbach, welche dem Fürstenthum Reüburg einverleibt war.

Die Abtei Pillenhofen, welche zu Kaisersheim gehörte, lag im Pflegamt Laber des ebengenannten Fürstenthums (Baierischen Kreises) und von auswärtigen Pflegämtern hatte das Stift die Amter zu Niederstogingen und Kammingen, zu Tapsheim und Tolpertstetten, zu Nördlingen, Unters und ObersThürheim, Lauingen, zu Ulm und Biberberg, zu Pörnigstein, Sulzdorf, Huisheim und Ammerseld, und zu Genderkingen.

Gestiftet wurde diese Aloster 1135 vom Grafen Heinrich von Lechsgemünd, unter der Bedingung, daß es keinen andern Kastenvogt oder Schutherrn haben solle, als der Jungfrauen Sohn selber. Dennoch suchte es seit 1274 der weltlichen Gewalthaber Schut und Schirm zu wiederholten Walen. Bon 1446 an wurde es als ein unmittelbarer

Reichsstand angesehen und seit 1534 übten die Pfalzgrafen, als Inhaber ver Grafschaft Graisbach, die Schutherrlichkeit über das Stift aus, das lange Zeit nicht wußte, zu welchem Kreise, ob zum Baierischen oder zum Schwäbischen Kreise, es sich halten solle, dis sein Abt endlich 1757 von dem letztern auf seiner Prälatenbank wirklich aufgenommen wurde. Sein Reichsmatrikularanschlag hatte ehedem 282 Gulden betragen, war aber zuletzt zweiselhaft. Zu einem Kammerziele war er mit 338 Thaler 23 Kreüzer angesetzt. Zu des Abtes Titeln gehörte auch der: Ihro Köm. Kaiserl. Majestät geborner Kath und erblicher Sacellan, wie auch des heil. und exemten Ordens von Eisterz durch Schwaben und Tirol Generalvicar und Bistator.

XXV. Die Manns-Abtei Noggenburg, Rockenburg, Prämonstratenser Orbens, und zum augsburgschen Kirchsprengel gehörig, am Flusse Günz, zwischen österreichischen, hochstiftsaugsburgschen und gräslich fuggerschen Gebieten belegen, besaß —

Die Dörfer Bibrach, Braitenthal, Chrifterzhofen, Dapferzhofen, Meshofen,

Oberwiesenbach, Riegisried, Schufen und verschiedene Beiler.

Sie war 1126 als Propstei gestiftet und 1440 in eine Abtei umsgewandelt worden, und stand unterm Schutz der Reichsstadt Usm. Matrikularanschlag 49 Gulden, Kammerzielbeitrag 54 Thaler 12 Kreüszer. Der Prälat nannte sich in seinem Titel auch: Beider löblichen Gotteshaüser St. Lucii und Churwalden (beide im Grandündener Lande gelegen) erblicher Abt.

XXVI. Die Manns-Abtei Aoth, auch, wiewol unrichtiger Weise, Münchroth genannt, Prämonstratenser Ordens, augsburgscher Diöcese, gelegen zwischen der Abtei Ochsenhausen, der Grafschaft Waldburg und anderen kleinen Gedieten, besaß nur noch die Oörser Berkheim und Haslach, nebst verschiedenen Weilern und Hösen. Im Jahre 1126 gestistet, wurde sie 1376 vom Kaiser Karl IV. in den besondern Schutz und Schirm des Reichs genommen und "von der Landvogtei in Ober-Schwaben Gewalt und Beschwerden" gänzlich besreit. Reichsmatrikularanschlag 15 Gulden, Kammerzielbeitrag 54 Thaler 12 Kreüzer. Zur Landvogtei gab sie jährlich ein Fuder Wein statt des Schirmgeldes.

XXVII. Die Manns-Abtei Weißenau, Augia alba, ober Minderau, Augia minor, Prämonstratenser Ordens, constanzer Kirchensprengels, am Flusse Schuß, zwischen der Landvogtei Altors, der Stadt Ravensburg und der Grafschaft Montfort, besaß

Das Dorf Oberhofen mit einem Sofe zu Rambraghofen, die aber beide in Ansehung der hohen und fürstlichen Obrigkeit unter der Landvogtei standen, inners halb deffen Bezirks das Stift auch viele Güter und Sofe sein eigen nannte.

XXVIII. Die Manns-Abtei Schuffenried ober Soreth, Sorethium, Abb. Sorethana, Prämonstratenser Ordens, constanzer Sprengels, zwischen der Grafschaft Waldenz, der Freiherrschaft Aulensdorf, der Herrschaft Scheer, dem Stifte Duchau und anderen Gebiesten, theilweise auch an den Federsee stoßend, zählte zu ihrem Gebiete

Die Dörfer Almansweiler, Michelweneda, Steinhaufen und Staflangen, mit

bagu gehöriger Bogtei, ingleichen eine Angahl Beiler und Sofe.

Sie wurde 1188 von den Brüdern Beringer und Conrad von Schussenied in ihrem Schlosse gestiftet, und 1376 von Kaiser Karl IV. in des Reiches Schutz und Schirm genommen, auch von aller Gewalt der Landvogtei befreit. Reichsmatrikularanschlag 35 Gulden, Kammerziel 67 Thaler  $56\frac{1}{3}$  Kreizer.

XXIX. Die Manns-Abtei Marchthal, Martalum, Martebellum, Prämonstratenser Orbens, constanzer Sprengels, auf einem Felsen an der Donau, rechnete zu ihrem bis an den Federsee sich erstreckenden Gebiete

Die Dörfer Marchthal (wo ber Blutbann ein Neichslehn war), Dathausen, Dietersfirch, Sausen, Kirchbirlingen, Reutlingen, Saugart, Seefirch, Unter-wackingen, Uttenweiler, und mehrere Beiler und Höfe.

Gestiftet wurde Marchthal ums Jahr 1000 ober 1006 von den schwäbischen Herzogen Hermann, Bater und Sohn, als Collegium canonicorum, 1171 zu einer Propstei und 1418 zu einer Abtei umsgewandelt. Kaiser Maximilian II. befreite dieses Stift 1575 von aller fremden Gerichtsbarkeit, was vom Kaiser Leopold, bis auf die Chehasten, casus reservatos, 1659 bestätigt wurde. Reichsmatrisuslaranschlag 32 Gulden, Kammerziel 81 Thaler  $14^{1/2}$  Kreüzer.

XXX. Die Manns-Abtei Petershausen, Abb. Petridomi, Benedictiner Orbens, constanzer Sprengels, ber Stadt Constanz gerade gegenüber, besaß —

Die herrschaften Staufen, hilzingen und Rietheim, in der Gegend der württembergschen Bergfeste hohen=Twiel, im Umfange der Landgrafschaft Rellen=burg; wie auch die Dörfer herdwangen, Sauldorf und Senthart, welche, nebst verschiedenen Weilern und höfen von der Grafschaft heiligenberg, dem Commende Alschausen, der herrschaft Möstirch und dem Überlingenschen Gebiete umsschlossen waren.

Das Gotteshaus zu Petershausen ist 980 gestiftet und hatte ben Heil. Gregorius zum Schutpatron. Weltlicher Schutherr war das

Erzhaus Öfterreich. Der Abt nannte sich auch Herr des Reichsstifts und Gotteshauses St. Christi und Georgii zu Stein am Rhein (unter Oberherrlichkeit von Zürich), welches zwar 1597 vom Papste mit der Abtei Petershausen vereinigt worden, um 1760 aber eingegangen war; er war auch Propst zu Alingenzell im Thurgau, unter der Hoheit der Sidgenossenschaft, und Herr des Gotteshauses ad portam St. Mariae zu Mengen, einer der fünf Donau-Städte in Schwäbisch-Österreich. Die Stadt Constanz hatte im Jahre 1581 der Abtei die Gerichtsbarfeit über das Dorf oder die Borstadt Petershausen für 3000 Gulden abgesauft, auch büste das Stift in den Jahren 1641 und 1682 bei Gelegenheit der Besessigung der Stadt Constanz mehrere seiner Güter und Liegenschaften ein. Des Abts zu Petershausen Matrikularanschlag war 20 Gulden und zu einem Kammerziele gab er 40 Thaler 54 Kreüzer.

XXXI. Die Propsei Wettenhausen, mit regulirten Chorherren Augustiner Ordens, augsburgschen Kirchsprengels, lag mit ihrem Gebiete zwischen und an den Flüssen Günz, Kamlach und Mindel, und war von der österreichischen Markgrasschaft Burgau umgeben. Es gehörten zum Gebiete —

Die Obervogteien Grofifolg und Rofingen, das Umt Battenweiler, die Dorfer Ellersbach, Ettenbeuren, Suipa und Limpa, fo wie verschiedene Beiler und Sofe.

Die Stiftung bieser Propstei setzt man ins Jahr 982, vielleicht fällt sie aber noch ein Jahrhundert früher. Der Prälat nannte sich auch: Der Röm. kaiserl. und königl. Majestät Rath und beständiger Sacellan. Sein Reichs- und Kreismatrikularanschlag war 20 Gulben und zu einem Kammerziel war er mit 54 Thaler  $8^{1}/_{2}$  Kreüzer angesetzt.

XXXII. Die Manns-Abtei Zwifalten, Benedictiner Ordens, constanzer Sprengels, hatte ihr Gebiet am Fuß der Alp, zwischen Württemberg und der Donau, und zwischen österreichischem und fürstenbergschem Gebiet.

Das Aloster Zwifalten felbst liegt in einem Thale, am Fuß der Alv zwischen zwei Bächen, Namens Ach, daher der Ort, an welchem es angelegt, der aber zur Zeit der Stiftung deffelben abgebrochen worden, den Namen Zwisaltach, Duplices Aquae, erhalten hat, was im Lauf der Zeit in Zwi= und Zwiesalten absgeschliffen worden ist.

Die Dörfer, welche bem Stifte gehörten, find: Aichenlau, Aichftetten, Bechingen, Degefeld, Durrenwaldstetten, Emeringen, Geißingen, Sohenberg, Ittenhaufen, Rirchbeim, Mözingen, Oberstetten, Pfraunstetten, Taugendorf, Upfelmehr, Bilfingen.

Die Herrschaft Reichenstein, bestehend aus dem Schloß dieses Namens und ben Dörfern Thalheim und Lauteren, war 1499 vom Stifte fauflich erworben und bas Schloß Mochenthal dem Stift drei Jahrhunderte früher von den Grafen von Berg geschenkt worden.

In der öfterreichischen Stadt Chingen unterhielt das Stift feit 1686 ein Gymnafium und im Thurgau gehörte ihm das haus Mittler-Giersberg, welches

1679 erfauft war.

Zwifalten ist 1089 von den Grasen von Achalm gestistet worden, und hat 1092 den ersten Abt erhalten. Die Herzoge zu Württemberg übten nicht allein den Schutz und Schirm und die Kastenvogtei, sondern auch die Landeshoheit über das Stift aus, so daß es weder zu den Kreistagen, noch viel weniger zur Reichsversammlung berusen wurde, bis endlich 1751 Württemberg zur Auslösung dieses Verhältnisses sich bereit fand, freilich gegen Abtretung dreier Dörfer und mehrerer Geställe. Reichsmatrikularanschlag 20 Gulden, Kammerzielbeitrag 40 Thaler.

XXXIII. Die Manns-Abtei Gengenbach, Benedictiner Orbens, zum straßburger Kirchensprengel gehörig, soll ums Jahr 740 gestistet sein. Ihre ansehnlichen Güter und Gefälle, welche sie in Schwaben, Elsaß, Stadt und Hochstist Basel, im Breisgau und Kinziger Thal einst besaß, waren ihr allmälig entzogen worden, bis sie zuletzt nur noch Schaffner zu Offenburg und Zell am Hammersbach hatte. Matrikularanschlag 7 Gulden, Kammerzielbeitrag 40 Thaler 54 Kreüzer.

XXXIV. Die Frauen-Abtei Heggbach, Heppach, Cistercienser Ordens, constanzer Sprengels, zwischen Ochsenhausen, der Reichsstadt Biberach und dem österreichischen Gebiet, besaß das Dorf Miestingen und einige Weiler, hatte auch Antheil an der niedern Gerichtsbarkeit über das Dorf Aichstetten. Sie soll im 11. Jahrhundert, nach Anderer Meinung aber erst 1233 gestiftet sein. Matrikularanschlag 16 Gulden, Kammerziel 13 Thaler  $46^{1}/_{4}$  Kreüzer.

XXXV. Die Frauen-Abtei Gutenzell, Bona cella, in einigen Urkunden auch Gotteszell, Dei cella, Cistercienser Ordens, zwischen Ochsenhausen, der Herrschaft Aller-Aichheim und anderen Gebieten, hatte nur ganz geringe Liegenschaften. Man setzt ihre Stiftung ins Jahr 1240. In ihrem Titel führte sie die Bezeichnung: "reichsfreies adliches Stift". Reichs- und Areismatrikularanschlag 10 Gulden, Kammerziel 13 Thaler 46½ Kreizer.

XXXVI. Die Frauen-Abtei Rothmunfter, Vallis b. Mariae

Virginis, Cistercienser Orbens, constanzer Sprengels, am Nedar, unweit der Reichsstadt Rothweil, zählte —

Die Dörfer Migen, Laufen, Friedlingen, Bepfenhan 2c. zu ihrem Gebiete.

Sie ist Anfangs ein kleines Kloster, Namens Hohenmauern, gewesen, welches nahe bei Rothweil, an einem Orte, welcher Altestadt genannt wird, gestanden hat, nachmals aber in eine Einöde, Namens Holperbach, endlich aber ums Jahr 1224 an ihre letzte Stelle verlegt und Nothmünster genannt worden. Reichsmatrikularanschlag 19 Gulben, Kammerziel 40 Thaler 54 Kreüzer.

XXXVII. Die Frauen-Abtei Baindt, Poundum, auch Abb. Bintensis, Hortus floridus, Eistercienser Ordens, constanzer Sprengels, am Flusse Schuß, im Umfange der Landvogtei Altorf. 1340 gestistet, stand dieses Gotteshaus unter dem Schuße der Landvogtei und entrichtete derselben jährlich an Schirmgeld 1 Gulden in Gold, 2 Lebzelten, 3 Scheffel Beesen und noch 20 Scheffel Hafer wegen der Holzungsgerechtigkeit im Altorser Walde. Die Abtei Baindt hatte kein eigenes Gediet, noch einen einzigen steüerbaren Unterthanen; alle ihre Eigenhörige standen unter anderen Herrschaften, und zwar die meisten ihrer Güter unter der Landvogtei hohen und niedern Gerichtsbarkeit. Reichsmatrikularanschlag 4 Gulden, Kammerzielbeitrag 13 Thaler 461/4 Kreizer.

XXXVIII. Des Deutschen Ordens zur Ballei Elsaß und Burgund gehörigen 5 Commenthur eien Alschhausen, Sitz des Landscommenthurs, Rohr und Waldstetten, Meinau, Beüggen und Freiburg (siehe S. 188 und 189). Von diesen Commenden trug nur die Meinsauer zum Reichsmatrikularanschlag etwas bei.

XXXIX. Die fürstenbergsche Landgrafschaft Stüblingen gränzte an die gefürstete Landgrafschaft Klettgau, den Schweizer-Canton Schafshausen, des Deütschen Ordens Amt Blumenfeld der Commende Meinau, die Grafschaft Bondorf und den Breisgau. Sie begriff:

1. Das Obervogteiamt Stühlingen, b. i. die eigentliche Landgrafschaft, mit dem Schlosse und dem Städtchen gleiches Namens und einer Anzahl Dörfer nebst dem Frauenkloster Berau, Benedictiner Ordens, und den Mannsund den Frauenklöstern Rieder, Augustiner Ordens.

2. Das Obervogtetamt Sowen, auch Sewen, Sebengenannt, eine Serrsichaft im Segau, mit dem Bergichloffe Sohenhöwen, dem Städtchen Engen und vielen Dörfern.

3. Das Obervogteiamt Neuftadt, zwischen dem Breisgau, der Baar und Bondorf gelegen, mit dem Marktflecken Reuftadt, dem Eremitenklofter Grunewald und einigen Dörfern. XL. Die fürstenbergsche Landgrafschaft Baar, am östlichen Abhange des Schwarzwaldes und an der Brigach, einem der Quellflüsse des Donaustroms. Dazu gehörten —

Der Marktsleden Donau-Sichingen, Doneschingen, die Restdenz des Fürsten und der Siß seiner oben erwähnten Landesbehörden, das Städtchen und Bergsichloß Fürstenberg, von dem das fürstenbergsche Haus den Ramen hat, die Obersvogteiämter Blumberg, Hüffingen, Löffingen und Möringen, die Kastenvogtei Geisingen, die Frauenksöfter Friedenweiler, Cistercienser Ordens, und Umpthaussen, Benedictiner Ordens. Ersteres, unter einer Abtissin, gehörte zum straßburger Kirchensprengel.

XLI. Die Gerrschaft Wiesensteig, zwischen Württemberg und

dem reichsstädtischen Gebiete von Ulm, bestand aus —

Der kleinen Stadt Biesensteig dem Martifleden Dedingen, beibe an ber Fils, ben Dörfern Digenbach, Gasbach, Sochenstatt, Mühlhausen, Reichenbach, Besterheim auf der Alp und dem Schlosse Bildenstein.

KursBaiern, welches 1753 in den Besitz der vollständigen Herrsschaft gekommen war (zwei Drittel schon seit 1627 beim Aussterden der Grasen von Helsenstein), war wegen derselben in der Reichsmatrikel mit 24 Gulden und zu einem Kammerziele mit 10 Thaler 73 Kreüzer veranlagt. In Bezug auf die Berwaltung gehörte die Herschaft als ein Pflegamt unter die oberbaierische Regierung zu München (S. 214).

XLII. Die fürstenbergsche Serrschaft Saufen, im Ringinger Thale enthielt

Die Städtchen Wolfach und haslach, woselbst fürstliche Obervogteiämter waren, hausen mit einem Schloß, die Frauenabtei Wittichen, vom Orden der heil. Clara, das Benedictiner Priorat Rippoldsau, Rieplisau (zur Abtei Villingen gehörig), und viele Dörfer und Beiler in den Kinzings oder KinzigsThälern des Schwarzwaldes.

XLIII. Die fürstenbergsche Ferrschaft Mößkirch, unter einem fürstlichen Oberamte, an der Donau, zwischen der obern Grafschaft Hohenberg, der Grafschaft Sigmaringen, dem Stifte Petershausen und der Commenthurei Alschausen, enthielt —

Die Stadt und das Schlof Mößfirch, den Marktfleden Meningen, die Dor= fer Bedingen, Beudorf, Rreenheimstetten, Langenhart, Leiberdingen, Rohrdorf

und das Bergichloß Falfenstein.

Mit Mößlirch gränzt die Herrsch aft Waldsperg, Waldsberg, welche das fürstenbergsche Haus in seinem Titel führt. Sie war ehebem ein Rittergut, die Dörfer Wondorf und Grombach und verschiedene Höfe und Weiler umfassend, über das die Reichsritterschaft, nachdem die Fürstenberger es angekauft hatten, das Jus collectandi sich vorbehielt, bessen Ausübung ihr aber von dem neüen Besüger geweigert wurde.

XLIV. Die Serrschaften Tettnang und Argen, am Bobensee, zwischen ber Landvogtei Altorf, ben Gebieten ber Städte Wangen und Lindau und ber fuggerschen Herrschaft Wasserburg gelegen, bestanden in —

1. Der Herrschaft Tettnang, welcher ein Obervogt vorstand, aus dem Schloß und Städtchen Tettnang, im gemeinen Leben Tetlang genannt, dem Landswalbel-Amt und den Ümtern Hemmidhofen, Langnau und Neutirch. Sodann in —

2. Der herrschaft Argen, die gleichfalls von einem Obervogt verwaltet wurde, aus dem im Bodensee gelegenen Schlosse Argen, den Amtern Langensargen, Ronnenbach und Thunau.

Die Grafen von Montfort, welche minbestens seit dem 13. Jahrhundert als Besitzer dieser Herrschaften nachweisbar sind, waren wegen derselben in der Reichsmatrikel mit 68 Gulden veranlagt; zu einem Kammerziele gaben sie 61 Thaler 28½, Kreizer.

Die montfortsche herrschaft Schomburg, am Flusse Oberargen, gehörte zur Ritterschaft, Orts Algau und Bodensee. Sie begreift das Schloß Schom= burg, die Pfarrörfer Bronnenschweiler und haßlach, den Beiler Pflegelberg 2c.

XLV. Die Lande des fürstlichen Hauses Öttingen-Wallerstein, jum Theil in dem Striche Landes gelegen, welcher wegen seiner geringen Fruchtbarkeit das Hertfeld, eigentlich Hartfeld, Campus durus, heißt, bestanden aus

1. Denjenigen Umtern, welche die Ballersteiner vor dem Erlöschen der Fürsten von Ottingen Sttingen besessen hatten, und welche unter der Regierung zu Ballerstein standen. Diese Umter waren: Ballerstein, mit dem Residenzschlosse und Marktsteffen gleiches Namens, Marktoffingen, Thannhausen; das Kastenamt Flohberg; das Oberamt Sternsheim, mit der Benedictiner Mannsabtei dieses Namens; das Oberamt Sißingen, eine herrschaft; und die Kastenvogtei über die Johanniter Ordens-Commende Erdling und die Klöster Kirchheim und Möhring.

2. Denjenigen Umtern, welche das Ballersteinsche Saus aus der Erbschaft ber erloschenen Linie Öttingen= Dttingen erhalten hatte, und die von einer besons bern Regierung verwaltet wurden, nämlich den Oberämtern Alerheim, Sarburg, Sohaus, dem Pflegamt Klosterzimmern, dem Amt Christgarten und der Schirmsund Kastenvoatei der Abtei Deggingen, Benedictiner Ordens.

3. Un dem Funsherren = Pfarrdorfe Trochtelfingen, an der Eger, zwischen Rördlingen und Bopfingen, hatte das haus Ottingen auch einen Antheil; und das Schloß und Dorf Dietmantstein, an der Granze des Fürstenthums Neuburg, war, auch Burgberg, dem öttingschen Sause als ein eröffnetes Lehn heimgefallen.

Das gräfliche Saus Öttingen-Ratenstein-Balbern besaß von der Grafschaft Öttingen vier Umter, nämlich das Oberamt Balbern mit dem Residenzschlosse und Fleden gleiches Namens, die Umter Rötting und Aufhausen und das Pflegamt Katenstein.

Das Schloß Waldburg hat dem alten Geschlecht der Freiherren von Waldburg den Namen gegeben. Sie waren es, welche am Hose der ehemaligen Herzoge in Schwaben zuerst das Erbtruchsessenamt bekleideten, das späterhin in das Neichs-Erbtruchsessenamt überging, das sie vom Kurfürsten zu Baiern, als Erztruchsessenamt überging, das sie vom Kurfürsten zu Baiern, als Erztruchsessenamt geworden. Auch die Landvogtei in Schwaben wurde von ihnen verwaltet, und zwar seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts, in welcher Periode ein Truchsess Eberhard bereits 1221 als Landvogt genannt wird. Die Grasenwürde haben die Truchsesse frühzeitig besessen; aber sie bedienzten sich ihrer nicht, sondern begnügten sich mit ihrem alten freisherrlichen Titel, dis Kaiser Ferdinand II. zene Würde 1618 erneüerte, von wo ab sie sich Grasen genannt haben.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spaltete sich das Haus der Truchsessen in 6 Linien. Jedes Mal der älteste Graf von der zeilschen Hauptlinie war es, dem die Verwaltung des Erbtruchsessen amts oblag. Auf dem Neichstage im schwäbischen Grafencollegio hatte jeder regierende Graf 1 Stimme; beim Schwäbischen Kreise aber hatten sie zusammen nur 3 Stimmen. Diese waren solgender Maßen gruppirt:

## XLVI. Die Erbtruchfeffen zu Beil-Beil und Beil-Burgach.

- 1. Die gräffiche Linie der Erbtruchfessen zu Zeil=Zeil befaß die Grafschaft Zeil, im Algau, zwischen der herrschaft Burzach und der Leütstrecher heide, die ihre besondern Grafen gehabt hatte, welche im 13. Jahrhundert ausstarben, worauf die Grafschaft vom Kaiser Ludwig, dem Baier, an Johann Truchses von Baldburg verpfändet, und darauf dessen hause vom Kaiser Karl IV. als ein Mannlehn überlassen wurde.
- 2. Die Linie zu Beil=Burgach befaß die herrschaft Burgach, im Algau, welche durch heirath mit der Gräfin von Reisen an die Truchsesse gesommen ift, und die herrschaft Mar= oder Mahlstetten, an der Iller, westwärts von Memmingen, welche die Grafen Königsegg an die Truchsesse verfauft haben.

XLVII. Die Erbtruchseffen zu Wolfegg=Bolfegg und Bolf- egg-Baldfee.

- 3. Die Linie zu Bolfegg=Bolfegg besaß die Graficaft Bolfegg, zwischen Baldsee, Burzach und Rißlegg und der Landvogtei Altorf belegen, gleichfalls mit der Gräfin Neisen erheitrathet; die herrschaft Baldburg, die Stammbesigung des Truchsessenschlichte, die herrschaft Rißlegg, mit der trauchburgschen Linie gemeinschaftlich, und die herrschaften Baltershofen, Pragberg und Leipolz. In beiden zulegt genannten Gebieten hatte die Landvogtei die hohe und forftliche Gerichtsbarkeit.
- 4. Die Linie zu Bolfegg=Baldfee befaß bie Berrichaft Baldfee,

zwischen Wolfegg, ber Landvogtei Altorf und Schussenried belegen, und das Gericht Binterstetten. Beide Stücke waren eine Pfandschaft vom Erzhause Österreich, dem auch das Städtchen Baldsee geborte, doch hatten die Erbtruchfessen darin ein Amthaus.

## XLVIII. Die Erbtruchfeffen zu Scheer-Scheer und Trauchburg.

5. Die Linie zu Scheer = Scheer beiaß die herrschaft Scheer, an der Donau und der Ally, vom Erzhause 1463 tauflich erworben, demselben aber 1680 mit Borbehalt der Reichsunmittelbarkeit zu Lehn aufgetragen; die Grafschaft Friedberg, zwischen Mengen und Saulgen, mit der es sich ebenso verhält, wie mit Scheer; die herrschaften Dürmentingen und Buß, oder zum Buffen, welch' letztere die Erbtruchsessen vom Erzhause Österreich als Pfandstücke inne hatten; und das Dori Renartsweiler zwischen Saulgen und Aulendorf.

6. Die Linie zu Trauch burg besaß die Grafschaft Trauchburg, zwischen dem Stift Kempten, der Grafschaft Egloff, den österreichischen Serrschaften Sohenegg und Bregenz, der obern Landvogtei und Kißlegg belegen, welche 1309 faustich erworben wurde, nachdem die Truchsesse dieselbe vorher als Lehn inne gehabt hatten; einen Antheil an der Herrschaft Kißlegg und die Herrs

fcaft Berroth, zwischen der vorigen und der Leutfircher Beide.

Der Reichsmatrifularanschlag der Erbtruchsessen war 245 Gulben und ihr Kammerzielbeitrag 78 Thaler 3 Kreizer. Ihr Haus sollte fraft kaiserlicher und königlicher Privilegien, insonderheit Kaisers Friedrich III. vom Jahre 1464, weder für sich, noch seine Diener und Unterthanen vor ein fremdes Gericht geladen werden. Sie waren und sind, mit ihren Unterthanen, den Sahungen der römischen Kirche treügeblieben.

In der Reichsstadt Isni befand sich eine Mönchsabtei Benedictiner Ordens, welche unter der Erbtruchsessen Schutz, Schirm und Kastenvogtei stand. Auch hatten sie in der genannten Stadt, selbst nachdem diese reichsunmittelbar geworden, viele Rechte und Gerechtigfeiten behalten, die sie mit der Abtei theilten.

Das uralte Geschlecht der Herren von Königsegg theilte sich durch Georg's, Freiherrn von Königsegg, Söhne, Hugo und Iohann Georg, in zwei Linien, indem jener die rothenfelsische, dieser die ausendorssche stiftete, und beide wurden vom Kaiser Ferdinand II. in den Reichsgrasenstand erhoben. Auf dem Reichstage hatten sie im schwäbischen Grasencollegio nur 1 Stimme, beim Schwäbischen Kreise aber hatte jede Linie ihre Stimme, und sie wechselten sowol unter sich, als mit den erbtruchsessischen Linien, im Plaze und der Abstimmung ab. Ihr Reichsmatrisularanschlag war zusammengenommen auf 84 Gulden

angesetzt, und zu einem Kammerziele gaben sie beibe 59 Thaler  $7^2/_3$  Kreüzer. Sie und ihre Unterthanen blieben katholisch.

XLIX. Die Grafen zu Königsegg-Nothenfels besaßen die Grafschaft Rothenfels nebst der Herrschaft Stausen, die im 16. Jahrshundert von den Grasen Montsort durch Kauf an die Königseggs kam. Sie liegt im Algan, und war vom Hochstift Augsburg, dem Stift Kempten, der Grafschaft Trauchburg und den Herrschaften vor dem Arlberge umschlossen. In der Grafschaft ist das Bergschloß Rothensels und unter demselben der große Marktslecken Immenstadt, nebst 12 Pfarrs und vielen andern Dörfern, Weilern und Hösen.

L. Die Grafen zu Königsegg-Aulendorf waren im Besitz ber Stammgrafschaft Königsegg, welche zwischen Heiligenberg, Scheer, ber Commende Alschhausen und ber Landvogtei Altors liegt, so wie der Freiherrschaft Aulendorf, zwischen Alschhausen, Altors und Schussenried.

LI. Die Herrschaften Mindelheim und Schwabeck, im Algau, vom Stift Price, der Markgrafschaft Burgau, dem gräflich fuggersichen Gebiete und dem Hochstift Augsburg umgränzt, enthielten in —

1. Der Herrschaft Mindelheim, die Stadt gleiches Namens mit dem landesberrlichen Schlosse auf dem St. Georgenberge, und die Pfarrdörfer Breistenbronn, Lasberg, Dorschhausen, Dürlewang, Eitenhausen, Eristied, Hausen, Kirchdorf, Köngetried, Lappenhausen, Mindlau, Nassenbeuren, Obers und Unterstamlach, Oberturbach, Salga, Stockheim, Unteraurbach, Unterrieden, Warmstred, Besternach, und in —

2. Der herrichaft Comabed, bas Schlog biefes Namens, mit bem Martte Turfheim und mehreren Dorfern.

Seit 1612 bei Kur-Baiern, hatte dieses wegen Mindelheim einen Matrikularanschlag von 76 Gulden und zu einem Kammerziele 92 Thaler  $2^3/_4$  Kreüzer zu entrichten. Auch stand ihm beim Schwäbischen Kreise auf der Grafen- und Herrenbank Sitz und Stimme zu, nicht aber führte es, wie es scheint, auf dem Reichstage in einem der gräflichen Collegien eine Stimme. Als der Kurfürst von Baiern wegen seines Reichsverraths 1706 in die Acht erklärt worden war, erhob der Kaiser die Herrschaft Mindelheim zu einem Fürstenthume, und belehnte den zum deütschen Reichssürsten erklärten Herzog von Marlborough, — den tapfern Bertheidiger seines Vaterlands England und des Deütschen Reichs gegen die Eindrüche Frankreichs, — mit demselben, brachte es auch dahin, daß ihm sowol beim Schwädisschen Kreise, als auch beim Reichstage auf der Fürstenbank Sitz und

Stimme eingeraumt wurde. Durch den raftätter und badener Frieden von 1714 aber kam Mindelheim unter der alten Würde einer Herrschaft wieder an den Kurfürsten von Baiern, den Kaiser und Reich wieder zu Gnaden aufgenommen hatten. Bei jener Achterklärung nahm das Hochstift Augsburg die Herrschaft Schwadeck in Besitz, auf die es seit Ansang des 13. Jahrhunderts Anspruch zu haben behauptete; aber auch diese Herrschaft wurde Kurbaiern 1714 wieder überliefert. Beide Herrschaften standen als ein besonderes Pflegamt unter der oberbaierischen Regierung zu München.

LII. Die fürstenbergsche Serrschaft Gundelfingen, zwischen Württemberg und bem Stift Zwifalten, bilbete ein Obervogteiamt, bessen Sit auf

Dem Schloffe Reufra war, und zu dem das Schloß Gundelfingen, das Städtchen haingen, das Dorf Bibishaufen, fämmtlich im Lauterthale, und meh= rere andere Ortschaften zählten.

Diese Herrschaft gehörte vor Zeiten eigenen, nach ihr benannten Herren, nach deren Aussterben sie an die Grafen Helsenstein, und nach beren Erlöschen durch Heirath an Wratislaw, Grafen von Fürstenberg, gekommen sind.

LIII. Die Grafschaft Cberftein, zwischen Bürttemberg und Baben im Murathale belegen, enthielt —

Das Schloß und den Fleden Cberftein, die Stadt Gersbach (an der das Hochftift Speier Untheil hatte), die Frauenabtei Frauenalb, Benedictiner Ordens, mit einigen Dörfern und Weilern, die Kirchdörfer Forbach, Beissenbach, Salbach u. a. m. und den Marktsleden Mückenstein, außerhalb der Grafschaft, im Umsfange der Markgrafschaft Baden.

Diese Grafschaft, die zum Theil schon seit 1283 ein Besithum des markgrässlichen Hauses Baden gewesen ist, während es in den Besit der ganzen Grafschaft im Jahre 1606 gelangte, als der Mannsstamm des alten Grafengeschlechts der schwädischen Sbersteine (die von den sächssischen wohl zu unterscheiden sind), erlosch, stand in der Reichsmatrikel mit 16 Gulden angeschlagen, und gab zu einem Kammerziele 10 Thaler 73 Kreizer. Die Bewohner der Grafschaft waren theils römischen Glaubens, theils bekannten sie sich zur evangelisch-Intherischen Lehre.

LIV. — LVI. Die Lande der Grafen Fugger. Die Grafen Fugger, davon ein Zweig heütiges Tages mit der Fürstenwürde bestleibet ist, stammen von Johann Fugger, einem Einwohner des unweit der Reichsstadt Augsburg belegenen Dorfes Graben, ab, welcher 1370 in die Stadt zog, und daselbst durch Heirath das Bürgerrecht erwarb.

Die Fugger waren schon im 13. Jahrhundert, und zwar als Webersleüte bekannt; später aber widmeten sie sich in der gewerbreichen Reichsstadt dem Handel und Wandel und gelangten in Andreas und Jakob, des eben genannten Johann's Söhnen, durch Umsicht und Betriebsamkeit zu einem ansehnlichen Bermögen. Bon Jakob's Söhnen sind vornehmlich Georg und Jakob zu bemerken. Dieses zweiten Jakob Fugger's Handelsgeschäfte, und die Ausbreitung, der von ihm in Betrieb genommenen Bergwerke, wurden von Gott ausnehmend gesegnet, so daß er von seinem großen Reichthume verschiedene Graf- und Harte, den Söhnen seines Bruders Georg als eine Familienstiftung vermachte. Kaiser Maximilian erhob ihn und alle Fugger in den Adelstand.

Von Georg's Söhnen sind Rahmundus und Antonius vornehmlich zu merken, weil sie zwei, noch jetzt blühende Hauptlinien gestiftet, die ererbten Fideicommiß-Herrschaften und Güter vermehrt, und vom Kaiser Karl V. im Jahre 1530 die freiherrliche und gräfliche Würde empfangen haben.

Die rahmundsche Hauptlinie hat sich in Rahmund's Söhnen, Johann Jakob und Georg, in den pfirtischen und weißenhornschen Ast abgetheilt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war von dem pfirtischen Aste noch der zinnebergsche Zweig übrig, und der weißenhornsche Ast blühte fort, wie noch heüte, nach Ablauf weiterer hundert Jahre.

Die antonsche Hauptlinie theilte sich in Anton's Söhnen, Markus, Iohann und Iakob in 3 Üste. — Bon Markus ober Marx stammte der norndorssche oder Marx Fuggersche Ast, welcher aber schon im 17. Iahrhundert ausstarb, worauf die Bestigungen desselben unter die beiden solgenden Üste vertheilt wurden. In der zweiten Hälfte des 18. Iahrhunderts wurde unter dem Marx Fuggerschen Aste derzenige Zweig von Iohann's Aste verstanden, welcher die Herrschaft Norndors oder Nordendors erhalten hat und von Sedastian abstammt. — Bon Iohann oder Hans stammt der Hans Fuggersche Ast, der sich durch Bonaventura in die kirchheimsche und durch Sedastian in die wörthissiche, durch Paul in die mückhausensche, und durch Franz Paul in die glöttsche Linie verzweigte. Die wörthsche Linie wurde, wie gesagt, zum marzschen Aste. — Bon dem obgedachten Iakob stammt der Iakobsche Ast, dessen Iohann, dessen im 18. Iahrhundert: der babenhaussische von Iakob's Sohne Iohann, dessen Enkels Iohann Rudolf älterer Sohn,

Auprecht, den booßischen, der jüngere, Johann Jakob Alexander Sigmund Rudolf aber den babenhausischen Nebenzweig gepflanzt hat; während Jakob's Sohn Hieronhmus der Stifter der wasserburgschen oder wölklenburgschen Linie wurde.

Die schwäbischen Kreislande der Fugger waren in der Mitte des 18. Jahrhunderts unter die verschiedenen Üste und Zweige solgender Waßen vertheilt:

- I. Der Mary Fuggersche Sauptast besaß die Serrschaft Norn- oder Nordendorf, zwischen dem Lech und der Schmutter; die Dörfer Chingen und Lauterbronn und die Ortschaften Dütenstein, Diemingen und Bangenhof, zwisschen dem Serzogthum Neüburg und der Herrschaft Eglingen belegen.
  - II. Der Sans Fuggeriche Sauptaft. Bon diefem befag:
- 1. Der kirchheim iche 3 weig Die Reichsherrschaften Kirchheim und Eppichhausen, und die herrschaften Turkenfeld und Schmuchen.
- 2. Der mudhaufeniche 3 weig Die herrschaften Müd= oder Mid= hausen an ber Schmutter und Schwindegg.
- 3. Der glöttiche 3weig die Berrichaften Glött oder Glatt=bil= gartichberg, Oberndorf und Elgau, an der Glött und am Lech.
  - III. Der Jatob Ruggeriche Sauptaft. Davon befaß
- 4. Der babenhaufifche Zweig in feinen zwei Rebenzweigen die herrschaften Babenhaufen an ber Gung und Boog an ber Iller.
- 5. Der wasserburgsche oder wöllenburgiche Zweig die herrichaften Böllenburg, zwischen Bertach und Schmutter; Gaiblingen und Biberbach, beide an der Schmutter; das Pflegamt Röttenbach an der Gunz; und die herrsschaft Basserburg am Bodensee.

Bei jeder der beiden Hamptlinien von Rahmundus und Antonius ist eine Administration der Fuggerschen Stiftung verordnet und der Senior einer jeden Hauptlinie ist zugleich Administrator der Stiftung. Zu Augsburg hat das Fuggersche Haus eine gemeinschaftliche Kanzlei. Die Grasen, und der jetzige Fürst, Fugger setzen ihren Stammnamen Fugger schlechthin zu ihrem Taufnamen, z. B. Rahmund Ignaz Fugger, und nennen sich hiernächst Grasen zu Kirchberg und Weißenhorn. Jede Linie führt auch ihre besondern Herrschaften im Titel.

Auf bem Reichstage hatten die Fugger Sit und Stimme im gräflichen Collegio von Schwaben. Beim Schwäbischen Kreise hatte die antonsche Hauptlinie drei gräfliche Stimmen, welche nach ihren drei Hauptästen benannt wurden. Eben diese drei Hauptäste der Antonius-Linie waren in der Reichsmatrikel mit 108 Gulden veranschlagt und zu einem Kammerziele gaben sie 69 Thaler  $82^{1}/_{2}$  Kreüzer. Wegen der Perrschaft Wasserburg, die im 16. Jahrhundert von den

Grafen von Montfort erkauft worden ist; wurden besondere Anlagen beziehungsweise 8 Gulden und 14 Thaler, entrichtet.

Außer diesen Herrschaften gehörte ein Theil der fuggerschen Güter zur unmittelbaren Reichsritterschaft des Schwäbischen Kreises. Sie wurden mehrentheils von Üsten und Zweigen der Antonius-Linie bessessen, und steüerten zur Reichsvitterschaft, wie Dietenheim, Brandenburg, Heimertingen, Grünenbach, Wald, welche weiter unten bei der Ritterschaft des Cantons Donan zu erwähnen sein werden.

Fuggersche Lande gehörten aber auch zum Österreichischen Kreise, nämlich die bereits oben (S. 94) erwähnten, in Schwäbisch-Österreich belegenen —

Grafschaften Kirchberg und Weißenhorn, welche ber Naymundus-Linie der Fugger zugehörten, wie auch heüte noch. Sie fielen 1504 dem Kaiser Maximilian I. jure fiscale zu, wurden aber, noch bei Lebzeiten des letzten Grafen von Kirchberg, 1507, den augsburger Handelsherren Fugger zuerst für 70,000 Gulden auf zehn Jahre verspfändet. Zwar wurden diese Grafschaften späterhin vom Erzhause Österreich eingelöst, in der Folge aber sah sich dasselbe genöthigt, bei dem nunmehr gegraften Handelshause zu Augsburg abermals eine Anleihe zum Betrage von 525,000 Gulden zu machen, wosür die gedackten Grafschaften den Fuggers, Nahmundus-Linie, als ein Mannlehn überlassen wurden. Zu diesen an der Donau und Iller gelegenen Grafschaften gehören:

Das Schlog Oberfirchberg mit dem Fleden Unterfirchberg, an der Iller; bas Schloß und Städtchen Beißenhorn, an dem Rothflusse; und die herrschaften Abelshofen, Bulenstetten, Pfaffenhofen und Maurstetten.

Der Reichsmatrikularanschlag dieser Grafschaften, welcher 28 Gulden betrug, wurde zum Österreichischen Kreise vom Erzhause Österreich entrichtet, und zu einem Kammerziele mußten wegen dersels ben 67 Thaler  $54^3/_4$  Kreüzer gegeben werden. Das Haus Fugger rahmundscher Linie, war wegen dieser Pfandbesitzung weder Reichsstand, noch beim Österreichischen Kreise Kreisstand.

Chedem hatten die Grafen Fugger auch im Elfaß und Sundgau große herrsichaften vom Erzhause Öfterreich zum Pfande, nachdem aber das heil. Röm. Reich Deutscher Ratton sich dieser Reichslande von der Krone Franfreich hatte berauben laffen, waren jene herrschaften vom fuggerschen hause eingelöst und anderweitig vergeben worden.

LVII. Die Grafschaft Hohenembs, am Oberrhein, in dem davon benannten Rheinthale belegen und von den österreichischen Herrschaften

vor dem Arlberge umgeben, enthielt die sehr festen Schlösser Alt- und Neü-Hohenembs, den Marktslecken Embs, den Reichshof Lustnau und die Pfarren in Ebnit und in der Meder. Auch besaß sie viele Gerechtsame in dem Orte Oornbiern (zur Grafschaft Bregenz gehörig) und in Wiednau und Haßlach (auf der Westseite des Rheins, unter eidgenossenscher Hoheit). Der Reichsmatrikularanschlag dieser Grafschaft war 20 Gulben und zu einem Kammerziele war sie, mit Badut und Schellenberg, zu 60 Thaler 21 Kreüzer veranlagt. Das Geschlecht der Hohenembser bekam vom Kaiser Karl V. die freiherrliche und bald darauf die gräfliche Würde, und erhielt zur Zeit Kaiser Ferdinand's I. Sitz und Stimme auf dem Reichstage und beim Schwäbischen Kreise, erlosch aber 1760 mit dem Grafen Franz Wilhelm Rudolf, der eine einzige Tochter hinterließ, welche bei Kaiser und Reich um die Grafschaft angehalten hatte.

LVIII. Die Serrschaft Justingen, von den württembergschen Umtern Blaubeüren, Münsingen und Steüßlingen saft ganz eingeschlossen, enthielt das Schloß und Kirchdorf Justingen, die Oörfer Ingstetten, Hütten und Gundershofen und den Schachhof, kam von den alten Freiherren von Justingen, die schon in Urkunden des 12. Jahrhunderts genannt werden, im 16. Jahrhundert an das gleichfalls alte schwäbische Geschlecht der Freiberge, welche die Herrschaft 1751 an den Herzog von Württemberg für 300,000 Gulden verkauft haben. Sie wurden von dem herzoglichen Bogte zu Steüßlingen mit verwaltet. Ihre Bewohner sind der römtschen Kirche zugethan geblieben. Reichsmatrifularanschlag 20 Gulden, Kammerziel 15 Thaler 11½ Kreüzer.

LIX. Die Grafschaft Bondorf, zwischen bem Breisgau und ben Landgrafschaften Baar und Stühlingen, im Gebiet des Butach-flusses, war im Jahre 1613 von der, zum Breisgau landfässig gehörenben, Abtei St. Blasii erkauft worden, welche wegen derselben auf dem Reichstage sowol, als beim Schwäbischen Kreise Sitz und Stimme hatte. Reichsmatrikularanschlag 25 Gulden 30 Kreüzer, Kammerzzielbeitrag 12 Thaler 15½ Kreüzer.

Der Abt des Stifts zu St. Blasii vor dem Schwarzwalde (ad pedes sylvae herciniae), Benedictiner Ordens, constanzer Kirchsprengels, wurde 1747 in den Reichsfürstenstand erhoben, war "der Römisch-Kaiserlichen auch zu hungarn und Böheim Königlichen Majestät Erb-Erzhoffaplan in den vorder-österreichischen Landen". Die Abtei besaß, außer der reichsunmittelbaren Grafschaft Bondorf, unter österreichischer Landesboheit im Breisgau: die herrschaft Staufen an der Gränze der obern Markgrafschaft Baden, und die herrschaft Kirchhofen (wegen

beider contribuirte die Abtei zum Ritterstande bei); die Herrschaft Gutenberg und Gurtweil, an der Schwarzach, in der Nachbarschaft der Stadt Baldshut; und die Herrschaft Oberried auf dem Schwarzwalde.

Auf Schweizer Boten, in der Grafschaft oder Landvogtei Baden, hatte das Stift St. Blasien im Städtchen Klingnau an der Aar eine Propstei, zu welcher der Kirchensatz zu Schneisingen und Kirchdorf und die niedere Gerichtsbarkeit in den ebengenannten Orten, so wie zu Ober= und Unter=Rußbaumen, Rieden, Hertenstein, Ober= und Unter=Endingen, Tägerfelden, Trummelsberg, Jagen, Niedersloh und Litibach gehörte. Das Stift besaß auch die Propstei Wissiston oder Wislishofen, und 1724 war ihm von den Oberherren der Grafschaft Baden das unweit Klingnau gelegene Kloster Sion, Wilhelmiter Ordens, unter gewissen Bedingungen einverseibt und übergeben worden.

LX. Die Serrschaft Eglof, am Flusse Argen, zwischen ben Reichsstädten Isni und Wangen, welche ehebem unter dem Namen der "freien Leüte zu Meglofs oder Meglit" bekannt war, die dem Reiche unmittelbar angehört hatten, und deren Reichsfreiheit noch 1521 bestätigt wurde, kam, mit Vorbehalt ihrer Freiheiten, Pfandweise an das Erzhaus Österreich, welches sie 1661 als eine Herrschaft an die Grafen von Traum und Abensberg für 30,000 Gulden überließ, welche dieserwegen auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio und beim Schwäbischen Areise auf der Grafenbank 1662 Sitz und Stimme erhielten. Reichsmatrikularanschlag war nicht bekannt; zu einem Kammerziele trugen sie 26 Thaler  $22^{1/2}$  Kreüzer bei.

LXI. Die Grafs ober Ferrschaft Thannhausen, am Flusse Mindel, bei der Abtei Ursperg, war vormals ein reichsritterschaftliches Gut, zum Canton Donau gehörig, wurde aber, als Graf Sinzendorf es erworben hatte, 1677 eine unmittelbare Reichsherrschaft, welche 1708 in den Besitz der Grafen von Stadion überging. Zu einem Kammerziele gab sie 8 Thaler 8 Kreüzer. Reichmatrikularanschlag unbekannt.

LXII. Die Grafschaft Soben-Geroldsegg, Geroldseit, zwisschen dem Breisgau, der Herrschaft Hausen im Kinzinger Thal, den Neichsstädten Zeil und Gengenbach, den Herrschaften Mahlberg und Lahr, dem Amte Ettenheim und dem Emmendinger Viertel der Marksgrafschaft Hochberg, bestand theils aus Reichssund aus österreichischen Lehen, theils aus eigenthümlichen Erbgütern. Es gehörten dazu:

Das Bergichloß Doben - Geroldsegg, das Schloß Dutenstein, die Dörfer Selbach und Mittelbach und die Weiler Prinzbach, Derlenbach, Steinbach, Reichenbach und Rubach.

Das alte Geschlecht der Freiherren von Geroldsegg starb 1634

aus, eben so die Grafen von Kronberg, die mit der Grafschaft belehnt wurden im Jahre 1691, worauf sie der Kaiser an Karl Kaspar von der Lehen verlieh, welcher für sich und seine Nachkommen 1711 in den reichsgräslichen Stand erhoben ward, und in demselben Jahre beim Schwäbischen Kreise Sitz und Stimme auf der Grafenbank, und eben so auf dem Reichstage im schwäbischen Grafencollegio erhielt. Reichsmatrikularanschlag 16 Gulden, Kammerzielbeitrag 8 Thaler 93/4 Kreüzer.

LXIII. Die Serrschaft Eglingen, von der Grafschaft Öttingen, einigen fuggerschen und hochstift-augsburgschen Ortschaften und dem Herzogthum Neüburg umschlossen, gehörte den Grafen von Gravenseck, welche 1727 ausstarben, worauf sie in dem nämlichen Jahre für 200,000 Gulden kaüslich an das fürstliche Haus Thurn und Taxiskam, welches zu einem Römermonat 20 Gulden und zu einem Kammerziele 5 Thaler  $36^{1/2}$  Kreüzer zu erlegen hatte. Die Herrschaft enthält den Marktslecken Eglingen, die Beiler Baumgarten und Bronn und den Osterhof.

Es folgen nun die Reichsstädte, nach der Ordnung, in welcher sie bei den Areistagen auf der 5. oder Städtebank ihre Stelle einnahmen und ihre Stimme abgaben.

LXIV. Augsburg. Das Gebiet biefer erften Reichsftadt bes Schwäbischen Kreises beschränkte sich auf bas Dorf Oberhausen, in welchem überbem der Bischof zu Augsburg die geistliche Gerichtsbarfeit ausübte. Augsburg hatte eine Land- und Reichsvogtei, die von ber Landvogtei in Ober- und Nieder-Schwaben stets abgesondert gewesen ift, und seit 1426 von der Stadt besetzt wurde, unter Vorbehalt faiferlicher Bestätigung. Bu biefer augsburgschen Bogtei gehörten bie Dörfer Gerfthofen, Stettenhofen und Langhofen. Wie die Ginwohnerschaft ber Stadt in Absicht auf firchliches Bekenntniß gespalten war, so auch der Rath, der zur Hälfte aus evangelischen, zur andern Balfte aus römisch-katholischen Mitgliedern bestand. Chemals batten Die Patrizier, ober sogenannten Geschlechter, bas Regiment allein in Händen; es wurde ihnen aber 1368 entriffen und das Regiment der Zünfte eingeführt; Raiser Rarl V. stellte jedoch 1548 die Regierung ber Geschlechter wieder her. Der Magistrat bestand nun aus 45 Mitgliedern, nämlich 31 von den Geschlechtern, 4 von der sogenannten Mehrer-Gesellschaft (oder von den Mehrern der Gesellschaft, welche Batrizier= ober Geschlechter=Töchter geheirathet hatten und beshalb in

bie Gesellschaft der Geschlechter eingeschrieben waren), 5 von der Kaufsmannschaft und 5 von der Gemeinde. In der Reichsmatrikel war Augsburg seit 1705 mit 200 Gulden, in der Kreismatrikel aber mit 400 Gulden veranlagt, und zu einem Kammerziele gab es 507 Thaler 20½ Kreüzer. Die Stadt unterhielt eine Besatzung von 300 Mann. Man rechnete vor 100 Jahren die Zahl der Bürger auf 8000. Es gab ein edangelisches Ghmnasium dei St. Anna, und 1755 war die kaiserliche franziscanische Akademie der freien Künste gestiftet worden.

LXV. Um. Diese Reichsstadt hatte unter allen ihren Genosstinnen in Schwaben das größte, ein sehr ansehnliches Gebiet von besteutendem Umfange. Man rechnete es auf 14 Q. Meilen und theilte es in die obere und die untere Herrschaft.

1. Die obere herrschaft enthielt 8 Umter, nämlich: das Oberamt Langenau, die Umter Beidenstetten, Bernstadt, Ballendorf, Ellenschieß, das Oberamt Leipheim, das Oberforstamt Altheim und das Bogteiamt Albeck.

2. Die untere Herrschaft begriff 14 Amter, und zwar: das Oberamt Geißlingen, mit dem Schloß der ausgestorbenen Grafen von Helfenstein, von denen Geißlingen 1396 erkauft wurde; die Amter Stetten, Überkingen, Böhringen, Altenstadt, Süßen, Stubersbeim, Türkheim, Lonsee, Rellingen, Scharenstetten, Bermaringen und Pful, so wie die Herrschaft Bain. Im Amte Pful lag das Dorf Ersingen, welches unter das sogenannte Sammlungsstift zu Ulm geshörte. Dies Stift war zum Unterhalt Geschlechter-Töchter bestimmt, die aus demselben heirathen konnten.

Die Stadt hatte diefes Gebiet von den Grafen von Belfenftein, den Grafen von Berdenberg, den Serren von Rietheim u. a. erfauft.

Ulms Neichsbürgerschaft war zum größten Theil ber evangelischen Lehre, zum kleinsten ber römischen Kirche zugethan. Der Magistrat aber war rein evangelisch. Er bestand aus 41 Mitgliedern, von denen 24 den Geschlechtern und 17 der Gemeinde angehörten. Ulm verswahrte das Archiv der Reichsstädte in Schwaben und Franken. Reichsund Kreismatrikularanschlag 600 Gulden seit 1683 und Kammerzielbeitrag 595 Thaler 14 Kreüzer. Es gab hier ein evangelisches Ghmnasium. Die Stadt unterhielt 6 Kompagnien Soldaten.

LXVI. Estingen, am Neckar, mit dem Gebiete, welches die Dörfer Mettingen, Deizisau, Möhringen und Washingen, in den sos genannten Fildern (Feldern) und einige Weiler enthielt, vom Herzogsthum Bürttemberg rings umschlossen. Die ganze Stadt und der Magistrat waren evangelisch-lutherisch, doch wurde in der Kapelle des Pfleghoses, welcher die Abtei Kaisersheim daselbst besaß, auch katholischer Gottesdienst gehalten. Die Reichsstadt Eslingen stand unter

bem Schutz von Württemberg, das hier 3, Conftanz 1, und Fürstenberg auch 1 Hof mit Pflegern hatte. Das reiche Catharinen-Hospital besaß die Oörfer Möhringen und Weihingen. Der Reichsmatrikularanschlag betrug seit 1692 nur 37 Gulden und zu einem Kammerziele ber Beitrag 177 Thaler 51 Kreüzer. Wegen des Ammanamtes gab Eßlingen jährlich zur Ehrung 10 Gulden Gold in das Waibelamt der Reichs-Landvogtei Altorf. In Eßlingen gab es ein Pädagogium und in der Vorstadt Bliensau befand sich das Zeüghaus des Schwäbischen Kreises.

LXVII. Reutlingen, am nörblichen Fuß ber Alb, hatte in seinem Gebiete die Pfarrbörser Bezingen, Wanweil, Ommenhausen und Bronnweiler. Die Bürgerschaft ist evangelisch-lutherisch; so war es denn auch der Magistrat, der gemeiniglich aus 28 Mitgliedern bestand, von denen der Stadtschultheiß und 12 andere, von der Gemeinde gewählt, das Zunstmeistercolleginm ausmachten. Auch Reütlingen stand unter dem Schuß der Herzoge zu Württemberg. Reichs- und Kreisematrikularanschlag seit 1728 nur 80 Gulden, Kammerzielbeitrag 57 Thaler 44 Kreüzer. Wegen der Stadtvogtei gab Keütlingen jährelich 16 Goldgulden zur Ehrung in das Waibelamt der Reichs-Landwogtei Altors. Reütlingen hatte eine lateinische Schule.

LXIII. Nördlingen zählte die im Rieß belegenen Pfarröörfer Nähermenmingen, Goldburghausen und Schweindorf und verschiedene andere Antheil-Dörser zu seinem Gebiet, über das die Fürsten und Grasen zu Öttingen von langer Zeit her die Landeshoheit zu behaupten suchten, was zu vielen, selbst blutigen Streitigkeiten Beranlassung gegeben hatte. Die Bürgerschaft ist zum allergrößten Theile noch der evangelischen Lehre zugethan; doch hatten die wenigen Katholiken ihren Gottesdienst in der Kirche bei dem hiesigen Deütschen Hause, welches zur Landcommenthurei Eslingen in Franken gehörte und 1387 an den Deütschen Orden gekommen war. Der Magistrat war ganz evangeslisch. Reichs und Kreismatrikularanschlag 150 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziele 219 Thaler 72 Kreüzer. Auch in Nördlingen hatte man eine lateinische Schuse.

LXIX. Halt, oder Schwäbisch-Hall, am Kocher, hatte ein ansehnliches Gebiet, welches von den Grafschaften Hohenlohe und Limburg, dem Fürstenthum Onolzbach und dem Herzogthum Württemberg umgürtet war. Es bestand aus folgenden Umtern:

1. Innerhalb der Landwehr oder des jogenannten Benggrabens: die

Amter Schlicht, Rosengarten, Bichler und Rochened. — Ursprünglich hatten diese Amter ungetheilt zu gemeiner Stadt gehört, im Lauf der Zeit waren aber von anderen benachbarten Neichöständen beträchtliche Guter davon erworben worden, über die sie alle Gerechtsame der Landeshoheit ausübten.

2. Außerhalb ber Landwehr und im Umfange des Frankischen Rreifes lagen die Umter Jizhofen, Sohenhard und Belberg, von denen die beiden zulest genannten ebenfalls fremdherrliche, namentlich hohenlohesche Ortschaften enthielten.

Die Stadt ift seit ben Tagen ber Reformation ber evangelisch= lutherischen Lehre zugethan gewesen. Ihr Magistrat bestand aus 24 Mitgliebern und hatte 2 Burgermeifter zu Borftebern, bie man Stadtmeifter nannte, einen für Alt-Sall, ben andern für Sall überm Rocher. Die Berfassung war eine reine Demokratie, die seit bem 13. Jahrhundert entstanden war, als die Bürger fich gegen die Geschlechter aufgelehnt hatten, was bamals viele abliche Familien zur Auswanderung veranlaßte, mährend die zurückgebliebenen im Lauf ber Zeit ausstarben, ober in ber gemeinen Bürgerschaft burch Beirath fich verloren. Der Stadt Reichs- und Matrifularanschlag war 1683 auf 180 Gulden angesetzt worden. Zu einem Kammerziele gab fie 140 Thaler 63 Krenzer. Unter ihre Borguge gehörte, daß sie bie Reichsfahne führen durfte, und zu ihren Merkwürdigkeiten, daß bier querft eine Scheibemunge geschlagen wurde, bie nach ihr im gangen Dentschen Reiche Säller, Seller, genannt worben ift. Bor 100 3abren schätzte man bie Saller Burgerschaft auf 1500 Röpfe.

LXX. Überlingen, an einem Busen des Bodensees, eine römisch-katholische Reichsstadt, welche —

Die Schlöffer hohen-Bodman und Namsberg und die Pfarrdorfer Mahl= fpuren, Bondorf, Großichonach, Unterfiggingen, Denfingen und Sernatingen zu ihrem Gebiete gablte.

Reichs- und Kreismatrikularanschlag 139 Gulben, Kammerzielbeitrag 157 Thaler 24 Kreüzer. In die Landvogtei Altorf wurde jährlich eine Ehrung zum Betrage von 10 Pfund Pfennigen entrichtet.

LXXI. **Rothweil** oder Rottweil, am Neckar. Das Gebiet bieser freien Reichsstadt war vom Württembergischen, der österreichischen obern Grafschaft Hohenberg und der Landgrafschaft Baar umsgeben und begriff einen ansehnlichen, ja wie man meint, den besten —

Theil der eigenthümlichen Guter der 1591 ausgestorbenen Grafen von 3immern oder Zimbern, welchen die Stadt um 88,000 Gulden fauflich erworben hatte. Es enthält die Pfarrdorfer Altstatt, Dauchtingen, Deislingen, Dietingen, Duningen, Epfendorf, herrenzimmern, Stendorf, Billingen, und das Stammhaus jener Grafen.

Rothweil ist römisch-katholisch. Reichs- und Kreismatrikularanschlag nur 14 Gulden, Kammerziel 157 Thaler  $20^{1}/_{2}$  Kreüzer. Im Jahre 1463 verbündete sich diese Reichsstadt zum ersten Male, und 1519 auf "ewige Zeiten" mit den Cantonen der Eidgenossenschaft, jedoch mit Vorbehalt ihres dem Kömischen Reiche schuldigen Gehorsams; allein 1632 wurde sie von diesem Bunde wieder ausgeschlossen, weil sie, von schwedischen Kriegsvölkern belagert, kaiserliche Besatung eingenommen hatte.

LXXII. Seilbronn, am Neckar, auf der Gränze von Württemberg und Kur-Pfalz, hatte die schönen Pfarrdörser Flein, Neckargertach, und Frankenbach in ihrem Gebiete. Die Regierungsform war aristostratisch und der Magistrat, so wie der größte Theil der Bürgerschaft der evangelisch-lutherischen Lehre zugethan. Der Herzog von Württemberg übte die Schirmherrschaft über diese Stadt aus. Matrikularanschlag 126 Gulden, Kammerziel 148 Thaler 71 Kreüzer. Es gab hier ein lutherisches Ghmungsium.

LXXIII. Gmünd, auch Schwäbisch Gemünd, anfänglich Kaisersreüth genannt, am Ende des Remsthals, zwischen dem württemsbergischen Klosteramte Lorch und der Herrschaft Heidenheim gelegen. Das Gebiet dieser Reichsstadt gränzte auch an die Schwesterstadt Aalen und die Herrschaft Rechburg. Es gehörten dazu —

Die Pfarrdörfer Bargau, Dewangen, Serrligtofen. Iggingen, Mögglingen, Böbingen, Lautern, Muthlangen, Oberbettringen, Spreitbach, Beil, Beggau, Zimmerbach.

Die ganze Stadt ist der römischen Kirche zugethan geblieben. Die Regierungssorm war rein demokratisch; die Stadtobrigkeit wurde von und aus der Bürgerschaft gewählt. Matrikularanschlag 142 Gulben, Kammerziel 101 Thaler  $41^{1}/_{2}$  Kreüzer.

LXXIV. Memmingen, an der Ach, die sich in die Iller verlauft. Das Gebiet dieser Reichsstadt gehörte dem kleinsten Theile nach dem gemeinen Wesen derselben und den Geschlechtern, dem größten Theile nach aber den Hospitälern und anderen milden Stiftungen. Es begriff

Die Herrschaft Elsenburg; die Güter und Schlöffer Künersberg, Oberholzgrun, Bespach, die Pfarrdörfer Unterholzgrun, Lauben, Fridenhausen, Erkbeim, (woran das Aloster Ottobeuren den größten Antheil hatte), nebst Dankelsried, Arlesried, Boringen, Saufen, Volkrathhofen, Steinheim, Buxach, Berg, Egelsfen (theils der Stadt Memmingen, theils der Reichsabtei Ochsenbausen gehörig).

Memmingen, obwol es unter feiner Bürgerschaft und feinen

Gebiets-Unterthanen viele Katholifen zählte, die in Stadt und Land ihre Kirchen hatten, in der Stadt auch Klöster, mit milden Stiftungen, wurde von einem evangelischen Magistrat regiert, der aus 19 Personen bestand, theils und zwar vorzugsweise aus den Geschlechtern, theils aus der Gemeine entnommen. Reichsmatrikularanschlag seit 1705 auf 75 Gulden sestgest; Kammerzielbeitrag 281 Thaler  $33^{1/2}$  Kreüzer. Wegen des Ummanamts gab die Stadt jährlich zur Ehrung 15 Pfund Häller in das Waibelamt der Landvogtei Schwaben.

Die Stadt Memmingen hat von alten Zeiten her das Directorium in dem schon oben erwähnten freien Burschbezirf auf dem Bosserbarde bei Memmingen zu führen gehabt. Er gränzte gegen Osten an die Gunz, gegen Süden an die temptenschen und ottobeürischen Forsten, gegen Westen theils an die Iller, theils jenseits desselben an die zeilwurzachschen, rothschen, ochsenhausenschen und ergolzbeimschen Forsten, und gegen Norden an den babenhausener Forst und Weiher. Der Bürschbezirk begriff den größten Theil des Memmingschen Gebiets und andere Gebiete. Alle dazu gehörigen herrschaften hatten darin eine gemeinschaftliche, unabgetheilte Jagdgerechtigkeit, nämlich Mindelheim, Ottobeüern, Booß, Babenshausen, Eizendurg, Oberholzgüng, Trunkelsberg, Zeil-Wurzach, Kempten, Ochsenshausen, Ergolzheim, Offerberg, Eronburg, Noth, Buxheim, Memmingen.

LXXV. Lindau, auf einem Werder im Bodensee. Zu dem, von den Herrschaften Wasserburg, Tettnang, Achberg, Neü-Ravensburg und Bregenz umschlossenen Gebiete dieser freien Reichsstadt gebörten

- 1. Die Dörfer Eschach (ehemals ein Städtchen), Rickenbach, Schönau und Oberraitnau, welche ein Eigenthum des gemeinen Wesens der Stadt waren, in deren jedem aber das weltsiche Stift Lindau einen sogenannten Kellnhof oder Meierhof besaß. Die drei ersten lagen in der Stadt Lindau hohen und niedern Gerichtsbarkeit; über das vierte hatte die Stadt nur die niedere Gerichtsbarkeit.
- 2. Die Dörfer und Beiler Schachen, Tegelstein, horn, heimasreutin, Streistelsfingen und hochbuch, und die Schlösser Senfftnau und Alwind, über welche die Stadt die hohe und niedere Gerichtsbarkeit ausübte.
- 3. Die vier Pfarrdörfer Sedenschweiler, Sigmannszell, Beigenberg, Unterraitnau, mit zugehörigen Beilern und höfen, ingleichen Besenreütin und andere Ortschaften lagen in der Stadt niedern und der gräflich montfortschen hohen Obrigkeit.

Lindan's Bürgerschaft ist zum größten Theil der evangelischen Lehre zugethan. Der Magistrat bestand aus dem geheimen und dem weitern Nathe. Das Patriciat war hier herrschend. Die Stadt gab jährlich zur Ehrung 2 Fuder Wein in die Landvogtei Altorf. Neichse und Kreismatrikularanschlag 130 Gulden seit 1728, unter Vorbehalt einer Minderung. In Lindan gab es eine lateinische Schule.

LXXVI. Dinkelsbuhl, an der Wernig, zwischen Öttingen und Onolzbach, hatte nur ein ganz kleines Gebiet, dem der Weiler Tiefsweeg angehörte. Die Bürgerschaft theilt sich in beide Confessionen; darum war auch der Nath halb katholisch, halb evangelisch. Matrisfularanschlag 90 Gulden, Kammerziel 148 Thaler 41 Kreüzer. Unch hier gab es eine lateinische Schule, die den Lutheranern gehörte.

LXXVII. Biberach, am Flüßchen Rieß, bei ben Abteien Ochsenhausen und Heggbach, hatte ebenfalls einen halb katholischen, halb evangelischen Magistrat, ber aus den Geschlechtern entnommen wurde. Matrikularanschlag  $65^1/_3$  Gulden, Kammerziel 81 Thaler  $11^1/_2$  Kreizer. Ehrung an die Landvogtei Altorf jährlich 10 Pfund Pfennige.

Bum Gebiete dieser Reichoftadt gehörten die Dörfer Oberholzheim, Ultenweiler, Baltringen, Ingerfingen, Laubershaufen und verschiedene Beiler und höfe. Außerdem hatte fie andere Beiler und höfe unter der Landvogtei hober

Dbrigfeit mit ber niedern Berichtsbarfeit.

LXXVIII. Ravensburg, am Fluffe Schuß, im Algau, befaß — Die herrschaft Schmaleck, welche die Grafen von Werden- und von heiligensberg der Stadt verkauft hatten. Deren Gerichte Albertöschwendt, Dankertschweiler und Bettenrütti, so wie noch viele andere Güter der Stadt lagen in der Landvogtei hoher Obrigkeit. Auch befaß die Stadt als Reichslehn das Oberforstamt über den ganzen Altorfer Wald und die Besehung eines jährlichen Waldsgerichts.

In der Reichsstadt Ravensburg hatten die Katholiken und Evangelischen, sowol in weltlichen als geistlichen Sachen, gleiches Recht, und aus dem Patriciat beider Confessionsverwandten wurde auch der Magistrat in gleicher Anzahl erwählt. Matrikularanschlag 100 Gulben, Kammerziel 60 Thaler  $77^{1/2}$  Gulden, Ehrung an die Landvogtei jährlich 10 Pfund Pfennige.

LXXIX. Kempten, an der Iller, im Algau, besaß keine Dörfer, wol aber viele Güter, Renten, Zinsen, Zehnten und andere Gefälle, Zölle mit eingerechnet, was allesammt dem Stift Kempten 1525 für 30,000 Goldgulden abgekauft worden war. Die ganz evangelische Stadt hatte demnach auch einen evangelischen Magistrat. Matrikularanschlag 52 Gulden, Kammerziel 40 Thaler 54 Kreüzer. Es gab eine lateinische Schule.

LXXX. Raufbeuren und dieser Reichsstadt Gebiet gehörten zum Algau und waren, im Wertachthale gelegen, vom Pochstift Augsburg und den Stiften Kempten und Prfee umschlossen. Das Gebiet begriff

Die Dörfer Oberbeuren, Maurstetten, Obergermeringen, Oberoftendorf und Bestendorf.

Die der evangelischen Lehre und der katholischen Kirche anhangende Bürgerschaft hatte einen Magistrat zur Obrigkeit, welcher aus 8 evangelischen und 4 katholischen Mitgliedern bestand; im Stadtgericht und dem großen Rath saßen auch in jedem Collegio 2 katholische Mitglieder, die übrigen aber waren evangelisch. Matrikularanschlag  $53\frac{1}{2}$  Gulden, Kammerziel 44 Thaler 65 Kreüzer. Die Jesuiten unterhielten eine lateinische Schule.

LXXXI. Weil, auch Weilerstadt, Stadtweil und Weil die Stadt genannt, zum Unterschiede vom Dorfe gleiches Namens, am Flusse Wurm, zwischen den Städten Liebenzell und Sindelfingen geslegen, war vom württembergischen Gebiete rings umgeben. Der römisch-katholischen Kirche zugethan, hatte diese Reichsstadt auch einen dieser Kirche entsprechenden Magistrat. Matrikularbeitrag 30 Gulden, Kammerziel 45 Thaler 10 Kreüzer, Shrung in die Landvogtei Altorf jährlich 10 Pfund Häller.

LXXXII. Bangen, am Flusse Argen zwischen der Landvogtei Altorf, den Herrschaften Tettnang, Eglof und anderen gelegen, hatte — Die Börfer Wormbrechts, Mariä-Thann, Niederwangen und Deichelriedt innerhalb des Gebiets.

Auch diese Reichsstadt hat katholische Bürgerschaft. Reichsmatrikularanschlag 40 Gulden, Kammerziel 36 Thaler 43 Kreüzer. Ehrung in die Landvogtei Altorf jährlich 8 Pfund Pfennige.

LXXXIII. Veni, Isni, im Algan zwischen ben Grafschaften Hobenegg und Tranchberg belegen, hatte einen ganz evangelischen Masgistrat, da der größte Theil der Bürgerschaft der Lehre Luther's zugesthan ist. Matrikularanschlag 38 Gulben, Kammerziel 33 Thaler 75 Kreüzer.

LXXXIV. **LEARTH PROBLEM**, im Algau, an der Sschach, auf der Leütstircher Heibe. Der Magistrat bestand größtentheils aus evangelischen Mitgliedern, da die Bürgerschaft sich in Lutheraner und Katholisen zu ungleichen Theilen spaltet. Matrikularanschlag 21 Gulden, Kammersiel 33 Thaler 69½ Kreüzer.

LXXXV. Wimpfen, im Kraichgau, am Neckar. Zum Gebiet vieser theils katholischen, theils lutherischen Reichsstadt gehörte das Dorf Hofstatt. Der Magistrat war ganz evangelisch. Matrikularanschlag 22 Gulden, Kammerziel 51 Thaler 75½ Kreüzer.

LXXXVI. Giengen, an der Brenz, von der württembergischen Herrschaft Heibenheim umgeben, hatte ans seiner evangelischen

Bürgerschaft einen Magistrat in gleichem Bekenntniß erwählt. Mastrikularanschlag 36 Gulben, Kammerziel 27 Thaler 6 Kreüzer.

LXXXVII. Pfullendorf, im Hegan, zwischen den Grafschaften Heiligenberg und Sigmaringen, hatte einen katholischen Magistrat. Matrikularanschlag 46 Gulden, Kammerziel 33 Thaler, Ehrung in die Landvogtei Altorf jährlich 5 Pfund Pfennige. Der Stadt gehörte das Dorf Linz, welches dem Linzgan den Namen gegeben, und die Pfarren Imensee, Zell am Andelsbach und Denkingen.

LXXXVIII. Buchborn, am Bodensee. Diese Reichsstadt mit evangelischer Bürgerschaft hatte einen Magistrat gleichen Bekenntnisses. Matrikularanschlag 13 Gulben, Rammerziel 20 Thaler 27 Kreüzer, jährliche Ehrung an die Landvogtei Altorf 10 Pfund Pfennige und 2 Schillinge. Unter der Landvogtei hoher Obrigkeit stand die reichsstädtische Herrschaft Baumgarten, mit dem Schlosse gleiches Namens und dem Flecken Eriskirch. Buchhorn stand unter dem Schutze der Reichsstadt überlingen.

LXXXIX. Malen; viese im Kocherthal, zwischen den Gebieten ber Reichsstadt Imind und des Stifts Ellwangen belegene, gleichfalls ber evangelischen Lehre zugethane Reichsstadt zählte —

Die Beifer Ober- und Unterrombach, Sammerftatt, Rothenburg und Aleinburblingen zu ihrem fandeshoheitlichen Gebiet.

The Reichs- und Areismatrifularanschlag betrug 38 Gulben, zu einem Kammerziele gab sie 18 Thaler  $56^{1}/_{2}$  Areüzer, und an Ehrung ins Waibelamt der Reichslandvogtei Altorf jährlich 10 Gulben.

XC. **Bopfingen**, am Rande des Rießes und an der Eger, war von der Grafschaft Öttingen umgeben. Diese evangelische Reichsftadt hatte Antheil an dem nah gelegenen Dorse Oberdorf. Matrikularanschlag 20 Gulden, Kammerziel 13 Thaler  $65^{1}/_{2}$  Kreüzer.

XCI. Buchau, am Federsee, hatte einen Matrikularanschlag von 4 Gulben und zu einem Kammerziele 16 Thaler  $19^{1/2}$  Kreüzer zu erlegen.

XCII. Diffenburg, in der Ortenau, an der Kinzing oder Kinzig. Diese katholische Reichsstadt stand unter österreichischem Schutz, und der erzberzogliche Landvogt in der Ortenau hatte daselbst seinen Sitz. Matrikularanschlag 43 Gulden, Kammerziel 22 Thaler 88½ Kreizer. Das Stift Gengenbach hatte in Offenburg einen Schaffner.

XCIII. Gengenbach, ebenfalls in ber Ortenau, an ber Kinsing; Matrikularanschlag 24 Gulden, Kammerziel wie bei Offenburg.

XCIV. Zest am Hammersbach, ober Harmsbach. Diese kleine freie Reichsstadt liegt nicht weit von der vorigen, eben so kleinen. Auch ihre Bürgerschaft ist der römisch-katholischen Kirche treü und hold geblieben. Reichsmatrikularanschlag 21 Gulden, Kammerziel 11 Thaler 46 Kreüzer. Sie stand unter dem Schutze des Erzhauses Österreich. Ein kaiserlicher Erlaß von 1711 nannte "das Thal am Hammersbache" einen unmittelbaren Stand des Reichs, welcher mit und neben der Stadt Zell in einer und derselben Matrikel begriffen sei, und außer des dritten Pfennigs Beitrage zu den Reichs- und Kreisanlagen und zu den Kammerzielern, von derselben nicht im geringsten abhange, vielsmehr einen besondern Rath und ein abgesondertes Gericht unter einem von Alters her sogenannten Bogt ausmache. Stadt und Thal schrieben sich: Schultheiß, Meister, Kath und Gemeine des heil. Köm. Reichs Stadt Zell am Hammersbach, wie auch Bogt und Gericht des heil. Reiches Thals Hammersbach.

Im Schwäbischen Kreise lagen noch folgende unmittelbare Reichs= lande, welche aber nicht Kreisstände waren:

1. Die Manns-Abtei Ottobeüren, Otten-, Utten-, Ittabeüren, Benedictiner Ordens, zum augsburgischen Kirchsprengel gehörig, 2 Stunden Weges öftlich von Memmingen. Die Stiftung dieses
Klosters gehört ins Jahr 764. Es steüerte aber doch zu des Schwädisichen Kreises Anlagen. "Des unmittelbaren gefreiten Reichs- und Gotteshauses Ottobeüren regierender Prälat" war zugleich des Kaisers wirklicher Rath und Erbkaplan. Zum Stift gehörte das Frauenkloster
Klosterwald, Benedictiner Ordens, und im Marktslecken Ottobeüren übte der Abt das Halsgericht, welches ihm 1521 als Reichslehn versliehen worden war. Auf den Reichstagen war er seit langer Zeit nicht erschienen.

Bum Gebiete dieser Abtei gehörten die Dörfer Altöried, Attabausen, Beheim, Benningen, unweit Memmingen; Frechenried, Gung, hawangen, Obers und Unterwesterheim, Sundheim, an der untern Gung; Ungerhausen u. a. m. Sie befaß auch einige zur Reichsritterschaft gehörige Guter.

2. Die Abtei zu St. Ulrich und St. Afra in Augsburg, Benedictiner Ordens, stand unter des Kaisers obersten, und der Stadt Augsburg After-Schutz, wofür sie der letztern jährlich 100 Goldguls den Schirmgeld erlegte. Ihr Reichsmatrikularanschlag betrug 20 Guls

ben. Das Kloster besaß seit 1422 bas Bürgerrecht ber Stadt. Der Abt auch bieses Stifts war bes Kaisers Raplan.

- 3. Die Dörfer der Karthause Buxheim. Dieses Aloster, 1 Stunde Weges von der Stadt Memmingen gelegen, gehörte zum Österreichischen Kreise und stand in Schwäbisch-Österreich unter der hohen Gerichtsbarkeit der Landvogtei, der jährlich 5 Gulden Schirmgeld entrichtet wurden. Wegen ihrer Dörfer steüerte die Karthause aber zum Schwäbischen Kreise. Diese, schon oben, S. 94 genannten Dörfer und Weiser waren: Buxheim; Westerhart und Bleß oder Pleß, beide unweit der Iller; Oberhausen und Bennern, an der Roth, bei Weißenhorn; Veringen an der Iller, und Neühaus, ein zur Markgrasschaft Burgau gehöriger Weiser, unweit Leipheim. Pleß war der fuggerschen Herrschaft Boos zinspflichtig.
- 4. Die Herrschaft Neü-Ravensburg, am Flusse Argen, zwischen der Herrschaft Tettnang und der Deütsch-Ordens Herrschaft Achberg und den Gebieten der Reichsstädte Wangen und Lindau. Die Abtei St. Gallen, in der Schweiz, war Eigenthümerin dieser Hersschaft, und entrichtete davon die Kreisanlagen.
- 5. Das Dorf Münster, welches oberhalb der Stadt Donauwerth an der Donau liegt, gehörte zwar der Manns-Abtei zum heiligen Kreiz, Benedictiner Ordens, in ebengenannter Stadt, der es 1365 von den Grafen zu Öttingen verkauft worden war, wurde aber doch zum Schwäbischen Kreise gerechnet, an den es auch seine Steüern erlegte. Die Abtei gehörte zum augsburgischen Kirchsprengel.

## Achtes Rapitel.

Der Dberrheinische Kreis; und die Reichsgebiete, die zu bemselben gehörten. Politischer Zustand dieser Kreis-Länder.

Der Oberrheinische Kreis gränzte an den Kurrheinischen, von dessen Reichsgebieten er eigentlich durchschnitten wurde, an den Niederrheinisch=Westfälischen, den Nieder- und Obersächsischen, den Fränkischen und Schwäbischen Kreis, und an das Elsaß und Lotharingen,

innerhalb beren Umfangs auch einige oberrheinische Kurländer lagen. Seine eigentliche Größe läßt sich schwer bestimmen; mit dem Kurrheisnischen Kreise hatte er einen Flächenraum von etwa 960 deütschen D.-Meilen.

Bon allen beütschen Reichslanden war es hauptsächlich dieser Areis, der unter den Einbrüchen des westlichen Erbseindes am meisten gelitten hatte. Frankreichs einiger Wille und seine Beharrlichkeit, unterstützt von Deütschlands schwacher Kaisergewalt und regierender Vielköpfigkeit, hatte ihm nach und nach fast alle seine jenseits des Rheins belegenen Landschaften und Stände entzogen und mit dem Reiche der Capetinger vereinigt. Dahin gehörten: der größte Theil des Bissthums Straßburg, die Bisthümer Metz, Tull und Berdun, der Erzbischof zu Bisanz oder Besaugen, die gefürstete Abtei Murbach, die Abtei Münster im Gregorienthal, das Herzogthum Lotharingen, welches Anfangs zum Oberrheinischen, später aber zum Burgundischen Kreise gerechnet wurde, die Landgrasschaft Elsaß, die Grasschaft Bitschund die Landvogtei Hagenau, welche die zehn ehemaligen Reichsstädte im Elsaß begriff, und die freien Reichsstädte Metz, Tull, Verdun und Straßburg.

In der Periode, die uns hier zum Anhalt dient, hatte der Oberscheinische folgende 56 Stände und zwar —

Weltliche Stände: — Kurpfalz wegen Simmern, Lautern und Beldenz, Pfalz-Zweibrücken, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt, Hersseld, Sponheim, die Markgrafschaft Nomenh, Salm mit Kirburg, Nassau-Weilburg, Nassau-Usingen, Nassau-Victein, Nassau-Sichtenberg, Kolms-Dttweiler, Waldeck, Hanau-Münzenberg, Hanau-Lichtenberg, Solms-Braunsels, Solms-Haubach, Solms-Röckeim; Kurmainz wegen Königstein, Stolberg wegen Königstein; Ysenburg-Bürstein, Psenburg-Bürstein, Psenburg-Bürstein, Psenburg-Bürstein, Winzselden, Wittgenstein zu Wittgenstein, Wittgenstein zu Werleburg, Falkenstein, Reipolzstirchen, Krichingen, Wartenberg, Bretzeheim, Dachstuhl, Olbrück. . . . . . . . . . . . 42.

Reichsstädte: - Worms, Speier, Frankfurt, Friedberg, Wetlar 5.

In diesem Kreise lagen noch einige andere Herrschaften, allein sie waren theils eximirt, theils ohne Sitz und Stimme bei demselben. Pessen-Kassel hatte, aus eigener Machtvollkommenheit, es einige Massür angemessen erachtet, sich vom Kreisverband zu trennen, so auch noch im 18. Jahrhundert wegen unten, S. 297, zu erwähnender Umstände; indessen war es demselben 1764 wieder beigetreten. Auch der Herzog von Savohen wurde von Alters her zum Oberrheinischen Kreise gerechenet, allein er hatte sich seit längerer Zeit davon abgesondert. An Streistigkeiten wegen des Ranges sehlte es zwischen einigen der obigen Kreisstände nicht; doch folgten sie auf den Kreistagen mehrentheils in der Ordnung, in welcher sie das vorstehende Berzeichniß aufführt.

Der Fürst-Bischof zu Worms und ber Kurfürst zur Pfalz wegen bes Fürstenthums Simmern waren die ausschreibenden Fürsten biefes Bufolge eines 1690 getroffenen Bergleiches batte Worms allein das Directorium, mußte aber doch mit Simmern in Geschäftsverkehr treten. 1705 vereinbarten sie sich abermals, und zwar babin, baß Worms die Kreis-Ausschreiben einseitig eintragen und ausfertigen, aber vorher und nachher an Simmern zur Kenntnignahme und Durchficht mittheilen, die fimmernichen Bevollmächtigten bei ber Berpflichtung ber Kreisbeamten und beren Handgelöbniß gegenwärtig, die wormser Bevollmächtigten die Unfagezettel nach ben Worten "Bon gefammten Kreisausschreibamtes wegen" unterschreiben, die wormser Kanglei bie Rreisausschreiben an die Rreisstände bestellen, die an das Rreisausschreibamt eingehenden Sachen von benjenigen freisausschreibenden Fürsten, welchem sie zuerst zu Banden famen, erbrochen und bem anbern zugefandt; wenn fie aber ihren Bevollmächtigten in beiber Gegenwart überreicht würden, von dem wormsischen allein erbrochen, dem fimmerschen aber bem Berkommen gemäß mitgetheilt werden follten.

Das ist ein kleines Pröbchen von der ängstlichen Sorge um Rang und Stand der deütschen Gewalthaber, zugleich aber auch von der Schwerfälligkeit des Geschäftsganges bei unsern Borfahren, die für die Wohlfahrt des einigen heil. Nöm. Reiches Deütscher Nation so viel Unheil gestiftet hat.

Als die der römischen Kirche zugethane neüburgische Linie des Hause Pfalz die Kur-Pfalz und das Mitkreisausschreibamt im Ober-rheinischen Kreise erhielt, verlangten die evangelischen Stände dieses Kreises einen kreisausschreibenden Fürsten ihres Bekenntnisses. Als sie mit ihrem Antrage nicht durchdringen konnten, verbanden sich die

meisten evangelischen Kreisstände unter heffen-Raffels Unführung zur Absonderung von den übrigen Genossen; sie wurden aber bald unter einander uneins, und richteten daher weiter nichts aus, als daß 1700 eine vorlaufige Bereinbarung babin getroffen wurde, daß bei allen Executionen, welche die Katholiken und Protestanten, oder die Protestanten allein beträfen, ber Borfitende unter ben Ginfpruch thuenden Ständen mit concurriren folle; wäre aber diefer verhindert, oder bei der Executionsfache unmittelbar ober mittelbar betheiligt, so sollte dem Impetrato freistehen, einen andern evangelischen Stand bem Rreisaus= schreibamt namhaft zu machen, bamit felbiges ben Benannten einlabe, ber Execution beizuwohnen. Ein gleiches sollte auch Impetranti executionis, wenn berselbe evangelisch, und Impetratus katholisch fei, freifteben. Bei Commiffionen und Versendungen follte, wenn bie Brotestanten babei unmittelbar ober mittelbar interessirt wären, die Gleichheit bes firchlichen Glaubens beobachtet werden. Und wenn die evangelischen Stände, zum Besten ber Brotestanten, etwas zu erinnern hätten, so wollten fie folches burch ihren vorsitzenden Stand bem Rreisausschreibamte fund thun, welches alsbann mit bemselben hierüber in Berkehr treten, auch auf Begehren die von dem vorsitzenden protestantischen Stande geschehene Erinnerung bei Ausschreibung des Rreistages ber zur Berathung fommenden Gegenstände beifügen follte. Und würden sich im Kreise Umftände ereignen, bei benen die evangelischen Stände vorzugsweise intereffirt seien, fo wollte bas Rreisausschreibamt mit mehrgebachtem vorsitzenden Stande hierüber gang befonders verhandeln. Heffen-Raffel wollte diefen vorlaufigen Bergleich lange Zeit nicht anerkennen und nahm beshalb bis 1731 an ben Kreistagen nicht Theil, stellte sich aber im gedachten Jahre wiederum ein, und sonderte sich bei abermaligen Mißhelligkeiten 1741 von Reuem ab.

Die oberrheinischen Kreistage wurden ehedem gemeiniglich zu Worms, im 18. Jahrhundert aber zu Frankfurt gehalten; die Kreisstanzlei und das Kreisarchiv befanden sich beim Directorio zu Worms. Zu den vier vorderen und den sechs vorliegenden Kreisen, in Bezug auf die Lage gegen Frankreich, gehörend, nahm der Oberrheinische Kreis an dem oft erneüerten Sonderbunde gewisser Kreise stets Theil. Als 1697 die vorliegenden Kreise die Stellung einer dreisachen Mannschaft von 60,000 Mann übernahmen, sielen auf den Oberrheinischen Kreis 10,023 Mann, was er aber wegen des so bedeütenden Berlustes an Kreisständen nicht einraümen wollte. 1733 stellte er an dreisacher

Mannschaft 200 Mann zu Roß und 6023 zu Fuß. Das Kreisoberstensamt war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dem Landgrafen Ludwig VIII. zu Hessen-Darmstadt übertragen. Zum Kammergericht präsentirte der Kreis 2 Assessor.

Die Länder des Oberrheinischen Kreises waren folgende:

I. Das Sochstift Worms, am Rhein, im Wormsgau, zwischen ber Unter-Pfalz, ber obern Grafschaft Katzenellnbogen und bem mainzischen Gebiet gelegen, bestand aus —

Der Amtskellerei Stein zu Lampertheim, ben Amtskellereien Sorcheim, Dirmstein und Reu-Leiningen und der Amtsschaffnerei Reuhausen, deren drei Ortschaften Kurpfalz 1705 an das Sochstift abgetreten hatte.

Zwar foll ein Episcopus Vangionum, Namens Victor, Bischof ber Bangioner, b. i. ber alten Bewohner bes mittelalterlichen Wormatfeldes, im Jahre 347 auf einer Kirchenversammlung zu Köln gewesen sein; allein es fehlt über bie ältesten Bischöfe an sichern Rachweisungen. Die zuverläffigste Reihe ber Oberhirten bes Bisthums Worms, Episcopatus Wormatiensis, beginnt mit Erembert, welcher im ober ums Jahr 770 eingesett wurde. Bon da an bis zur Auflösung bes Bisthums hat dasselbe 78 Bischöfe gehabt. Die letzten waren: von 1756—1763 Johann Friedrich Carl, Graf von Oftein; 1763—1768 Johann Philipp von Walberdorf; 1768—1774 Emmerich Joseph Breibbach von Büresheim; 1774-1802 Friedrich Karl Joseph von Erthal; ber erfte und die zwei letten zugleich Erzbischöfe zu Mainz. Das Bisthum gehörte zur Proving Mainz. Die bem Schutz bes Beil. Petrus empfohlene Kathebrale ftand in der Reichsstadt Worms, woselbst auch ber Bischof seinen Residenzpalast und die stiftischen Behörden so wie das Domkapitel ihren Sitz hatten; letzteres gahlte 13 Kapitular= und 9 Domicellarherren. Die Landesbehörden bes Hochstifts waren die Regierung, bas bischöfliche Vicariat, bas Hofgericht und die Hoffammer. Es gab mehrere reformirte Gemeinden im Hochstift, barunter auch diejenigen, welche Kurpfalz abgetreten hatte. Ohne eigenes Rirchenregiment, in Rirchen- und Chefachen unter ber fürstlichen Regierung und unter katholischen Beamten ftebend, lebten fie in einem bedrängten Zustande. Des Hochstifts Reichs- und Kreismatrifularanschlag war auf 76 Gulven festgesetzt und zu einem Kammer= ziele gab es 50 Thaler 64 Kreitzer.

II. Das Sochstift Speier, gleichfalls am Rhein gelegen, zwisschen ber Kurpfalz, bem Herzogthum Württemberg, ber untern Mark-

grafschaft Baben, den Grafschaften Leiningen und Hanau-Lichtenberg, den Fürstenthümern Zweibrücken und Beldenz und der Herrschaft Ochsenstein, bestehend aus folgenden 10 Umtern: —

1. Auf der Oft feite des Abeins: — Das Oberamt Bruchfal, deffen Beamter Candfaut, Candvogt, am Brurhein genannt wurde; die Amter Kißlau, Grombach, Rothenburg, Philippsburg und Gersbach, legteres mit Baden gemeinschaftlich.

2. Auf der Beftfeite des Rheins: - Das Dberamt Rirrweiler und Die

Umter Deidesheim und Marientraut.

über die Domfapitels-Börfer Jöhlingen, Bauerbach, Befchbach, Ober= und Unter-Befingen und Durrenbuchig hatte das hochstift die Landeshoheit.

Außer der gleich zu nennenden Propftei Beigenburg befag das Sochftift

Speier im Unter-Glfaß, unter frangofischer Landeshoheit:

- 1. Das Oberamt Lauterburg, seit 1234 durch Schenkung König Bilhelm's, mit der Stadt dieses Ramens, den Städtchen Rheinzabern und Jokgrim mit einem Schlosse und 17 Börfern;
- 2. Das im Jahre 1530 vom Herzoge von Burttemberg erkaufte Amt Magbenburg ober Madenburg, welches von einem verwüsteten Schlosse unweit Landau den Namen hatte, und dessen Beamte zu Arzheim wohnten, außer welchem Dorfe noch 4 andere dazu gehörten;

3. Das Amt Dahn oder Dhan, auch Tanstein genannt, mit 7 Dörfern, welsches die Familie gleiches Namens vom Hochstifte zu Lehn getragen hatte, der es beimfiel, als die Familie I603 ausgestorben war.

Auch von Speier hat man die Überlieferung, daß einer seiner Bischöse, der Jesse geheißen haben soll, im Jahre 348 auf einer Kirschenversammlung zu Köln gewesen sei, und daß der Frankenkönig Dagobert I. im Ansange des 7. Jahrhunderts die Kirche zu Speier neü eingerichtet und seinen Kaplan Athanasius zu ihrem Bischos versordet habe. Die urkundlich beglaubigte Reihe der Bischöse beginnt aber auch hier viel später, nämlich im Jahre 775 mit Sigewin, von dem ab dis auf Franz Christoph von Hatten 1743—1770, und dis auf August Philipp Karl, Grafen von Limburg-Sthrum, welcher 1770 den bischössischen Stuhl bestieg und alle Ereignisse der französischen Revolution und ihre, für seine Kirche so verberblichen Folgen erlebte, Speier 69 Bischöse gehabt hat.

Das Bisthum Speier gehörte ebenfalls zur Provinz Mainz. Seine, der Maria Muttergottes und dem Heil. Stephan geweihte Kathedrale, der Kaiserdom genannt, eine mit großen Einkünsten begabte, aber auch mit zahlreichen Ausgaben belastete Kirche, war in der Reichsstadt Speier, woselbst sich auch das Domkapitel besand. Bon den fürstbischöflichen Landes-Collegien waren die Regierung und das bischöfliche Bicariat gleichfalls in gedachter Reichsstadt, dagegen der

geistliche Rath, das Hofgericht und die Hoftammer in Bruchsal, der eigentlichen Residenzstadt des Fürstbischofs, mit einem prächtigen Schlosse, welches unter der Regierung von vier Bischöfen, von Johann Hugo von Orsbeck, † 1711, dis auf Franz Christoph von Hatten, † 1770, erbaut wurde.

Des Fürstbischofs zu Speier Reichsmatrikularanschlag betrug 456 Gulben, und zu einem Kammerziele gab er wegen des Hochstifts und der Propstei Weißendurg 169 Thaler 8 Kreüzer. Die befestigte Stadt Philippsburg am Rhein, ursprünglich Udenheim genannt, dis Vischof Philippsburg am Nom Sötern sie um 1618 zu seiner Residenz erwählte und Philippsburg nannte, war eine Reichwehre, in der das Reich die beiden obersten Besehlshaber verordnete und eine Besatung von Kreisvölkern unterhielt. Seit 1737 waren aber die Festungswerke sehr in Verfall gerathen. Weber das Hochstift Worms noch das Hochstift Speier hatte Landstände.

III. Die gefürstete Propstei Weißenburg, bei der ehemaligen Reichsstadt Weißenburg oder Kron-Weißenburg im Unter-Elsaß, war vom Papste 1545 dem Hochstifte Speier einverleibt worden, dessen Bischof von da an die Propstei auf den Reichstagen und beim Ober-rheinischen Kreise vertrat. Ihre Besitzungen, bestehend aus dem Amte Altenstadt mit 8 Dörsern, waren aber dem Reiche abhanden gesommen, sie standen allesammt unter der Landeshoheit der Krone Frankreichs. Nichtsdestoweniger steüerte die Propstei zu den Reichsbedürsnissen noch immer bei, zu einem Römermonate mit 80 Gulden.

IV. Das Jochstift Straßburg. Die Errichtung bes Bisthums Straßburg wird dem fränklichen Könige Dagobert I. zugeschrieben, und demgemäß in das zweite Viertel des 7. Jahrhunderts gesett. Die Reihe der bekannten Bischöfe beginnt im Jahre 776 mit Remigius, einem Grasen von Elsaß. Bis zum Schluß des 18. Jahrhunderts hat das Bisthum 66 Oberhirten gehabt, darunter einen Herzog von Baiern, einen Hohenstausen (Otto 1085—1100), einen Grasen Hochberg, einen Landgrasen von Burgund, einen Grasen von Luxemburg, einen Markgrasen zu Brandenburg (Johann Georg 1592—1604), einen Herzog von Lotharingen, zwei Erzherzöge zu Österreich (Leopold und Leopold Wilhelm, hinter einander, 1607—1662), und den Schluß machte im 18. Jahrhundert Ludwig Renat Fürst von Rohan-Guemenée, 1779—1801.

Das Bisthum ist in der Stadt Strafburg gestiftet worden, wo-

selbst auch die der Heil. Maria geweihte, und zur Provinz Mainz gehörige Kathedrale, so wie das Domkapitel verblieb, als die freie Reichsstadt die lutherische Lehre angenommen hatte, wogegen der Bischofseine Residenz und die weltlichen Collegien des Hochstifts nach der Stadt Zabern oder Elsaß-Zabern (Taberna) verlegte. Der kirchensübliche Name des Bisthums war Episcopatus Argentinensis.

Seitbem das Elsaß durch den westfälischen Friedensschluß 1648, den rijswifer Frieden 1697, und die Reichsstadt Straßburg durch einen Gewaltstreich Ludwig's XVI. im Jahre 1681 dem Reiche entstremdet und unter Frankreichs Botmäßigkeit gekommen waren, stand zwar der Fürstbischof zu Straßburg mit demjenigen Theile seines weltlichen Gebiets, welches auf dem linken Rheinuser lag, unter der Landbeshoheit der Arone Frankreichs, deren Unterthan für diese Theile seines Hochstists er geworden; dennoch war er in Ansehung seiner diesseits des Rheins belegenen Amter ein Fürst und Stand des Deütsschen Reichs geblieben, und hatte als solcher sowol im Reichsfürstenzathe, als auf den oberrheinischen Areistagen Sitz und Stimme. Sein alter, ungetheilter Matrikularanschlag war monatlich 616 Gulden und zu einem Kammerziele gab er zulett 58 Thaler 30 Kreüzer.

Unter der Hoheit des Deutschen Reichs besaß das Hochstift zusletzt noch 2 Umter, die beide im alten Schwaben lagen, nämlich:

- 1. Das Amt Oberkirch, in der Ortenau, in alten Zeiten nach einem zersftörten Schlosse Ulienburg genannt, welches im Anfange des 14. Jahrhunderts unter der Regierung des Fürstbischofs Friedrich I., von Lichtenberg, von den fürstenberger Grafen erkauft worden war, und wozu die Städtchen Oberkirch und Oppenau, einst Novpenau genannt, der Flecken Renchen, das Schloß Schauenburg und das Dorf Ulm oder Baldulm gehörten; und, südwärts von Oberkirch gestrennt belegen, —
- 2. Das Amt Ettenheim, im Breisgau, mit bem Städtchen Ettenheim und 4 Dörfern.

Den allergrößten Theil bes Hochstifts Straßburg hatte ber westliche Erbseind an sich gerissen; zehn seiner Ümter standen unter französischer Landeshoheit. Der Bollständigkeit wegen mögen sie hier namhaft gemacht werden.

- 3. Das Amt Dachftein mit den Städtchen Dachftein und Molsheim und ben Dorfern Bifchofsheim, Bifchen, Sulz und Bergbietenheim.
- 4. Die Umter Mugig und Schirmed, mit der kleinen Stadt Mugig und den Borfern hermelsheim, Schirmed und haglach.
- 5. Das Umt Benfeld, das größte unter allen Umtern des Sochstifts, fruber auch Bernftein genannt, nach einem gerftorten Schloffe biefes Ramens, mit

ben Städten Benfeld, Dambach und Rheinau, den Dörfern Cpfig und Cbersheim= Münfter, letteres bei einer Benedictiner Abtei.

- 6. Das Umt des Domkapitels, auch die Pflege Frankenburg genannt, nach einem Bergichloß dieses Namens, machte den südlichen Theil des Albrechtsethals aus, und begriff u. a. das Dorf Restenholz, woselbit der Amtmann des Domkapitels wohnte, das Städtchen Berse oder Bersch, die Dörfer Ebersheim, Erstein, Geispolzheim 2c.
- 7. Das Umt Bangenau, oder eigentlich Bendlinsau, zwischen der Il und bem Rhein, mit den Dörfern Bangenau und Beihersheim zum Thurm.
- 8. Das Amt Babern, mit ber fürstbifchöflichen Refidenzstadt Zabern, ben Überbleibfeln ber Schlöffer Greifenstein und Hohenbarr, und 7 Dörfern.
- 9. Das Umt Rochersberg, welches den Namen von einem ehemaligen festen Schlosse hatte, und 28 Dörfer enthielt, darunter Gugenheim das ansehn- lichfte.
- 10. Das Umt Girbaden, im Schirmeder Thal, ebenfalls nach einem alten Schlosse genannt, und die Dörfer Artolsheim, Mulbach, Mahlfirch und Laubensheim enthaltend. Dieses Umt war ein Lehn des Hochstifts Straßburg und geshörte dem fürstlichen Hause Roban-Soubise.
- 11. Das Amt Markolsheim mit dem Städtchen dieses Ramens, und 3 Dörfern im untern und 4 Dörfern im obern Elsaß.
- 12. Der Dber=Mundat Rusach, im Ober=Elsaß, die altesten Güter des Bisthums Straßburg ausmachend, war Mundatum oder Emunitas, weil dieser Landstrich von der Gerichtsbarkeit der frühern Landgrasen des Elsaß befreit gewesen war. Er hieß der obere Mundat, im Gegensaß des untern, bei der früheren freien Reichsstadt Beißenburg, und bestand aus den drei Bogteien Rusach, Sulz und Egisheim. Bon diesem Mundat gingen die Schlösser Olweiser und Freündstein, das Städtchen herlisheim und die ehemaligen Schlösser Schreckenfels und Jungholz zu Lehn.
- V. Das Sochstift Basel lag zwischen bem Sundgau, der gefürsteten Grafschaft Mümpelgard, der Grafschaft Burgund oder Freigrasschaft, dem Fürstenthum Neüenburg und drei Cantonen der Eidgenossenschaft, nämlich Bern, Solothurn und Basel, und machte ein besträchtliches Fürstenthum aus, dessen Bewohner zum größten Theil der frauzösischen Zunge mit einer eigenthümlichen romanischen Bolksmundart, angehören. Das Hochstift bestand in den letzten Zeiten des Reichsbestandes aus zwei Theilen, einem dem Reiche treügebliebenen und einem von ihm entwichenen Theile.
- 1. Der Botmäßigkeit bes Deütschen Reichs unterwors fen und dem Oberrheinischen Kreise einverleibt waren folgende Lands stände nach ihrer Rangordnung:
- 1) Die gei filichen Stände, nämlich die Abtei Bellelau, Prämonftratenfer Ordens, mit den Prioraten Grandcourt, Baffecourt und himmelspforte; bas Collegiatstift Munfter in Granfelden (Moutiers en Grandval); die Propfei

ju St. Urfit; die Bruderschaft des Seil. Michael; die Propstei ju Ibstein, am Rhein, im Breisgau.

2. Die Ritterschaft, bestehend aus etwa 10 Familien, die fast alle mit fürstbischöflichen Sof- und Landdiensten bekleidet waren. Bur Ritterschaft gehörte auch das Burgthal mit dem Schloffe Burg, welches die Freiherren von Wessensburg vom Sochstift zu Lehn-trugen.

3. Die Städte, 4 an der Zahl, nämlich: Delsberg (Delemont); Bruntrut (Pruntrut, Pourrentrut, Porentrup); St. Urfig (St. Urfanne, auch wol Sonder-

fit genannt); Lauffen.

- 4. Die Amter, welche Oberämter bießen, 7 an der Zahl, und zwar: Delsberg, bestehend aus dem Delsberger und Münsterthale; Bruntrut, seit 1271 im Besit des Hochstifts; Zwingen; Birsed; Pfeffingen, vom Kaiser heinrich II. im Jahre 1008 dem Hochstift überwiesen; Schlingen am Rhein, im Breisgau; und das Oberamt der Freienberge, welches seit 1423 beim Hochstifte war.
- 2. Zur Eibgenossenschaft nach und nach geschlagen und daher der Reichshoheit entzogen, war der andere Theil, der deshalb auch nichts zu den hochstiftischen Landesanlagen beitrug, nichtsbestoweniger aber doch noch den Fürstbischof zu Basel als Oberherrn anerkannte. Dabin gehören —

Die Städte Biel und Reuenstadt oder Bonneville und ihre Bezirfe; Die herrschaft Erguel und Illfingen, und der Thesenberg.

Das Bisthum ist in der Stadt Basel entweder gestistet oder dabin von Augst verlegt worden. Als erster Bischof wird Waldo ums Jahr 800 genannt. Bis 1794 hat Basel mindestens 74 Oberhirten gehabt. Die zur erzbischösslichen Provinz Bisanz, Besançon, Archi-Episcopatus Vesontinus, gehörige und der Heil. Maria geweihte Kathedrale wurde 1689 nach Arlesheim, einem Flecken im Oberamte Virseck, verlegt, woselbst Bischof Johann Konrad I. von Roggenbach, 1656—1693, und sein Nachfolger Wilhelm Jakob Nink von Baldenstein, 1693—1705, eine neüe Domkirche erbauten, womit 1689 der Ansang gemacht wurde, und woselbst auch das Domkapitel seinen Sitz nahm, das aus 18 Kapitulars und Domicellarherren bestand. Des Fürstbischofs gewöhnliche Residenz war das Schloß zu Bruntrut, doch hielt er sich seit 1341 auch oft zu Delsberg auf, woselbst Wischof Ioshann Konrad II. von Reinach-Hirzbach, 1705—1737, einen neüen Palast bauen ließ.

Des Fürstbischofs zu Basel Matrikularanschlag war monatlich 84 Gulden. Zur oberrheinischen Kreiskasse gab er jährlich 500 Gulsben und zu einem Kammerziele 40 Thaler 54 Kreizer. Mit den sieben Cantonen der Eidgenossenschaft hatte er 1579 eine Bereinbarung getroffen, welche seitbem und bis 1712 mehrmals erneüert wurde, vermöge deren beide Parteien einander in "Religions» und anderen billigen Sachen gegen alle Beleidiger und — Ansprenger" thätige Hülfe zu leisten versprachen; die vorzugsweise dann eintreten sollte, wenn der eine oder andere Theil des Glaubens wegen gedrückt oder gedrängt, oder wenn die Unterthanen sich wieder ihre Obrigkeit auslehnen würden, jedoch auf Kosten dessenigen, der die Hülfe begehre. Insonderheit aber sollten die Cantone dem Bischof beistehen, seine von der Kirche sehr zahlreich abgefallenen und zum reformirten Bekenntniß übergetretenen Unterthanen wieder zum römischen Glauben und Gehorsam zu zwingen, dei welcher Bestimmung jedoch die Cantone sich vorbehalten hatten, daß ohne ihren Rath, Wissen und Willen Seitens des Bischofs nichts unternommen werden durste. Dieser Vertrag hat keinen Ersolg gehabt: die allermeisten Reformirten sind — Reter geblieben!

Die lanbständische Verfassung war, wie schon aus dem Vorhersgehenden ersichtlich ist, in voller Kraft. Beständiger Vorsitzender der Landschaft war der jedesmalige infulirte Abt zu Bellelah. Wurde eine Steüer von 30,000 Pfennigen baseler Währung veranlagt, so hatte der Stand der Geistlichkeit 2675 Pfennige und der ritterschaftliche Stand 538 Pfennige beizutragen; das übrige leisteten die Städte und das platte Land. Die fürstbischösslichen Landescollegien waren wie in Worms und Speier eingerichtet. Den Ümtern standen Vögte vor, davon der in Delsberg Landvogt, die in den übrigen Ümtern Obervögte genannt wurden.

Das Hochstift hatte auch seine Erbämter: Marschälle waren die von Eptingen zu Neüweiler; Mundschenken die von Berenfels zu Hegenheim; Kämmerer die Reichen von Reichenstein zu Enzlingen, wechsselsweise mit den München von Münchenstein, genannt von Lauenburg; Truchsessen die Freiherren von Schönau zu Daßheim; und Küchenmeister die von Rothberg zu Bamlach und Rheinweiser.

Anmerkenswerth ist es noch, daß das Collegiatstift Münster im Granfelden, eine Propstei, seit alten Zeiten in der Stadt Solothurn das Bürgerrecht hatte, und daß die Bewohner aller Ortschaften im Delsberger Thale 1554 in das Bürgerrecht der Stadt Basel ausgenommen worden waren, den Rechten des Hochstiftes unbeschadet. Sben so verhielt es sich mit den Thalleüten im Münsterthale, welche 1486 von der Stadt Bern das Bürgerrecht erhielten, was sehr oft, zulett 1743, erneüert wurde, stets mit Zustimmung des Fürstbischofs.

VI. Das Hochstift Fulda, von dem geistlichen Neichslanden im Oberrheinischen Kreise das nordöstlichste, von Hessen, Jenburg, Henneberg und einigen ritterschaftlichen Bezirken umgeben, war in 20 Ümter obgetheilt. Diese waren:

Das Amt Fulba, mit der Haupt- und Residenzstadt des Hochstists; der Cent Fulba; die Ämter Salzschlief, Groß-Lüder, Burghaun, Kürsteneck, Geiß, Fischberg,\*) Mackenzell, Biberstein, Weiers, Neühof, Motten, Brückenau, Hamelburg, Saleck, Salmünster, Urzel, die Propstei Blankenau und das Amt Herbstein.

\*) Das Amt Fischberg wurde vom Abte Neinhart zu Tulba 1455 zur hälfte an die Grasen zu henneberg und 1460 die andere hälfte an Friedrich von der Thann, von diesem aber 1468 an den Grasen Wilhelm zu henneberg verpfändet. Des Letteren Söhne, Georg Ernst und Beppo, erhielten diese Pfandschaft vom Abte Wolfgang Dietrich 1551 auf ihre Lebenszeit verlängert. Nach ihrem 1574 und 1583 erfolgten Tode hatte zwar das Stift die Pfandschaft aufgekündigt, dann aber sie 1594 dem sächsischen hause auf 31 Jahre verlängert. Als diese verstoffen waren, konnte das Stift doch nicht zur Wiedereinlösung des Amts gelangen, die erst 1705 und 1707 zu Stande kam, bei welcher Gelegenheit den unterdeß evangelisch gewordenen Einwohnern der ungestörte Genuß ihres Gottesdienstes seierlich zugesichert wurde. 1764 verglich man sich wieder: Weimar bekam 7 und Fulda 5 Obrfer.

Abt Beinrich VII. hatte 1366 ben Gebrudern Friedrich, Balthafar und Bilbelm. Landgrafen zu Thuringen, Die Umter Salzungen und Lichtenberg unter Borbehalt des Biederkauferechte fauflich überlaffen. Diefe entaugerten fich nicht lange nachher bes gangen Umte Lichtenberg und der Salfte des Umte Salzungen ju Bunften des Ergftifte Maing, von dem es an das Sochstift Burgburg, von biefem an das Saus henneberg, und endlich das Amt Lichtenberg an die Grafen von Mansfeld fam. 1557 haben die fürstlich fachfischen Saufer das Amt Lichten= berg von ben Grafen von Mansfeld, und 1675 bas halbe Umt Salzungen (benn bie andere Balfte blieb ftete in ihrem Befit) von den Grafen von Stolberg (an welche es mit Grafen Albrecht's ju Benneberg Bittme, einer gebornen Grafin Stolberg, gekommen war), wieder eingeloft. In dem Beitpunfte, der fur unfere Darftellung maßgebend ift, befaßen die berzoglichen Saufer Sachfen-Meiningen und Sachsen=Beimar=Gifenach die mehrgenannten zwei Umter. Schon 1625 wollte das Stift Rulda diefelben wieder einlofen, und 1723 fuchte es die Ginlofung von Reuem, mas zu lebhaften Bewegungen Unlag gab. 1737 murden beide Theile darüber einig, diefe Streitsache einem Judicio arbitro compromissorio ju übergeben, mas aber nicht zu Stande tam. Das Stift Fulda wollte die Sache vom Reichsbofrath entschieden miffen, die fachfischen Saufer dagegen drangen auf Die Austrägal=Inftang. Der Untergang des Deutschen Reichs endlich ift es ge= wefen, der die Sache - todt gemacht hat.

Das Hochstift Fulda bisdete einen ansehnlichen Theil desjenigen Landstrichs, ben das Mittelaster unter der Benennung Buchonia, Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

Buchau kannte, ber aus einem großen und rauhen Wald bestand und in 6 Gaue abgetheilt war, nämlich in bas öftliche und westliche Grabfeld, bas Tullifeld, ben Salagan, Sinnagan, bas Afchfeld, ben Wueringau und Baringe. In diesen rauben Wald beaab sich im Sabre 742 ber Abt Sturm, um auf Beranlassung bes Beil. Bonifacius, bes Apostels ber Deutschen, ben Plat zu einem Kloster auszusuchen. Er wählte eine Stelle an ber Fuldaha, wo die Kaufleüte aus Thuringen auf ihrem Wege nach Mainz ben genannten Fluß zu überschreiten pflegten, und Bonifacius wirkte im Jahre 744 beim frankischen Könige Karlmann die Erlaubniß aus, daß daselbst ein Kloster erbaut werden burfte, welches mit Mönchen Benedictiner Ordens besetzt wurde, und gedachten Sturm zum ersten Abt erhielt. Papit Zacharias I. ertheilte ber neuen Stiftung bie Freiheit, baß fie unmittelbar bem romifchen Stuble und sonft keinem Bischofe unterworfen fein folle. Diese Freiheit wurde vom König Pipin 755 und bem Papfte Stephan IV. im Jahre 769 bestätigt. Papst Johannes XIII. ertheilte den fuldaschen Übten im Jahre 968, als Werner der 15. in dieser Würde war, dem Brimat vor allen Übten in Germanien und Gallien, was Papft Splvefter II. im Jahre 999 beftätigte, und die Erlaubniß, Kirchenverfammlungen anzustellen, und wie die Bischöfe an ben römischen Stuhl zu appelliren, hinzufügte. Raiser Otto I. verlieh den Abten die Erzsfanzlerwürde bei der römischen Kaiserin, und Kaiser Karl IV. bestäs tigte fie in diefer Bürde bergestalt, daß sie kraft berselben bas Recht haben follten, der Kaiferin bei deren Krönung, und wenn fie fonst im kaiserlichen Schmuck erscheinen würde, die Krone aufzusetzen und abzunehmen. Endlich, nachdem das Klofter des Heil. Bonifacius zu Kulda 81 Abte gehabt hatte, erhob Papst Benedict XIV. im Jahre 1752 die Abtei zu einem exemten Bisthum, mit Vorbehalt jedoch des status regularis, worüber aber ber Erzbischof zu Mainz lebhafte Beschwerben mit der Behauptung einlegte, daß er uralter Metropolit der fuldaschen Kirche sei. Letter Abt und erster Bischof zu Fulda war Amandus von Bused; doch behielt er und alle seine Nachfolger die Abtswürde im Titel bei, ber mithin Bischof und Abt zu Fulba, bes Beil. Rom. Reichs Fürft 2c. 2c. lautete. Ihm folgten bis zum Ausbruch ber französischen Staatsumwälzung noch brei Bischöfe. Der vorlette Fürst und Abt, Adolf von Dalberg, legte 1734 in Fulda eine Hochschule an. Das Domfapitel bestand aus 15 Mitgliedern. fürstlichen Landes-Collegien waren: die Regierung und der Lehnhof,

das geistliche Bicariat und die Hoffammer. Des Hochstifts Matrikularanschlag zu einem Kömermonat betrug 250 Gulden und zu einem Kammerziele gab es 243 Thaler  $4^{3}/_{4}$  Kreüzer.

VII. Das Johanniter-Ordens-Meisterthum ober Fürstenthum Seitersbeim, im Breisgan. Der Großprior und oberste Meister des Johanniter-Ordens in Deütschland war ein Reichsfürst seit der Zeit Kaiser Karl's V., der dem Großprior Georg Schilling zuerst diese Würde ertheilt hat. Er hatte sowol im Reichsfürstenrathe auf der geistlichen Bank zwischen den gefürsteten Pröpsten zu Ellwangen und Berchtolsgaden, als auf den oberrheinischen Kreistagen Sitz und Stimme. In der Reichsmatrikel war er zu einem Römermonate mit 240 Gulden angesetzt und zu einem Kammerziele gab er 49 Thaler  $45^{1}/_{2}$  Kreüzer.

Das Fürstenthum heitersheim bestand aus dem Marktsleden gleiches Namens, dem Sipe des Großpriors seit dem 16. Jahrhundert, und dem Dorfe Ginglingen, welch' beide Ortschaften der Orden im Jahre 1297 von den Markgrasen von hocheberg bekommen hatte; aus den Dörfern Brembgarten und Griesheim am Rhein, die der Orden 1313 von den herren von Stausen als ein Neichslehn erhielt; und aus dem Dorfe Schlat, welches von Ego, Grasen zu Freiburg, dem Orden überslassen worden war. Außerdem gehörten zum Fürstenthum die Dörfer Uffenhausen, Bendlingen und Cschbach; und gewisse Zehnten und audere Einkünste besaß der Großprior im Thale Kirchzarten, wie auch eine Commende in der Stadt Freiburg.

Obwol der Grokprior behauptete, daß er die fünf ersten der genannten Orte mit aller Landeshoheit an sich gebracht und Jahre lang befessen habe, auch in Ansehung berselben nur allein dem Raiser und Reiche unterworfen sei, so betrachtete ihn das Erzhaus Öfterreich dennoch als seinen Landsassen. Als der Ordens-Obristmeister im 16. Jahrbundert seinen Sitz nach Heitersheim verlegte, wurde er zu den breisgauischen Landtagen mit eingeladen, auf benen er sich auch unter ge= wissen Bedingungen einfand; weshalb ihn auch das Erzhaus als Landfassen betrachtet und ihm alle, einem solchen obliegende Pflichten zugemuthet hat. Er mußte sich auch 1630 bazu versteben. Späterbin führte er bagegen vielfältige Klagen nicht allein beim Kaiser, sondern auch beim Papste, ohne jeboch etwas ausrichten zu können. Zwar wurde 1665 ein Bergleich dahin getroffen, daß der Ordensmeister die gebachten fünf Ortschaften mit aller Landeshoheit besitzen, bas Erzhaus Öfterreich aber als Beschützer und Dominium directum besselben und wegen der übrigen Ortschaften als Landesherrn anerkennen, auch in Absicht der beiden ersten ehemals hochbergischen Orte Beitersheim

und Ginglingen, sich zum vorderösterreichischen Prälatenstande, und endlich wegen des dritten, nämlich Brembgarten, zum Ritterstande halsten sollte, allein dieser Bergleich ist niemals ganz zu Stande gekommen und in der Folge vom Erzhause verworsen worden. Und dabei hat es bis zur Umwandlung des Deütschen Reichs sein Bewenden gehabt.

VIII. Die gefürstete Abtei Prüm, Benedictiner Ordens, sag zwischen den kurtrierschen Ümtern Schöneck und Schönberg und dem Herzogthum Luxemburg, mithin von Gedieten des Kurrheinischen und Burgundischen Kreises eingeschlossen. Dieses Kloster ist im 8. Jahrshundert von Pipin und seiner Gemalin gestistet worden. 1017 wurde ein Collegium canonicorum bei demselben angelegt. 1343 unterwarf sich die Abtei zu ihrer Sicherheit dem Erzstist Trier zum Schutz und Schirm, und 1579 wurde sie kraft einer päpstlichen Bulle, mit den erzbischössischen Taselgütern auf ewige Zeiten vereinigt und denselben einverleibt, wozu die kaiserliche Einwissigung durch Maximilian II. im Jahre 1575 erfolgte.

Bon da an ist der jedesmalige Erzbischof und Kurfürst zu Trier Administrator dieser gefürsteten Reichsabtei gewesen. Er nahm für dieselbe Sitz und Stimme im Reichssätzigenrathe auf der geistlichen Bank und zwar vor den Übten zu Stablo und Corveh, oder er wechselte mit denselben im Range ab, wie andere Überlieserungen berichten, da wegen der Stellung Streitigseiten obwalteten. Der Kursürst-Erzbischof hatte auch wegen der Abtei Prüm Sitz und Stimme beim Oberrheinischen Kreise, und zwar die letzte Stelle auf der Fürstenbank. In der Reichsmatrikel stand die Abtei mit einem Anschlag von 1 Mann zu Roß und 13 zu Fuß und zu einem Kammerziel mit einem Beitrag von 11 Thalern 5 Kreüzern aufgeführt, letztern zusolge eines Reichsbesschlusses von 1727.

Die Güter und Gefälle dieser Abtei waren 1361 zwischen dem Abte und Convente getheilt worden, und diese Theilung auch zuletzt, ein halb Jahrtausend später in den meisten Stücken maßgebend. Die Abtei war aber lange nicht mehr im Besitz aller damaligen Güter und Einkünfte; so war die Herrschaft zu St. Goar am Rhein ums Jahr 1557 an die Landgrafen von Hessen-Rheinsels verkauft, und über die, an der Maas belegenen Herrschaften Avance, Loncin, Fumah, Feppin und Revin der Abtei vom Hochstift Lüttich und von der Krone Frankseich die Landeshoheit und folglich auch die landesherrliche Schatzung entzogen worden, wiewol dies den Bestimmungen des rijswissischen und

babenschen Friedensschlüsse von 1697 und 1714 entschieden zuwider lief. Zur Zeit der oben gedachten Theilung wurde der jährliche Bestrag der Einfünste von den Gütern, die dem Convent zu Theil geworden, auf 4000 Goldgulden geschätzt. 1722 führte aber Kur-Trier in einer Borstellung an die Reichsversammlung um Berminderung der Reichs, Kreiss und Kammergerichtsanlagen den Nachweis, daß die ganze Abtei Prüm und die ihr übrig gebliebenen Lande jährlich nur 1500 Thaler eintrügen. Diese Lande waren folgende:

1. Abts-Lande. Die Kirchdörfer Büdesheim, Rieder-Prüm, Olzheim Rommersheim, Seffern, Betteldorf und die Dörfer Sarnsdorf und Bazweiler, welche Zehnten; so wie Mering, Schweich, hetzelrode und Wiltingen, sämmtlich an der Mosel belegen, die gewisse Gefälle zu entrichten hatten. Sodann die St. Beters Celle zu Resling, eine Präbende im Kapitel zu Münstereifel im herzgothum Jülich und der Beinberg Ferkel bei Mering an der Mosel. Berpfändet waren: Gewisse Gerechtsame und Einkünste in der erzstiftskölnischen Stadt Rheinbach und die herrschaft St. Justin bei Jülich.

2. Convents-Lande. Dazu gebörte der unmittelbar beim Kloster belegene Flecken Prüm, so wie die Ortschaften Brieresborn, Herlingsdorf, Schwirzseim, Wazweiler, Betteldorf, Arweiler, Bacheim, Kesselingen, Merx, Remig, Hunlar, woselbst dem Convent gewisse Gerechtigkeiten und Gefälle zustanden, wozu auch die Pacht von den Mühlen zu Olzheim und Nommersbeim floß. Die Gerechtsame, welche die Abtei in der Stadt Arnheim, in Gelderland, besessen hatte, waren verkauft worden. Außerdem hatte der Convent über das abteiliche Kirchdorf Murlebach, an der Mosel, so wie über die Herrschaft Hucquigny zu versfügen, welche außerhalb der Reichsgränzen, in der Picardie, bei der Stadt Guise lag.

IX. Die Neichspropstei Odenheim, oder das adliche Nitterstift Bruchfal besaß an unmittelbaren Reichsgütern —

1. Diejenigen Ortschaften, welche die ersten Stifter des Alosters Odenheim demselben geschenkt hatten, und aus denen dem Fürstbischofe zu Speier als Kastenvogte jährlich Korn und Wein geliefert, auch von dem ersten außerdem jährlich 1 Gulden 10 Baten 5 Pfennige bezahlt wurden. Diese waren:

Odenheim, ein Dorf im Kraichgau, oder eigentlich im Prurhein, wofelbst das Stift errichtet worden, und ein stiftischer Amtmann war; und die Dörfer Tiefensbach und Eichelberg, unweit des ersten gegen Often belegen.

2. Diejenigen Ortschaften, welche das Stift in der Folge mit aller Oberherrlichkeit und Gerechtigkeit angekauft hatte, und über welche es dem Hochstift Speier die Kastenvogtei und deren Gerechtsame nicht zugestand. Diese Orte waren:

Rohrbach, Burg und Dorf, unweit Eppingen, 1385 von den Reicherittern

von Sedingen; und Landshaufen, ein Dorf in der nämlichen Gegend, welches 1426 von den herren von Menzingen kauflich erworben worben war.

Im Jahre 1122 stifteten die Gebrüder Bruno und Poppo, Grasen von Laufen, von denen jener Erzbischof zu Trier war, zu Odensheim oder Wigoldsberg ein Benedictiner Kloster, behielten aber sich und ihrem gräflichen Stamme die Schutz und Schirmgerechtigkeit, oder Kastenvogtei, über dasselbe vor, eine Stiftung, welche von den Päpsten Paschalis, Eölestin III. und Honorius, so wie vom Kaiser Heinrich IV. bestätigt wurde. Nach Abgang der Grafen von Lausen übertrugen Abt und Convent 1219 dem Kaiser Friedrich II. und seinen Nachfolgern am Neiche die Schutz und Schirmgerechtigkeit, welche Kaiser Ludwig dem Bischof Gerhard zu Speier, einem Grafen von Ehrenberg, übertrug und Karl IV. im Jahre 1369 den Bischöfen zu Speier für 1000 Gulden verpfändete.

Zur Zeit Kaiser Maximilian I., nämlich 1494, wurde dieses Aloster unter Genehmhaltung des Papsted Alexander VI. in ein weltsliches Collegiatstift, oder unmittelbares reichsfreies Ritterstift verwandelt, und ihm anstatt des ehemaligen Abts ein Propst vorgesett. Der letzte Abt und erste Propst war Christoph von Angeloch. 1507 bewilligte der Fürstbischof zu Speier, Philipp I. von Rosenberg, daß die Propstei "zu ihrer Sicherheit vor Dieben und Raübern" von Odensheim weg, und in die Stadt Bruchsal verlegt werden durste, wosselbst er dem Propste, Dechant und Kapitel die Kirche Unserer Lieben Franen einraümte. Obgleich die Propstei auf diese Weise in die hochstiftischsspeiersche Stadt Bruchsal versetzt war, so suhr man doch sort, sie gemeiniglich noch nach ihrem Stiftungsorte Odenheim zu nennen.

Der Propst ward vom Kapitel erwählt und postulirt, wobei es seit langer Zeit Gebrauch geworden war, die Wahl oder Postulirung auf den Bischof zu Speier fallen zu lassen, der in occlesiasticis der Ordinarius der Propstei war. Der Fürstbischof hatte wegen dieser Propstei seine besondere Stelle auf den Reichstagen sowol als bei den oberrheinischen Areistagen, und sein Matrikularanschlag zu einem Römermonate war wegen derselben mit 40 Gulden und zu einem Kammerziele mit 81 Thaler  $14^{1/2}$  Areüzer veransagt. Einem alten Herkommen zusolge hob das Kapitel alle Abgaben von den Unterthanen und zahlte seinem Propste einen jährlichen Gehalt; überhaupt hatte das Kapitel die Verwaltung des Kitterstifts ganz an sich gerissen und

ben Propst bavon ausgeschlossen, was bem Letztern zu vielfachen Beschwerden Beranlassung gab.

Das Würftenthum Simmern lag im Nabegau und hatte folgenden Ursprung: Pfalzgraf und Kurfürst Ruprecht III., der auch römischer König war, hatte vor seinem 1410 erfolgten Ableben testa= mentarisch bestimmt, daß seine Lande unter die hinterbleibenden 4 Söhne aufs Billigfte getheilt werben follten. In Folge biefer Berordnung entstanden noch in dem nämlichen Jahre 4 Kürstenthümer, deren keins von bem andern auf irgend eine Weise, außer bem gegenseitigen Erbfolgerechte, abhangig war. Herzog Stephan, ber britte unter ben Brübern, bekam zu seinem Theile bas Fürstenthum Simmern und bie Grafschaft Zweibrücken, beren Umfang weiter unten nachgewiesen wird. Diefer Bergog Stephan vermälte fich mit Friedrich's, letten Grafen zu Belbenz und Sponheim, einziger Tochter, Anna, und brachte baburch die Grafschaft Belbenz und die halbe Grafschaft Sponheim an fein Saus. Mit seinem Schwiegervater, bem Grafen Friedrich, vereinbarte er sich 1444 babin, daß ber älteste Sohn und Enkel Friedrich bes Großvaters Antheil an beiden Grafschaften Sponheim, und bes Baters Land auf bem Hundsrück, nämlich Simmern, hingegen Ludwig, ber andere Sohn und Entel, die Grafichaften Belbeng und Zweibruden bekommen solle. Herzog Friedrich's zu Simmern Urenkel, Friedrich III., wurde 1559 Kurfürst zur Pfalz, und trat seinem Bruber Georg, und nach bessen Tode seinem jüngern Bruder Richard bas Fürstenthum Simmern ab, welches nach beffen Ableben an ben Rurfürsten Friedrich IV. zurückfiel. Dieser vermachte bas Fürstenthum seinem jüngern Sohne Ludwig Philipp, nach bessen Sohnes Ludwig Heinrich Heimgange es wieder an bas Kurhaus kam. Als aber auch bieses, und mit bemselben die ganze simmernsche Linie 1685 erlosch. nahm Pfalzgraf Leopold Ludwig von Beldenz die Erbfolge im Fürstenthum Simmern in Anspruch; es ift aber beständig bei Rurpfalz geblieben. Als Pfalzgraf zu Simmern hatte Kurpfalz Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe, und war, wie oben bes Weitern auseinander gesetzt worden ift, mitausschreibender Fürst im Oberrheinischen Kreife. Ein besonderer Matrikularanschlag für das Fürstenthum Simmern findet sich nicht nachgewiesen.

Es gehörten zu bemfelben folgende Umter:

1. Das Dberamt Simmern, enthaltend Die Sauptstadt Simmern und Die Schultheißereien Argenthal, Guntershaufen, Laubach, Schnorbach, Frohnhofen,

Benzweiler, Ohlweiler, Rheinbollen, Ravengiersprung, Ellern, Kuffelbach, Rieders Chumb und Unzenberg, überhaupt mit 70 Ortschaften.

- 2. Das Oberamt Stromberg, mit der Oberamtsstadt Stromberg und den Schultheißereien Labenheim, horweiler, heddesheim und Badalgesheim, und überhaupt 14 Ortschaften.
- 3. Das Umt Böckelheim, welches Kurpfalz als ein Unteramt zu dem Oberamte Kreuzenach, in der Grafschaft Sponheim, geschlagen hatte, und dessen vornehmste Ortschaften das Schloß Böckelheim, die Städtchen Sobernheim, und Monzingen und die Dörfer Bald= und Thal-Böckelheim, Nußbaum und Booß waren.
- 4. Die herrschaft hohen fels, am Donnersberge im Bormsgau, und zur hintern Grafschaft Sponheim gehörend, besaß Kurpfalz als Pfalzgraf zu Simmern pfandweise.
- XI. Das Fürstenthum Lautern hatte seine Stimme auf den Reichstagen vor der simmernschen. Auch von diesem kurpfälzischen Fürstenthume ist ein besonderer Anschlag zu den Reichsanlagen und Kammerzielern nicht nachgewiesen. Simmern sowol als Lautern standen in Beziehung auf allgemeine Landesverwaltung unter den Centralbehörden, die bei der Rheinpfalz angegeben worden sind. Das Fürstenthum bildete ein einziges

Oberamt Lautern, mit der Oberamtösstadt Lautern, oder Kaiserslautern, also genannt, weil von Kaiser Friedrich hier eine Pfalz erbaut worden, den Untersämtern Otterberg, Rockenhausen und Bolfstein und den Gerichten Kübelberg, Ramstein, Steinwenden, Beilerbach, Mohrlautern, Neukirch, Alsenborn und Baldsischach.

- XII. Das Fürstenthum Belbenz, bessen Stimme auf den Reichsund Kreistagen seit 1743 von Kurpfalz und Pfalz-Zweibrücken ein Jahr ums andere geführt wurde, bestand aus zwei Oberämtern.
- 1. Das Oberamt Beldeng, an der Mofel, war vom furtrierschen Gebiete ganz umgeben. Es gehörte dazu der Fleden Beldenz und die Dörfer Borgen, Duffemont, Mulheim, Andeln und Kornhausen.
- 2. Das Oberamt Lautered, an der Glan, enthielt das Städtchen und Schloß Lautered, das Schloß Römigsberg, ein ehemaliges Aloster, die Dörfer heinzenhausen, Lohnweiler, Berzweiler, Beißweiler und die Schultheißerei Reichenbach mit 17 Dörfern, darunter die Kirchdörfer Neuenkirchen, Gimbsbach und Reichenbach.

Die Sinwohner dieser drei Fürstenthümer waren den drei Kirchen-Bekenntnissen zugethan.

XIII. Das Fürstenthum Zweibrücken, im Westrich, Wasgau, Nahgau und Speiergau gelegen, gränzte mit der Unters oder Rheinspfalz, dem Elsaß, Lotharingen und dem Erzstift Trier, lag aber nicht in einem Strich und ununterbrochen an einander und beisammen,

sondern ward auch hin und wieder von kurpfälzischen, hanauschen, nassauschen, rheingräflichen Ortschaften, Herrschaften und Gebieten durchschnitten.

Das Fürstenthum Zweibrücken, gemeiniglich Pfalz-Zweibrücken genannt, war theils aus der ehemaligen Grafschaft Zweibrücken, theils aus einigen Stücken der Grafschaft Beldenz entstanden, welch' letztere fast zwei Drittel des Fürstenthums ausmachten.

I. Bur alten Graffchaft Zweibruden wurden gerechnet:

1. Das Oberamt 3 weibr üden, mit der Landeshauptstadt gleiches Ramens, der Klosterschaffnerei Hornbach und den Bogteien Althornbach, Binterbach, Cont-wich, Webenheim, Ninschweiler, Waldmohr, Breidenbach, Bogelbach, Ixbeim und Blieserhof, dem Unteramte Kirkel (welches unmittelbar vom Reiche zu Lehn ging) und dem Amte Homburg (zu vier Neunteln dem Fürstenthum Zweibrücken und zu fünf Neunteln dem Hause Rassau-Saarbrück gehörend).

2. Das Oberamt Neucastel oder Bergzabern, welches von Frankreich mit zum Elfaß gerechnet wurde, begriff die Stadt Bergzabern am Fuße des massgauschen Gebirgs, und die Bogteien Anweiler, Neucastel, Barbelrode, Kleeburg, Schönau. Die Vogtei Falkenburg besaß der Pfalzgraf von Zweibruden mit dem Grafen von Leiningen-Dachsburg gemeinschaftlich.

3. Das Oberamt Guttenberg, eine ehemalige herrschaft und fett 1733 bei Zweibruden mit dem Amtsorte Minfeld und 10 Dörfern, war dem Reich ganz entzogen, und stand unter französischer Oberherrschaft. Ein deutscher Reichsfürst war wegen dieses Gebiets ein Unterthan der Könige von Frankreich!

II. Bum Fürstenthum Zweibruden gehörten folgende Stude der alten

Grafschaft Beldenz, welche furpfälzisches Lehn waren :

- 4. Das Oberamt Lichten berg mit der Bogtei Burgfrieden, darin das Schloß Lichtenberg, dem Städtchen Ruffel, den Bogteien Pfeffelbach, Confen, im Thale Esweiler, Baumholder, Berfchweiler, der Propftei Ulmeth und dem Unteramte Robefelden.
- 5. Das Oberamt Meisenheim begriff die Stadt dieses Ramens, welche vom Erzstift Mainz zu Lehn ging, die Bogteien Landsamt, Odernheim, Odenbach, Reborn, Durchrod und Oberhausen, Riederhausen, Grehweiser, Einelle, Heiligensmoschel, Riederfirch und das Unteramt Landsberg, von dem einige Ortschaften, wie das verwüstete Bergschloß Landsberg, nebst dem Städtchen Ober-Moschel bochstiftswormssche Lehn waren. Im Oberamt Meisenheim gab es mehrere Ortschaften, welche mit den Rheingrafen, der Herrschaft Reipoltstirchen und der Grafschaft Falkenstein gemeinschaftlich waren.

Pfalz-Zweibruden besaß auch die Grafschaft Lügelstein und das Amt Bisch-weiler im Unter-Elsaß unter französischer Landeshoheit, und einem Antheil an der hintern Grafschaft Sponheim; so wie im obern Elsaß die ansehnliche herrschaft Rappolitiein, bestehend aus den 8 Amtern Rappolitsweiler, mit der Stadt dieses Namens (französisch: Ribeauviller), der hauptstadt der herrschaft; Gemar, Bergheim, Zellenberg, heiterheim, Wihr (Beyer, Wiler), Markirch (Sainte Maria aux Mines) und Orben.

Der fürstlich zweibrücksche Titel war: Pfalzgraf bei Rhein, Berzog in Baiern, Graf zu Belbenz, Sponheim und Rappolistein, Herr zu Hobenack. Diesem Zweige bes pfälzischen Kürstenhauses ist bas gegenwärtige Königshaus in Baiern entsprungen: bes im Jahre 1785 regierenden Pfalzgrafen Karl August Christian einziger Bruder Maris milian Joseph, bamals in frangösischen Kriegsbiensten, wurde 1805 erfter König in Baiern. Des Fürstenthums Zweibruden Reichsmatrifularanschlag war 240 Gulben, und sein Beitrag zu einem Rammerziele 172 Thaler 36 Kreitzer. Die Landes-Collegien, welche in Zweibrücken, der Haupt- und Residenzstadt des Pfalzgrafen, ihren Sit batten, waren die Regierung, das Hofgericht, die Rentfammer und die beiden Ober-Consistorien der Lutheraner und Reformirten. Auch Ratholifen gab es im Fürstenthum Zweibrücken. In der Hauptstadt war ein Gymnasium illustre. Guftaveburg, in ber Bogtei Waldmohr, war ein fürstliches Luftschloß, und dicht dabei die Jägerburg, ein prachtvolles Jagbichloß. Die Einfünfte ber zweibrückenschen Lande schätzte man auf eine halbe Million Gulden.

Von einer Volksvertretung nach Ständen war in allen bisher genannten Ländern des Oberrheinischen Areises, mit Ausnahme des Hochstifts Basel, nicht mehr die Nede.

XIV. und XV. Die Landgrafschaft Hessen, getheilt unter die zwei Fürstenhauser zu Kassel und Darmstadt, gränzte mit dem Hochstift Fulda, dem Fürstenthum Kalenberg, dem Hochstift Paderborn, der Grafschaft Waldeck, dem Herzogthum Westsalen, der Grafsschaft Wittgenstein, Nassau-Dillenburg, der Grafschaft Solms und Ober-Isenburg. Die Grafschaft Katzenellnbogen ist in dieser Gränze nicht mit begriffen und es gab außerhalb der Landgrafschaft noch einige andere Gebietsstücke.

Philipp ber Großmüthige, welcher ganz Heffen besaß, ist ber Stammvater aller heütigen Landgrafen. In seinem Testamente von 1567 theilte er seine Länder bergestalt unter seine vier Söhne, daß der älteste, Wilhelm IV., der Stammvater des kasselschen Hauses, die Hässelsen, den größten Theil von Ziegenhain und halb Schmalkalden); Ludwig IV. ein Viertel (Oberhessen und Nidda mit der Residenz Marburg), und die beiden anderen, Philipp II. und Georg I., der Stammvater des darmstädtischen Hauses, das übrige Viertel bekamen (jener die niedere, dieser die obere Grafschaft Katzensellnbogen). Philipp II., der sich nach seinem Antheile Landgraf zu

Heffen-Rheinfels nannte, ftarb 1583 ohne eigene Nachkommenschaft, worauf sich seine brei Brüber in die Hinterlassenschaft theilten. Lub= wig IV. von Marburg ftarb 1604 auch ohne Erben. Er hatte fein Land in zwei Theile, nämlich in bas Marburgsche und bas Giegensche getheilt, und jenen Theil bem kaffelschen, biefen bem barmftäbtischen Haufe vermacht, was langwierige Streitigkeiten herbeiführte, Die erft 1648 beigelegt wurden. Seitbem gab es im heffenlande zwei regierenbe Saufer, bas kaffeliche und bas barmftäbtische. Jebes berfelben hatte seine abgezweigte und abgefundene Seitenlinie; bas Haus Beffen-Raffel sogar zwei, nämlich die philippsthalsche, welche von des Landgrafen Carl Bruder Philipp zu Philippsthal abstammte; und die rothenburgsche, welche sich vom regierenden Sause mit diesem Namen nur ungern belegen ließ, und sich lieber die rheinfelsische nannte. Bon Beffen-Darmftadt ift Beffen-Homburg abgezweigt, welches Baus feinen Ramen von ber Stadt Homburg vor der Bobe, feinen Urfprung aber von bes Landgrafen Georg's I. Sohne Friedrich hat.

Was insonderheit die Seitenlinie Rothenburg-Rheinfels betrifft, fo stammte fie von bes Landgrafen Morit jungstem Sohn Ernft ab, beffen Bruber, Landgraf Wilhelm V., feinen Brüdern ben vierten Theil sowol ber gegenwärtigen, als zukünftigen Güter bewilligte, baber fie fich mit unter die regierenden Herren rechneten. Beffen-Raffel behauptete indessen die Landeshoheit über alle Güter und Ortschaften der rothenburgschen Prinzen, und also auch das Besatzungsrecht in der Festung Rheinfels. Darüber hatten viele Streitigkeiten obgewaltet, welche 1754 bahin ausgeglichen wurden, daß ber Landgraf zu Rothen= burg für fich, feine Erben und Nachkommen bem gebachten Befatungs= rechte entfagte und felbiges bem Saufe Beffen-Raffel überließ, fich auch aller wegen ber erhaltenen faiferlichen Primogenitur=Urfunde gemach= ten Unsprüche begab; wogegen Heffen-Raffel bewilligte, daß ber Landgraf zu Rothenburg zum Beften eines feiner Göhne und beffen Rachkommen mit ober ohne kaiserliche Genehmigung eine solche väterliche Berordnung und Theilung unter seinen Kindern fürs Künftige errichten könne, vermöge beren bie in der sogenannten hessischen Universal-Quart bisher üblich gewesene Gemeinschaft abgestellt sein und solche gebachtem Prinzen allein verbleiben; ben übrigen Prinzen aber, sobald fie das 25. Jahr erreicht, zu ihrem Unterhalt etwas Gewiffes, was jedoch nicht unter 3000 Thaler betragen dürfe, gereicht werden, diese Berordnung aber nie für ein Erftgeburtsrecht zu erachten fein folle.

Die rothenburgschen oder rheinfelsischen Landgrafen theilten sich sonst wieder in zwei Afte, den rothenburgschen und den zu Eschwege, dieser, der sich auch der wanfriedsche nannte, erlosch mit dem Landgrafen Christian im Jahre 1755, die rothenburgsche Linie aber mit dem Landgrafen Victor Amadeus im Jahre 1834.

In früheren Zeiten theilte man das alte Hessenland in das Land Hessen und das Land an der Loina, oder in das Land diesseits und jensseits des Spießes, oder auch in das Land an der Werra und in das Darns und Dauns (d. i. das bergige) Land. Spieß heißt im Oberamt Ziegenhain der Landschaft an der Schwalm eine Stelle, welche für die Mitte von ganz Hessen gehalten wird, und wo ehedem die hesssischen Landtage gehalten wurden. Im 18. Jahrhundert war die Abtheilung in Nieders und Oberhessen seit lange im Gebrauch, wie sie auch heützu Tage noch nicht erloschen ist. Das Hessenland war unter die zwei regierenden Haüser und beren Nebenlinien solgender Maßen verstheilt:

(XIV.) Antheil des regierenden Hauses Hessen-Rassel. Man theilte die Landgrasschaft Hessen-Rassel nach den Hauptflüssen des Landes in fünf Flußdistricte oder Fünfstrom-Landschaften ein, eine Eintheilung, welche für manche Zweige der Verwaltung, und namentslich für die landständische Versassung Bedeütung hatte.

a) Unmittelbare Lande bes regierenden Hauses

a) Zu Nieder=Heffen gehörte unter die Regierung zu Kaffel:

1. Die Landschaft an der Fulda, und diese begriff die Landes-Haupt- und fürstliche Residenzstadt Kassel, die Ümter Bauna, Ahna und Neüstadt unter dem Landgericht zu Kassel, die Ümter Lichtenau, Spangenberg, Melsungen, Friedewald, und 41 adliche Gerichte und Güter, deren Besitzer zu den Landständen gehörten.

2. Die Landschaft an der Werra enthielt die Ümter Bach und Allendorf, und 21 abliche Gerichte und Güter landstandsfähiger

Besitzer.

3. Die Land schaft an der Diemel begriff die Amter Grebenstein, Sabbaburg, Helmershausen, Trendelburg, Hofgeismar, Zierensberg und Wolfhagen, nebst 19 adlichen Gerichten und Gütern landstagsfähiger Besitzer.

4. Die Landschaft am Schwalmflusse begriff bie Umter Gudensberg, Felsberg, Homberg und Borken; die ehemalige Grafsschaft Ziegenhain, enthaltend bas Oberamt Ziegenhain, die Ümter

Schönstein, Neukirchen und Ober-Aula. Außerdem gehörten zu bieser Landschaft 31 landtagsfähige Güter nebst beren Gerichten.

β) Zu Ober=Heffen gehörte unter die Regierung zu Mar=

burg:

- 5. Die Landschaft an der Lahn mit den Ümtern Marburg, Kirchhain, Rauschenberg und Wetter, nebst 25 landtagsfähigen Gütern und deren Gerichten, darunter Schweinsberg, das Stammhaus der Schenken von Schweinsberg, und die ihnen gehörenden 4 Gerichte zum Eigen, Fronhausen, Ober-Weimar und Weltershausen.
- 6. Besondere Umter, welche zu keinem der obigen Flußdistricte gerechnet wurden, nämlich Rosenthal, Gemünden an der Wohra, Frankenberg und Haina.
- b) Mittelbare Lande, nämlich die niederhefsische Quart und die niedere Grafschaft Katzenellnbogen, welche von den Landgrafen zu Hessen-Rothenburg-Rheinsels unter hessen-kasselschoheit besessen. Der regierende Landgraf zu Hessen-Kassel hielt in jedem dieser mittelbaren Lande zur Ausübung der ihm vordehaltenen Gerechtsame einen sogenannten Reserve-Commissarius, davon der Commissarius in der niederhessischen Quart von der Regierung zu Kassel, der Commissarius in der niedern Grafschaft Katzenellnbogen von der Regierung zu Marburg ressoritien.
- 1. Die sogenannte niederhessische, in neüerer Zeit die rothensburger Quart genannt, enthielt das Amt Rothenburg in der Landschaft am Fuldassusse; und in der Landschaft an der Werra: das Amt Sonstra, die Ganerbschaft Treffurt (zu ein Drittel hierher gehörig) 1), die Ämter Wansried, Eschwege, Ludwigstein und Neüen-Gleichen, nebst der Herrschaft Plesse, die vom kurdraunschweigschen Gebiete umgeben war.
- 1) Die Ganerbichaft Treffurt hatte ehebem ihre eigenen, von berfelben benannte herren. Als hermann von Treffurt die benachbarten Gegenden durch
  Raub und Plünderung beunruhigte, wurde die Stadt Treffurt von kurmainzischen,
  kursächsischen und fürstlich hessischen Kriegsvölkern belagert und eingenommen,
  von welcher Zeit ab die Ganerbschaft diesen drei Reichsständen gehörte, deren
  jeder in der Stadt seine besonderen Beamten, auch seine besonderen Bürger und
  Straßen hatte.
- 2. Die niedere Grafschaft Katenellnbogen<sup>2</sup>), in der Wetteran, vom kurtrierschen, kurpfälzischen, kurmainzischen, nassaubsteinschen und vierherrlichen Gebiete umgeben, enthielt 3 Umter, nämslich Rheinsels, mit St. Goar, der Hauptstadt der niedern Grafschaft, Reichenberg mit dem Flecken Naskätt, und Pohenstein mit Langen-

schwalbach und Schlangenbad, so wie die Hälfte des Vierherren- landes 3).

2) Die niedere sowol als obere Grafschaft Ragenellnbogen war 1479 nach Ableben des letzen Grafen Philipp an das fürstliche Haus heffen gekommen.

3) Das Bierherrenland ober Bierherrische war ein Stud des sogenannten Einrichs oder heinrichs und bestand aus 9 Rirchspielen, nämlich Marienfels, Bachbeim, Dornholzhausen, Singhofen, Kirdorf, Obertiefenbach, Beyer, Oberwalmenbach und Altenberg. Bon der zweiten hälfte dieser Gemeinschaft gehörte ein Biertel den fürstlichen hausern Nassau-Ufingen und Nassau-Beilburg, und ein Biertel dem hause Nassau-Dranien-Diez.

(XV.) Antheil des regierenden Hauses Heffen-Darmstadt. Auch dieser Theil der Landgrafschaft Hessen stand unter der Berwaltung von zwei Regierungen, davon eine zu Gießen, die andere zu Darmstadt ühren Sit hatte.

a) Bon Ober-Hessen, der einverleibten Grafschaft Nidda und Herrschaft Itter, unter der Regierung zu Gießen, gehörten hierher:

Das Oberamt Gießen, die Ämter Allendorf an der Lumde, Grünberg, Burggemünde, Homburg an der Ohm, Alsfeld, Grebenau, das Städtchen Lauterbach, die Ämter Ulrichstein, Schotten, Ridda<sup>1</sup>), Stormsfels, Lisberg, Bingenheim, das Schloß Peterweil<sup>2</sup>), die Ämter Roßbach, Butbach, Kleeberg<sup>3</sup>), Hüttenberg, Königsberg, Blankenstein, Biedenkopf, der Grund Breidenbach<sup>4</sup>), das Amt Battenberg, die Herrsschaft oder das Amt Itter<sup>5</sup>).

Außerdem gehörten zum Regierungs-Bezirk Gießen mehrere abliche Gerichte und Güter, deren Besitzer auf den Landtagen zu erscheisnen berechtigt waren, namentlich die riedeselschen Gerichte des freiherrlichen Geschlechts Riedesel von und zu Eisenbach, mit dem Cent Lausterbach, darin Werth, eine Borstadt der Stadt Lauterbach, und den Gerichten Engelrod und Ober-Ohm; der rabenausche oder Londorser Grund der Familie Nordeck zu Rabenau; das Lusecker Thal der Ganserben von Buseck, die sich in die Linien Buseck zu Buseck, Buseck genannt Münch, und Buseck genannt Brand, theilten i, das Gericht Frohnhausen; das Eüsser Gericht der Schenken von Schweinsberg im Umte Alsseld, und 16 abliche Güter.

Zum Ressort der Regierung zu Gießen gehörte auch der landgräfliche Reservat-Commissarius im Amte Homburg vor der Höhe, welches die hessen-darmstädtische Nebenlinie Hessen-Homburg auch heüte noch besitzt.

<sup>1)</sup> Die ehemalige Grafschaft Nidda ist nach dem 1329 erfolgten Tode ihres

letten Grafen Engelhard an die Grafen von Ziegenhain und nach deren Aussterben 1450 zugleich mit der Grafschaft Ziegenhain an das fürstliche Saus Seffen gekommen.

2) Peterweil, anderthalb Stunden Beges von Homburg vor der Sohe, war zwischen heffen-Darmstadt und Solms-Rödelheim gemeinschaftlich; die Pfarre

aber gehörte letterm allein.

- Das Amt Kleeberg in der Wetterau, befaß Heffen=Darmstadt mit Nassaus Beilburg in Gemeinschaft. Ersteres hatte zwei Jahre und letteres ein Jahr lang den Borgang, oder war, wie man es nannte, Baumeister. Jedes hatte einen Beamten, die beide zusammen das Amtsgericht bildeten. Die Appellation von demsselben ging allezeit an die Herrschaft, welche eben Baumeister war; beide Regierungen überlegten alsdann mit einander, ob die Appellation anzunehmen sei, oder nicht, und verglichen sich in jenem Falle wegen des Urtheils.
- 4) Der Grund Breidenbach bestand 1) Aus dem Untergericht, zu welchem das Gericht Melsbach, das Schmidt= und das Erbgericht gehörten, und an dem Hessen=Darmstadt drei Achtel, die von Breidenbach zwei Achtel, und die von Breidenstein drei Achtel hatten; 2) aus dem Obergericht, worin das Gericht Lixsseld, zu fünf Sechszehntel Hessen=Darmstadt, zwei Sechszehntel denen von Breidenbach und neun Sechszehntel denen von Breidenbach und neun Sechszehntel denen von Breidenbach und drei Achtel Hessen-Darmstadt, zwei Achtel denen von Breidenbach und drei Achtel denen von Breidenstein gehörten; und endlich das Gericht Noth, wors an Hessen-Darmstadt ein Viertel und die von Breidenstein drei Viertel hatten.
- 5) Die herrschaft Itter, an den Flüssen Eder und Itter, größtentheils vom waldedichen, zum Theil aber vom hessen-kasselschen Gebiete umgeben, ist von 1357 bis 1590 zu verschiedenen Zeiten durch Verpfändung und Kauf an das fürst-liche haus hessen gekommen. Der letzte der Dynasten von Itter starb 1443.
- 6) Bierer und Ganerben im Buseker Thal, und die übrigen An= und Einzesessienen haben das fürstliche Haus Hessen von vielen hundert Jahren her für ihre Landesherrschaft anerkannt, auch Alles, was Unterthanen ihren Landesherrn zu thun schuldig sind, übernommen und geleistet. Sie haben auch 1576 in einem seierlichen Bertrage dem Hause Hessen die Landeshoheit auf ewige Zeiten zugesstanden und aufs Neüe anerkannt, daß sie demselben, altem Hersommen gemäß, jederzeit gebührt habe. Dennoch kamen die Unterthanen im Busecker Thal 1702, und die mittelrheinische Ritterschaft 1704 beim Neichshofrathe mit einer Klage ein und stellten vor: die Ganerben im Busecker Thal hätten sich durch jenen Berzgleich von 1576 widerrechtlich unter die Landeshoheit des fürstlichen Hauses Hesse begeben, indem zugleich bemerklich gemacht wurde, der Neichshofrath habe den Bergleich damals vernichten wollen. Kaiser Karl VI. entschied diese Sache im Jahre 1725 dahin, daß die Landgrafen zu Hessen-Darmstadt die Ganerben im Busecker Thale künstig im Namen des Kaisers besehnen, diese aber den Landgrafen unterthänig sein und dem Vertrage von 1576 gemäß handeln sollten.
- 7) Die Stadt und das Amt Homburg vor der Hohe wurde 1622 von dem regierenden Landgrafen Ludwig V. zu Darmstadt seinem Bruder, dem Landgrafen Friedrich, Stammvater des jestigen Hauses heffen-Homburg, auf Abschlag des demselben 1606 bewisstgten jährlichen Deputats von 20,000 Gulden, mit allen

Unterthanen, Renten und Gutern, auch Ober-Berrlichkeiten, Rechten und Gerech= tigkeiten erb= und eigenthumlich abgetreten.

β) Die obere Grafschaft Katenellnbogen und ber hessische Antheil an der Grafschaft Epstein bildete den Regierungs-Bezirf Darmstadt.

Die obere Grafschaft Katzenellnbogen gränzte an den Rhein und Main, an die Rheinpfalz und das Erzstift Mainz, auch an die Grafsschaften Psenburg und Erbach. In dieser Grafschaft, und zwar in dem Amtsbezirk Zwingenberg, liegt der hohe Berg Malchen, lateinisch Melibocus. Man hält dafür, daß aus dem Namen dieses Berges und dem der Katten (der ursprünglichen Bewohner des Hessenlandes und seiner Angränzungen), oder aus Catti Meliboci und Cattimelibocia, durch eine nach und nach verdorbene Aussprache der Name Katzensellnbogen entstanden sei.

Unter der Regierung zu Darmstadt standen: die Ümter Darmstadt, Kelsterbach, Küsselsheim, Dornberg, Jägersburg, Zwingenberg und Lichtenberg, die Gemeinschaft Umstadt, von Hessen-Darmstadt und Kurpfalz besessen; die halbe Herrschaft Epstein, welche von Gottsseied VII., Herrn zu Epstein und Münzenberg und Grasen zu Diez, im 15. Jahrhundert an Wilhelm, Landgrasen zu Hessen, verkauft wurde; das Amt Braubach nebst dem Kirchspiel Katenellnbogen, welche eigentslich zur niedern Grasschaft gehörten, 1648 aber an Hessen-Darmstadt gekommen waren. Zu diesem Amte gehörte der Badeort Ems, woselbst Hessen-Darmstadt 2, Kassan-Diez aber 3 Bäder besas.

Das fürstliche Saus Seffen-Darmstadt beanspruchte bei und in der Reichstadt Beglar das Öffnungsrecht, die Reichspfandschaft, die Reichsvogtei, den Schutz und Schirm, das Geleite und die Gerechtigkeit an dem Schloffe Rarlsmund oder Kalschmitt bei Weglar, und hatte seinen Anspruch in einer, beim Raisfer eingereichten, von Urkunden unterstütten Denkschrift begründet.

Heffen-Darmstadt war auch Schutzerr des Dorfes Freienseen bei Grünberg, im solms-laubachischen Gebiete; und übte die Geleits- und Schutzerechtigkeit, wie auch das Centgilde- und Vogteigericht in dem ritterschaftlichen Dorfe Melbach, 2 Stunden Beges von Friedberg und Bingenheim, aus, bestellte daselbst auch, nebst Solms-Braunsels, einen Vogteischultheißen, welcher zugleich auf dem Pfarrhose daselbst zwei Mal im Jahre das Gusengericht hielt. Ferner hatte es die Vogteigerechtigkeit in dem ritterschaftlichen Dorfe Florstatt, und noch andere Gerechtsame.

In Heffen gab es von alter Zeit her brei Landstände, welche zu ben Landtagen und Landcommunicationstagen berufen wurden.

Bu ben heffen-kaffelschen gehörten: 1) Pralaten, nämlich ber

Landcommenthur ber Deütsch-Ordens-Ballei Heffen zu Marburg; ber Rector und Senat der, im Jahre 1527 von Philipp dem Großmüthigen gestifteten Hochschule zu Marburg, wegen ber Klostergüter in ihrem Besitz, nämlich die Bogteien Singlis bei Homberg, Nordhausen bei Raffel, Fritzlar und Homberg (feit 1653); die vier Obervorsteher ber adlichen Fraulein-Stifter Kauffungen und Wetter und ber Obervorsteher der hohen Hospitäler Haina, Hoffheim, Grunau und Merrhaufen. 2) bie Ritterschaft, welche nach ben fünf Flüffen Lahn, Schwalm, Fulba, Werra und Diemel abgetheilt war, ohne daß biefe fünf Gegenden ober Landschaften einen bestimmten Rang unter fich hatten. 3) die Land= schaft ober bie Städte, welche ebenfalls nach ben eben genannten Fünfftrom-Landschaften abgetheilt waren. In jeder diefer fünf Gegenden gab es eine ausschreibende Stadt, nämlich Raffel an der Diemel, Marburg an ber Labn. Bersfeld (im weiter unten genannten Fürstenthum) an ber Kulba, Eschwege an ber Werra, und Homberg an ber Schwalm. Die Städte Raffel und Marburg schickten zu den allgemeinen und besonderen Landtagen, und in Unsehung der letteren sowol zu den engeren als weiteren Ausschuflandtagen, jede zwei Bevollmächtigte; die übrigen Städte aber wohnten berfelben wechselsweise nach einer gewissen Ordnung bei. Bu den engeren Ausschußlandtagen schickte jede der Fünfftrom-Landschaften 2, und zu ben größeren Ausschußlandtagen 4 Bevollmächtigte, die Stadt St. Boar, nebst ben übrigen Städten ber niebern Graffchaft Katenellnbogen sendete zu jenen 1, und zu biesen 2 Bevollmächtigte.

Die heffen-darmstädtischen Landstände bestanden ebenfalls aus 1) Prälaten, nämlich dem Commenthur des Deütschen Ordens zu Schiffenberg, und dem Rector und Senat der 1607 vom Landgrafen Ludwig V. gestisteten lutherischen Hochschule zu Gießen, wegen ihrer Bogteien und Einkünfte zu Gießen, Grünberg, Alsseld 2c. 2c.; aus 2) der Ritterschaft und 3) den Städten.

Im Hessen-Kasselschen sowol, als im Hessen-Darmstädtischen führte den Borsitz auf dem Landtage der Erbmarschall, welche Bürde der Ülteste der freiherrlichen Familie Riedesel von und zu Eisenbach bekleidete und den Rang vor den beiden Landes-Universitäten hatte; während der Erbschenk, oder der Ülteste des Geschlechts der Schenken von Schweinsberg, die Landtags-Recesse gleich nach dem Erbmarschallund vor der Hochschule Gießen unterschrieb, wogegen letztere beständig Widerspruch erhob. Die allgemeinen Landtage des ganzen Pessenlandes fanden wechselsweise im Kasselschen und Darmstädtischen Statt.

Aber sie waren sehr selten geworden, eben so auch die allgemeinen Landtage einer jeden der beiden Hamptabtheilungen des Landes. Es schrieb also der regierende Landesherr beider Haüsen besondere Land oder sogenannte Landcommunications-Tage aus, und zwar befahl der Landgraf zu Hessenschaffel stromweise durch Abgeordnete zu erscheinen. Die hessenskasselschen wurden bald zu Kassel, bald zu Homberg, auch zu Treisa im Amte Schönstein der Grafschaft Ziegenhain; die hessenscharmstädtischen zu Gießen gehalten. Die Landessürsten schickten ihre Commissarien dazu ab. Die sogenannten Landconvocationstage wurden auf landessürsstliche Beranlassung vom Erbmarschall einberusen. Bei diesen Bersammlungen handelte es sich um freiwillige Geschenke und Gaben, welche die Landstände dem betreffenden Landesherrn, nach dessen Wünsschen, anzubieten den Beschluß faßten und unter sich veranlagten.

Außer dem Niedeselschen Geschlecht und den Schenken von Schweinsberg gehörten vor 100 Jahren folgende adliche Familien zur angesessen und landsfähigen Nitterschaft in Nieder- und Oberhessen (die Ziffer bei dem Namen giebt die Anzahl der Güter an, welche die betreffende Familie besaß, ohne Ziffer bezeichnet die Ansessigkeit mit Einem Gute):

Baumbach (11), Berleps (5), Biebefeld, Bischosshausen (2), Bobenhausen, Boineburg genannt Hohenstein (8), Brink, Buttlar (5), Calenberg (2), Capella, Dallwig (4), Dornbach (3), Diebe (5), Donop, Döring (2), Döringenberg (2), Drach (2), Sichwege (2), Fleckenbühl genannt Bürgel, Gall, Gilso (4), Hoblauch, Heibewolf, Horn, Hotenbach, Hundelshausen (3), Reüdel (3), Knoblauch, Kornberg, Lindau, Löwenseld, Löwenstein (4), Lütter, von der Malsburg (7), Mehsenburgt (4), Milchling (3), Münch, Nagel, Pappenheim (2), Pretlack, Nadenhausen, Rau (2), Roding, Romrod (3), Rothsman, Schäffer, Schachten, Scholeh, Schwerzell, Seebach, Seyboltsdorf, Spiegel (3), Stein, Stockhausen, Traüschbuttlar (6), Trohe, Trott (4), Urf, Bersschür (2), Bulten (3), Brede, Weitershausen, Winter, Wolf von Gusenberg, Wollenstein, Worm.

Das fürstliche Haus Hessen-Kassel bekannte sich, wie auch heüte noch, zur reformirten, bas hessen-darmstädtische aber zur lutherischen Kirche. Bon den Nebenlinien war die rothenburgsche, durch ihren Stifter, den Landgrafen Ernst, 1652 in den Schooß der römisch-katholischen Kirche zurückgekehrt, bei der auch die Nachkommen dis zum Erslöschen dieses Astes vom Hause Hessen geblieben sind; die philippsthalsche

und homburgsche Linie aber ift reformirt geblieben. Die Unterthanen waren ebenfalls gemischter Religion. Als es 1754 bekannt wurde, daß der Erbprinz Friedrich zu Hessen-Rassel schon fünf Jahre vorher zur römischen Kirche übergetreten sei, mußte er eidliche Reversalien ausstellen und barin versichern, daß seine Kinder in keiner andern, als ber evangelisch-reformirten Religion erzogen, unterrichtet und confirmirt werden follten, und daß er, wenn er bereinft die Landesregierung antreten würde, in dem dermaligen firchlichen Zustande des Landes nicht das allergeringste ändere, sondern Alles und Jedes nach dem im westfälischen Friedensschluß festgestellten Statu anni normativi und gegenwärtiger Religionsverfaffung in den heffischen und bazu gehörigen schauenburgschen und hanauschen, und allen anderen ihm sonst heimfallenden Landen, und zwar nach ben bis dahin geführten principiis corporis evangelicorum in seinem Stande und Wesen unbeein= trächtigt und ungeftort laffen und erhalten wolle. Diefe Affecurations Acte wurde damals von allen protestantischen Königen Europas, ben Generalstaaten ber Bereinigten Niederlande und dem corpori evangelicorum gewährleistet. Im heffen-kaffelschen Antheile bes Beffenlandes gab es zwei reformirte Superintendenten zu Raffel und Allenborf an der Werra, und einen lutherischen zu Marburg; und im hessen= barmstädtischen waren zwei lutherische Superintendenten, einer zu Giegen und ber andere für ben alsfelbichen Diftrict. Für ben höhern Unterricht war im Heffenlande reichlich geforgt: in jeder vorzüglichen Stadt gab es eine lateinische Schule, und überbem Badagogien zu Raffel, Marburg, Gießen, Darmftadt; Ghmnafien zu Berefeld, Darmftadt; ein Collegium illustre zu Raffel, und außer ben schon genannten zwei Hochschulen noch eine britte zu Rinteln.

Trotz der Spaltung des fürstlichen Hauses Hessen in die zwei regierenden Üste zu Kassel und Darmstadt, blied doch noch so Manches zwischen denselben gemeinschaftlich; namentlich: — Die Lehnsempfängsniß, ingleichen die Belehnung des Fürsten zu Waldeck, welche in beider regierenden Landgrasen Namen von dem jedesmaligen Ültesten geschah. — Das Hausarchiv zu Ziegenhain. — Das Samthosgericht in Marsburg, welches zu gewissen Zeiten gehalten wurde, und von dem, wenn die Summe über 1000 Goldgulden betrug, an die Reichsgerichte, wenn sie aber nur 100 Goldgulden und darüber ausmachte, an das gemeinschaftliche Revisionsgericht appellirt werden konnte. — Das Revisionss oder Uppellationsgericht, welches abwechselnd 6 Jahre zu

Marburg und 6 Jahre zu Gießen gehalten wurde. — Die beiden adlichen Jungfrauenstifter Kauffungen und Wetter, und die vier fogenannten hoben Sospitäler Saina, Merghaufen, Amts Bubensberg, Hofheim, Amts Dornberg, und Grunau, Amts Reichenberg, ehemalige Alöster, welche allesammt vom Landgrafen Philipp dem Großmüthigen in ben Jahren 1527-1535 umgewandelt wurden. Die vier ablichen Stifts-Obervorsteher und die Obervorsteher ber Hospitäler hatten jährlich ben von beiden regierenden Landgrafen ernannten Commiffarien Rechnung abzulegen. — Die Aussteuer ber Prinzessinnen, welche auf die Erbfolge feierlich Bergicht leiften mußten. Die Unterthanen beider regierender Saufer hatten ben Brautschatz zu geben, bie Braut mogte eines regierenden oder abgezweigten Fürsten Tochter sein. - Die Landtage von ganz Beffen, die aber, wie schon erwähnt, fehr felten gehalten wurden. — Der güldene Wein= und Rheinzoll zu St. Goar und der Antheil am Bopparter Wartpfennig oder Rheinzoll, von dem Kur-Trier, der Landesberr in Boppart, den größten Antheil hatte. — Die bessischen Erbbeamten, davon die Riedesel von Sifenbach bas Marschallamt, die Schenken von Schweinsberg bas Schenkenamt, die Berlepfen bas Rämmereramt, und die Freiherren von Dörnberg bas Rüchenmeisteramt verwalteten. — Die judices austraegae ober Schiedsrichter, welche die Landgrafen in streitigen Sachen erwählten und sich durch beren Ausspruch aus einander setzen ließen. — Das Borrecht, vermöge bessen die Landgrafen unter die deputirten Reichsftanbe gehörten. — Die Titel, welche in ber Sauptfache einerlei waren. Beide regierende Herren schrieben sich: Landgrafen zu Beffen, Fürsten zu Bersfeld, Grafen zu Ratenellnbogen, Diez, Ziegenhain, Nibba, Schauenburg zc., wozu Heffen-Raffel noch Hanau, Beffen-Darmftadt aber Isenburg und Bübingen setzte. — Die Erbverbrüderung zwischen ihnen und den Haufern Sachsen und Brandenburg. - Die Erbfolge in ber Graffchaft Balbeck. — Die Bezahlung bes Reichscontingents. — Der Rang, in welchem sie und ihre Abgeordneten bei Zusammen= fünften mit einander abwechselten. - Die Stimme bei ben Reichebeputationen.

Die Landgrafen von Hessen-Kassel und von Hessen-Darmstadt hatten wegen Hessen jeder eine besondere Stelle und Stimme im Reichsfürstenrathe und gehörten unter die sechs fürstlichen Hausen, welche sich verglichen hatten, mit einander im Range abzuwechseln. Ein jeder von ihnen hatte auch Sitz und Stimme auf den oberrheinischen Kreis-

tagen, von denen sich jedoch Kassel einige Mal abgesondert hatte, wie schon oben erwähnt wurde. Der Reichsmatrikularanschlag betrug für Kassel 1096 Gulden 45 Kreüzer, und wegen der Herrschaft Plesse 12 Gulden; für Darmstadt 663 Gulden; zu einem Kammerziele war Hessel mit 472 Thaler  $55^{1/2}$  Kreüzer, und wegen der niedern Grafschaft Katzenellnbogen und der Herrschaft Plesse besonders mit 25 Thaler  $79^{1/4}$  Kreüzer und 8 Thaler  $9^{3/4}$  Kreüzer, Hessel Darmsstadt aber mit 313 Thaler  $18^{1/8}$  Kreüzer veransagt.

Sowol im kasselschen, als im darmstädtischen Antheil des Hesselschen landes bediente sich der regierende Landgraf zur allgemeinen Berwalztung eines geheimen Rathscollegiums. Bon den vier Landes-Regierungen und den gemeinschaftlichen zwei obersten Gerichtshösen war schon die Rede. Außer den beiden letzteren gab es sowol in Kassel, als in Darmstadt ein besonderes Ober-Appellationsgericht. Die Kirchenund Schesachen gehörten zum Ressort der Consistorien, deren in jedem der beiden Landestheile zwei bestanden, nämlich zu Kassel und Marburg, zu Gießen und Darmstadt. In diesen vier Städten gab es auch peinliche Gerichte. Waren abliche oder andere angesehene Personen eines Berbrechens angestagt, so mußte, auf ihr Verlangen, ein besonderes peinliches Gericht bestellt werden, welches judieium honoratum hieß.

Die Art und Weife ber Veranlagung und Einziehung ber orbent= lichen und außerorbentlichen Landessteuern war 1576 auf bem Landtage zu Treisa vereinbart worden. Hiernach waren von den ordentlichen Steuern frei: die ritterschaftlichen Wohnungen und Sanshaltungen auf bem Lande, und bie Kirchen-, Pfarr- und Schulgüter. Bon ben außerordentlichen Stenern aber waren nur die vier Hospitäler mit ihren Bauern und bie Pfarr= und Schulgüter befreit. Der Bei= trag der Prälaten und Ritterschaft zu den Landessteuern verhielt sich zu dem, was die Landschaft dazu entrichtete, wie 10 zu 48. Der Landschaftstaffe ftanden 4 Obereinnehmer vor, welche, aus ber Ritterschaft . entnommen, entweder auf den Landtagen, oder in der Landschafts-Rechnungs=Deputation erwählt wurden, und dies Umt lebenslang verwal= teten. Sie ihrer Seits wählten sich die Steuerschreiber. Die Steuern wurden nach zwei Legestädten abgeliefert. Die Prälaten, Ritterschaft und bürgerlichen Besitzer ablicher Güter (welche Neben-Contribuenten genannt wurden) in dem kaffelschen Untheil an Ober-Heffen, in der Graffchaft Ziegenhain, in einem Theile ber Umter Homberg, Gubensberg und Felsberg lieferten ihre Steuern nach ber Legestadt Treisa;

bie Städte und Dörfer aber nach der Legestadt Marburg. Für alle übrigen Landestheile war Kassel die Legestadt. Die Steüern der Städte und Dörfer wurden an den genannten Legestädten von landesfürstlichen Steüer-Einnehmern erhoben. Die über Einnahme und Ausgabe der Steüern geführten Haupt-Rechnungen mußten den Obereinnehmern und Steüereinnehmern, dem Landesfürsten und den Landständen auf dem Landtage (zu welchem sich auch die Hochschule Marburg einfand) vorgelegt werden. Im Hessen-Darmstädtischen waren die Obereinnehmer ein gießenscher Hochschrer, ein Mitglied der Ritterschaft und der Syndisus der Stadt Gießen. Sowol im Hessen-Kasselschen als Darmstädtischen gab es ein fürstliches Kentkammer-Collegium.

Der Kriegsstaat wurde in beiden Landestheilen von einem Kriegs-raths-Collegium verwaltet, das in Kassel General-Kriegs-Commission hieß. Hessen-Kassel hatte beständig 12 Bataillons Fußvolk und 6 Geschwader zu Pferde, welche als eben so viele Regimenter galten, und außerdem eine Husaren-Abtheilung und 300 Mann zur Bedienung des schweren Geschützes auf den Beinen. Hessen-Darmstadt unterhielt eine Leibwacht zu Pferd, 2 Kompagnien Leibgrenadiers, 2 Geschwader Dragoner, 2 Regimenter zu Fuß und 4 Bataillons regelmäßiger Landmiliz.

Die Verwaltung ber Rothenburger Quart und der niedern Grafschaft Ratenellnbogen war auf Grund eines, zwischen dem regierenden Landgrafen zu Kassel und dem Landgrafen zu Rothenburg abgeschlofsenen Vertrags von 1629 bahin geordnet, daß Alles das, was zur landesfürstlichen Sobeit und Obrigkeit gehört, dem erftern vorbehalten blieb, nämlich das Jus episcopale und was demselben anhangig ist, bie Berschreibung zu ben Landtagen, Landesordnungen zu erlassen, Bunfte und Jahrmarkte zu verwilligen, bas Beleite, die Stragen, die Münze, die Reichs-, Land-, Trant- und Solvatensteuern, die Landfolge, Appellation u. f. w. Wegen diefer Landeshoheit und der dazu gehörigen Rechte und Gerechtigkeiten mußten die Unterthanen in dieser Quart 20. bem regierenden Landgrafen zu Raffel die Huldigungspflicht leiften. Dag er zur Wahrnehmung feiner Gerechtsame zwei Beamte, sogenannte Reservat-Commissarien, in der Quart und der niedern Grafschaft Ratenellnbogen hielt, ift oben erwähnt worden. Im Übrigen standen dem Landgrafen zu Rothenburg alle sonstigen Gerechtsame und Einfünfte, auch ber vierte Theil am Landzolle zu, zu beren Wahrnehmung und Berwaltung eine Kanzlei, als oberfte Landesbehörde in der Quart und der niedern Grafschaft, zu Rothenburg bestand.

Die Landarafen zu Raffel haben fich, insonderheit feit dem Landgrafen Rarl, ber 60 Jahre lang regierte, † 1730, burch große Lieb= haberei für Prachtbauten ausgezeichnet. Go entstanden seit bem Un= fange bes 18. Jahrhunderts die unvergleichlichen Garten- und hydraulischen Anlagen am Kuke des Habichtwaldes bei dem herrschaftlichen Saufe Beikenstein, unfern Raffel, bas in ber Folge zu bem prächtigen Lustschlosse Wilhelmshöhe aus- und umgebaut wurde. Andere Landsite und Jagdhaufer ber Landgrafen waren damals schon, wie zum Theil noch beute: Friedewald, Wilhelmsthal im Umte Grebenftein, früher Amelienthal, und in älteren Zeiten Amelgopzen genannt; und bas fürstliche Badehaus zu Hofgeismar. Auch die barmstädtischen Landgrafen haben frühzeitig Vorliebe für großartige Bauwerke bewiefen; so hatten sie schon im 16. Jahrhundert das Lustschloß Philipps= burg bei Braubach erbaut; und Landgraf Philipp, ber Stifter ber philippsthalschen Nebenlinie des Hauses Raffel, das prachtvolle Refibenzschloß Philippsthal aus bem ehemaligen Kloster Kreütberg im Kürstenthum Bersfeld.

XVI. Das Fürstenthum Sersfeld gränzte mit Nieder- und Oberhessen und mit dem Hochstifte Fulda. Es bestand aus --

Der Hauptstadt Hersfeld, den Gerichten und Propsteien Johannesberg an der Haun, Betersberg und Blankenheim, dem Gerichte der ehemaligen Dechanei, den Amtern Nieder-Aula, Geiß, Hauneck (vom fuldaschen Gebiet rings umsschlossen), Landeck, Kreügberg (Philippsthal), und Frauensee. Außerdem gehörte dazu die ehemalige Propstei Gellingen in Thüringen, im Umfange des schwarzsburg-rudolstädtschen Amtes Frankenhausen, und das buchenausche Lehngericht Schildschag.

Auch war die Pfarre zu Ufhofen, in der Inspection Langenfalza in Thuringen, ein herofelbiches Cehn, baber fich jeder neueintretende Prediger dieses Orts

vor dem Confistorio zu Raffel stellen mußte.

Herocampia, war ehebem eine unmittelbare Reichsabtei, Benedictiner Ordens, welche im Jahre 736 gestiftet und von den fränkischen Königen Pipin und Karl dem Großen reich begabt wurde. Sie war Anfangs den Heil. Simon und Judas Thaddus, später dem Heil. Wigbert geweiht, und stand unter dem Erzbischof zu Mainz. Die Reihe der nachweisbaren Übte beginnt im Jahre 769 mit Lullus, von dem ab das Stift bis zu seiner, durch den westsälischen Friedensschluß angeordneten Secularis

fation vermuthlich 72 Vorsteher gehabt hat. 1370 nahm Landgraf Hermann zu Hessen die Stadt Hersseld in seinen Schut; 1415 versslich sich Landgraf Ludwig II. mit ihr wegen der Öffnung zc., und erstheilte ihr 1421 wider den Abt Albert von Buchenau einen Schutsbrief, wenn derselbe ihre Freiheiten verkürzen sollte. 1432 wurde der nämliche Landgraf erblicher Berweser der weltlichen Angelegenheiten des Stifts. 1525 huldigte die Stadt dem Landgrafen Philipp dem Großmüthigen. 1606 wurde des Landgrafen Morit ältester Sohn Otto zum Administrator des Stifts erwählt, welchen Landgraf Wilshelm V. im Jahre 1617 als Administrator solgte. Während dessen Berwaltung, die die zum Iahre 1637 dauerte, wird noch ein Abt, der Erzherzog Leopold von Österreich, von 1627—1631 genannt.

Enblich wurde im westfälischen Frieden, 1648, die Stadt und Abtei Hersseld mit allem welt- und geistlichen Zubehör innerhalb und außerhalb ihres Gebiets (also auch Gellingen) dem fürstlichen Hause Kassel als ein weltliches Fürstenthum und Reichslehn erblich zugeeigenet, welches auch 1654 wegen desselben Sitz und Stimme im Reichsssürssenrathe und auf den oberrheinischen Kreistagen eingenommen hat. Der Reichsmatrikularanschlag des Landgrafen zu Hessen-Kassel als Fürsten von Hersseld betrug monatlich 60 Gulden und zu einem Kammerziele gab er 81 Thaler 14½ Kreüzer. Übrigens war das Fürstenthum Hersseld Rieder-Hessel dergestalt einverleibt, daß es zur Landschaft an der Fulda gerechnet wurde und Hersseld die ausschreibende Stadt in derselben war, auch die Berwaltung unter der Regierung zu Kassel stand.

XVII. Die Grafschaft Sponheim, Spanheim, Spainheim, Sponnheim zc. lag zwischen der Mosel und dem Rhein auf dem Hunszück, und theilte sich von alten Zeiten her in die vordere und hintere Grafschaft, von denen jene, eigentlich den Namen Sponheim führend, zu Oftfranken, diese aber, welche auch die Grafschaft Starkenburg genannt wurde, zum westlichen Franken oder Westrich, d. i. dem Westereiche, gehört hatte.

1. Die vordere Grafschaft Sponheim gehörte in dem Zeitzraume, der hier vorzugsweise zum Haltpunkt dient, zu drei Fünfteln der Kur-Pfalz und zu zwei Fünfteln dem fürstlichen Hause Baden (-Baden).

1) Die furpfälzischen drei Funftheile waren unter dem Dberamte Rreugnach begriffen und bestanden, außer der Stadt Rreugnach, der eigentlichen hauptstadt

der Grafschaft Sponheim, aus den Flecken Sponheim (unter der Burg dieses Namens), Welstein und Genzingen, nebst vielen Dörfern. (Wegen des Amts Böckelheim siehe S. 312.)

2) Die badenichen zwei Fünftheile bestanden aus dem Oberamte Kirchberg mit dem Städtchen dieses Namens, und dem vormaligen Umte Koppenstein; aus

bem Umte Raumburg, und dem Amte Sprendlingen.

Der Reichsmatrikularanschlag betrug für Kurpfalz 76 Gulben, für Baden 90 Gulden, mit Einschluß seines Antheils an der hintern Grafschaft; und zu einem Kammerziele gab Kurpfalz 108 Thaler  $20^{1/2}$  Kreüzer. Baden führte wegen beider Antheile auf den oberrheisnischen Kreistagen die sponheimsche Stimme.

Bur vordern Grafschaft gehörten auch verschiedene Ortschaften, welche nicht in die Theilung zwischen Kurpfalz und Baden gesommen waren. Diese waren: die herrschaft Ebernburg, der Freiherren von Sidingen, zwischen der Nahe und Alfenz, das Amt Arienschwang, zwischen Sponheim und Stromberg; und Grä-venthan, an der Lauter im Basgau.

2. Die hintere Grafschaft Sponheim gehörte Pfalz-Zweibrücken und Baden (Daden) gemeinschaftlich. Sie regierten dieselbe durch ihre seit 1672 zu Trarbach verordnete gemeinsame Regierung. In Trarbach war auch ein evangelisches Gymnasium. Die hintere Grafschaft begriff

Das Oberamt Trarbach, mit der Stadt dieses Namens, und dem alten Schloß Starkenburg an der Mosel; die Amter Kaskelaun, Dill, Binterburg (darin die Burg Sponheim), herrstein, Birkenfeld und Allenbach, nebst dem sogenannten Cröver, Cröffer, Crover Reich, einem kleinen, mit besonderen Marksteinen bezeichenten Ländchen auf dem linken Moselufer, welches im 13. Jahrhundert zu den Reichsdomainen gehört hatte.

Pfalz-Zweibrücken hatte wegen seiner Hälfte an ber hintern Grafschaft einen Matrikularanschlag von 62 Gulden. Die gemeinschaftliche Regierung zu Trarbach war zugleich bei Rechtsstreitigkeiten die Verufungsstelle von den Ümtern und Vogteien. Peinliche Sachen wurden von den Beamten unter Aufsicht der Regierung verhandelt, und wenn die Untersuchung geschlossen war, die betressenden Akten bei den Gemeinsherrschaften eingereicht, welche sich durch Vrieswechsel wegen eines gemeinsam abzufassenden Urtheils verständigten, oder auch wol auf ein Collegium von Rechtsgelehrten compromittirten. Die hintere Grafschaft hatte einen ansehnlichen Lehuhof von Grafen, Freiherren und Gemeinsherrn empfingen; die Passivlehen hingegen mußten nach des letzten Grafen zu Sponheim († 1437) Verordnung vom Condomino palatino allein, jedoch auf gemeinschaftliche Kosten,

empfangen werben. Die hintere Grafschaft hatte zu Trarbach auch ein evangelisch-lutherisches Consistorium. Der größte Theil ber Bewohner dieses Theils der Grafschaft Sponheim hatte sich seit 1546 der lutherischen Lehre zugewendet, mit Ausnahme des Cröver Reichs, wosselbst der Erzbischof zu Trier die Einführung der Kirchen-Verbesserung zu verhindern gewußt hatte. In der vorderen Grafschaft waren die Einwohner größtentheils dem reformirten Gottesdienste zugethan, doch hatten sich die Römischen an den meisten Orten in den Mitbesitz der Kirchen gesetzt.

Bur hintern Grafschaft Sponheim gehörten noch:

a) Die herrschaft hobenfele, am Donnersberge, welche Kurpfalz wegen Simmern pfandweise inne hatte, und

b) Die herrschaft Gravenstein, auch bas Amt Rothleben genannt, zwischen Zweibrücken und Landau, welche bas haus Baden-Baden zur halfte als sponheimsche Erbschaft, und die pfalzische halte pfandweise besag.

XVIII. Die Markgraffchaft Nomenn, in Lotharingen, am Aluffe Seille. Chebem geborte bie Herrschaft Romeny zum Dochftift Met, wurde aber, nebst bem Banne Delme, vom Bischof Radulf von Couch (faß von 1387-1415 auf bem metenfischen Stuble) an Rarl I. Bergog zu Lotharingen, verpfändet, und nachmals vom Sochftifte an Nikolaus von Lotharingen. Grafen von Baudemont und Herzog von Mercoeur zu Lehn gegeben, bem zu Gefallen Kaiser Maximilian II. die Herrschaft 1567 zu einer Markgrafschaft erhob. Seines Sohnes Philipp Immanuel hinterlaffene Wittwe. Maria von Luxemburg verkaufte biese Markgrafschaft 1612 an Herzog Beinrich von Lotharingen für 950,000 Livres, welchen Berkauf Raifer Matthias bestätigte, und dem Herzoge Heinrich alle Privilegien verlieh, welche früher den Markgrafen von Nomenh bewilligt waren. Bon der Zeit an find die Lotharinger im Besitz ber Markgrafschaft geblieben, die, zugleich mit bem ganzen Herzogthum 1735 und 1736 an Frankreich abgetreten wurde. Es behielt aber Herzog Franz Stephan zu Lotharingen, nachmaliger Römischer Raifer, sein auf Reichs- und oberrheinischen Kreistagen als Markgraf zu Romenh, hergebrachtes Sitz und Stimmrecht, als ein persönliches Vorrecht, welches mit seinem Ableben, 1765, erlosch, von wo ab Nomeny nicht mehr im Deütschen Reiche vertreten war.

Bur Markgrafichaft gehörten: das Städtchen Romenn, der Bann Delme mit dem Fleden dieses Namens; sodann die Abteien Roley und Mitloch, und die Dörfer Baudrevange, Zirk, Sisdorf, Basenweiler (Basonville), Friesdorf, Frauen und Lauten.

XIX. Die gefürstete Grafschaft Salm, auch die obere Grafschaft Salm genannt, im Gegensatz der im Herzogthum Luxemburg belegenen niedern Grafschaft Salm, lag im Wasgauschen Gebirge zwischen Lotharingen und Nieder-Elsaß, und enthielt, nach dem zwisschen dem fürstlichen Hause Salm und der Krone Frankreich 1751 errichteten Abtheilungsvergleich —

Die Stadt und das Schloß Salm; die halbe Stadt Balzweiler (Badoviller); die hälfte der Meiereien Selle im Thal Allermont, St. Thal, Person und St. Paul im Senenzer Thal, Coven und Noheng; zwei Drittel der Meieret des Banns Plaine; die halbe Meieret Langenstein mit dem Schlosse dieses Namens;

und die gange Meierei Gremengotte.

Besitzer dieser Grafschaft war der Fürst zu Salm-Salm, von der hoogstratenschen Linie des Hauses Salm, der aber in Gemeinschaft mit dem Fürsten Salm zu Ahrburg, von der leützischen (löesischen) Linie, die fürstlich salmsche Stimme auf dem Reichstage ein Jahr ums andere vertrat. Reichsmatrikularanschlag 40 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziele 20 Thaler 25½ Areüzer.

Die herrichaft Augenweiler (Dgeviller), Die dem Fürsten zu Galm-Galm halb, und die herrichaft Pouligny, Die ihm gang gehörte, ftanden beide unter

frangofischer Landeshoheit.

XX. Die Lande des Fürsten zu Nassau-Weilburg lagen nicht bei, sondern zum Theil ziemlich weit aus einander. Es gehörte dahin:

1. Die Grafschaft Raffau = Beilburg, an der Lahn, begreifend das Amt Weilburg mit der Stadt dieses Ramens, der Residenz des Fürsten und Sig seiner Regierung, die Amter Weilmünster, Lähnberg, Mehrenberg, Kleeberg (gemeinschaftlich mit hessen Darmstadt), hüttenberg (zum Theil, der andere Theil bessenschaftlich), und Gleiberg.

2. Der ansehnliche Flecken Reichelsheim, ein fuldasches Lehn.

- 3. und 4. Ein Antheil an dem Kirchspiel Kirdorf und an dem Zweis, Dreis und Bierherrenlande, davon unten bei Ufingen ein Mehreres beizusbringen sein wird.
- 5. Die herrschaft Kirchheim und Stauff am hohen Donnersberg, zwisschen den kurpfälzischen Umtern Alzen und Lautern, und den Grafschaften Leiningen und Falkenstein, bestehend aus den Amtern Kirchheim (=Boland) und Stauff mit Gellheim.

6. und 7. Ein Drittel der Graffchaft Saarwerden und der Bogtei Bersbigheim, fo wie ein Untheil an Bolftein; endlich

8. Das Amt Alfen 3, welches 1756 von Pfalz-Zweibrücken gegen das Amt Homburg umgetauscht worden war.

XXI. Die Lande des Fürsten zu Nassau-Saarbrück-Ufingen lagen größtentheils neben einander und hatten meistens evangelischlutherische, zum kleinern Theil auch reformirte Bevölkerung. Es gehörten zu diesen Landen:

1. Die Graffchaft Raffau=Ufingen, ober bas Umt Ufingen;

2. Die herrichaft Idftein, ein Oberamt bildend, welches einer befonbern, nach ihr genannten Linie des Saufes Naffau gehört hatte, die 1721 ausstarb.

3. und 4. Die Umter Behen und Burg = Schwalbach, fo wie -

5. Das Umt Rirchberg oder Rirberg, welches Raffau-Ufingen mit

Raffau=Diez gemeinschaftlich befaß.

6. Das Oberamt Wisbaden, welches auch die herrschaft Wisbaden begriff, die unmittelbar von den deutschen Kaisern als eine Reichsherrschaft an die Grafen von Nassau gekommen zu sein, und ihnen schon im Anfange des 13. Jahr-hunderts gehört zu haben scheint. Die Stadt Wisbaden war der Sitz der fürstelichen Regierung und Biberich der ordentliche Wohnsitz der Fürsten zu Nassausussischen Regierung und Biberich der ordentliche Wohnsitz der Fürsten zu Nassausussischen

7. Die Dörfer Ketten bach und hauffen, welche mit dem Freiherrn von Gahlen gemeinschaftlich beseffen wurden, und das Dorf Menffel den, woran Rur-Trier Antheil hatte.

8. Die Galfte des Zweiherren-Landes ober Zweiherrischen, welches ben beiben Saufern Beilburg und Ufingen gehörte; mit Miehlen, dem beträchtlichsten Orte, und der Bogtei bes Mönchellosters Schönau, Benedictiner Ordens.

9. Das Dreiherrische gehörte den beiten Saufern Weilburg und Ufingen zur Sälfte und die andere Sälfte bem Sause Nassau-Diet-Dranien. Der Sauptort in diesem Dreiherren-Lande war der Freisleden Nassau an der Lahn, mit der Burg gleiches Namens, dem zweiten Stammhause des fürstlichen Sauses.

10. Un dem Bierherrischen hatten Ufingen und Beilburg ein Biertel, Naffau-Diet-Dranien auch ein Biertel, mährend die andere hälfte zur niedern Grafichaft Kahencunbogen gehörte, wie schon oben erörtert worden ist. Endlich machte einen Bestandtheil der naffau-usingenschen Lande das sehr weit ab= liegende —

11. Oberamt Lahr, eine Berrschaft in der Ortenau, aus, welche im Jahre

1735 endgültig an das Saus Ufingen gefommen war.

XXII. Die Lande des Fürsten zu Nassau-Saarbrück-Saarbrück zählten folgende Bestandtheile:

1. Die Grafichaft Saarbrud, welche im Westrich zwischen Lotharingen, dem Oberamt Zweibrücken, der Herrichaft Bliescastel, Illingen und Ottweiser, dem vierherrischen Hochgericht Lebach, und anderen kleinen Gebieten lag, ein reichöfreies Eigenthum war, und nur die Zollgerechtigkeit vom Reiche zu Lehn trug. In der Stadt Saarbrud besand sich die Residenz des Fürsten und der Sitzeiner Regierung.

2. Die herrichaft Ottweiler, welche von uralten Beiten her gur Grafichaft Saarbrud gebort bat, und unter denfelben Berhaltniffen, wie diefe ftand.

3. Zwei Drittheile der Graffchaft Saarwerden und der Bogtei Berbigsheim, darin das Städtchen Sartfirchen, der Sis des Amts. Die Städte Saarwerden und Bodenheim gehörten zu Lotharingen.

4. Das Umt Somburg, im Basgau, von ber Berricaft Bliescaftel, dem zweibrudenichen und furpfälzischen Gebiete umgeben, geborte zu funf Reunteln

dem haufe Naffau-Saarbrud und zu vier Reunteln dem Pfalzgrafen zu Zweis bruden.

5. Die Gemeinschaft Bolftein geborte Naffau-Saarbrud und Naffau= Beilburg.

6. und 7. Das Amt Jugenheim und die Kellerei Rofenthal in der herrs fcaft Kirchheim.

In Saarbrück und Ottweiler war die evangelisch-lutherische Lehre die Relisgion der Mehrheit der Einwohner; doch gab es unter ihnen auch Katholiken, so auch in den übrigen Landen.

Die naffauischen Saufer zu Beilburg, Ufingen und Saarbrück, alle brei ber ältern walramschen Hauptlinie angehörig, waren in einem ihrer gräflichen Vorfahren schon von Raiser Karl IV. im Jahre 1365 in ben Stand ber gefürsteten Grafen erhoben worden; bennoch hatten fie ein halbes Jahrtausend später noch nicht Sitz und Stimme im Reichsfürftenrathe, fondern gehörten zum Reichsgrafen-Collegio ber Wetterau, von dem sie sich aber abgesondert hatten. Auf den oberrhei= nischen Kreistagen hatten fie 5 fürstliche Stimmen wegen Beilburg, Ufingen, Jostein, Saarbrück und Ottweiler. Un Reichs= und Kreis= steuern gab Beilburg zu einem Römermonat 42 Gulden 20 Kreuzer, Usingen 103 Gulben 131/3 Kreuzer, und Saarbruck 62 Gulben 62/3 Kreuzer. Die Naffauer von der walramichen Sauptlinie nannten fich: Fürsten zu Nassau, Grafen zu Saarbrück und Saarwerben, Berren zu Lahr. Wisbaden und Idftein. Die Weilburgschen Lande trugen ihren Fürsten jährlich über 175,000 Bulben, und die ufingschen bem ihrigen gegen 130,000 Gulben ein.

XXIII. Die Grafschaft Balbeck, zwischen dem Hochstift Paderborn, dem Hessenlande, dem kurmainzischen Amte Friglar und dem kurkölnischen Herzogthum Westsalen belegen, enthielt:

1. Dreizehn Städte, darunter Corbach, die Hauptstadt des Landes, Nieders Wildungen und Mengeringhausen, die drei sogenannten Deputirten-Städte, was ren und das meiste Ansehen genossen. Die übrigen Städtchen waren Sachsens hausen, Rhoden, Sachsenberg, Landau, Freienhagen, Waldeck, Züschen, Fürstensberg, AltsWildungen und Arolsen.

2. Reun Amter, nämlich Gifenberg, Arolfen, Gilhaufen und Rhoden, gan-

dau und Wetterburg, Walded, Wildungen und Lichtenfels.

Walbeck hat seine Landstände, bestehend aus der Ritterschaft und ben Städten. Allgemeine Landtage wurden nur in außerordentlichen und wichtigen Fällen abgehalten; für geringere Sachen dagegen ein Ausschuß von 2 Mitgliedern der Ritterschaft und den 3 deputirten Städten zusammenberusen. Die meisten Einwohner sind der evange-

lisch-lutherischen, die übrigen aber theils der resonnirten, theils der römischen Kirche zugethan. Die Grasen zu Waldeck wurden zuerst 1682 und dann erneüernd 1716 in den Reichsfürstenstand erhoben; dennoch war der Fürst noch nicht zu Sitz und Stimme im Reichsfürstenstathe gelangt, wogegen er sich aber auch nicht mehr zum wetterauschen Reichsgrasen-Collegio hielt. Auf den oberrheinischen Kreistagen sas er seit 1719 unter den Fürsten, verlangte auch den Vorrang vor Nassau-Idstein, Saarbrück-Ottweiler. Reichsmatrikularanschlag zu einem Römermonat 120 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziele 67 Thaler 74 Kreüzer. In Arolsen, einem neü und regelmäßig ansgelegten Städtchen, hatte der Fürst ein Residenzschloß erbaut und seine obersten Landesbehörden daselbst um sich versammelt, mit Ausnahme des höchsten Gerichtshoses, des Hosgerichts, welches in Corbach seinen Sitz hatte. Zum Kreiscontingent stellte der Fürst zu Waldeck 2 Kompagnien, außer denen er gemeiniglich noch 3 Kompagnien unterhielt.

Begen des Grundes Uftinghaufen, im Umfange des Bergogthums Bestfalen,

der unter waldedicher Dberherrichaft ftand, vergl. S. 156.

XXIV. Die Grafschaft Sanau-Münzenberg, in der Wetterau, umgränzt vom Erzstift Mainz, dem Hochstift Fulda, den Grafschaften Rieneck, Psendurg und Solms, vom hessen-homburgischen, durg-friedbergschen und franksurschen Gebiete, enthielt:

Die hauptstadt hanau und die Amter Bücherthal, Bindecken, Bornheimerberg oder Bergen, Robheim, Dorheim, Drtenberg (von dem Städtchen Ortenberg ein Drittel), Steinau und Schlüchtern, Brandenstein und Schwarzensels (beide Amter an hessen-Kassel verset, beziehungsweise seit 1719 für 100,000 Gulden und seit 1643), Bibergrund und Lohrhaupten, Alten-haßlau mit einem Antbeil an dem Amte Freigericht vor dem Berge Belmitheim oder bei Alzenau; Babenoder Bobenhausen, ein Sechstel Assenheim, ein Sechstel Münzenberg, einen Antbeil an dem Oreieicher Wildbanne, ein Viertel von Schlöß und Stadt Rieneck und die ehemalige Reichsstadt Gelnhausen, von der weiter unten am Schluß des Westfälischen Kreises noch einmal zu sprechen ist.

Die eblen Herren zu Hanan erheiratheten schon in ber ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein Sechstel der Besitzungen des Geschlechts von Münzenberg, nachdem dessen Mannsstamm ausgestorben war, wurden vom Kaiser Siegmund 1429 in den Grafenstand erhoben und erheiratheten 1481 einen Theil der Herrschaft Lichtenberg, worsauf sich das hanausche Haus in die münzenbergsche und lichtenbergsche Linie spaltete. Jene starb 1642 aus, worauf diese, kraft eines Bertrages von 1610, in der Grafschaft Hanau-Münzenberg solzte. Die Grafen zu Hanau verschwägerten sich mit dem landgrässlichen Hause

Beffen-Raffel, errichteten mit bemfelben 1643 einen Bergleich wegen ber Erbfolge, und ftarben 1736 mit Johann Reinhard aus, in Folge bessen und des soeben genannten Erbvertrages Landgraf Wilhelm VIII. von der Grafichaft Sanau-Münzenberg Besitz nahm. Seitdem ift bie Graffchaft beim bessen-kasselschen Kürstenhause geblieben, welches wegen berselben Mitglied bes wetterauschen Reichsgrafen-Collegiums und ber oberrheinischen Kreisstände war. Die Grafschaft Sanau-Münzenberg hatte einen Matrikularanschlag von 230 Gulben und war zu einem Kammerziel mit 160 Thler 251/4 Kreüzer angesetzt. 16. Jahrhundert wurde in dieser Grafschaft die lutherische Lehre und beren gottesbienstliche Übung eingeführt. Graf Philipp Ludwig aber wandte sich und sein Land 1594 ber reformirten Kirche zu; boch blie= ben auch Lutheraner und Katholiken zurück, die öffentliche Übung ihres Gottesbienstes hatten. In ber Stadt Hanau war feit 1607 ein Gymnasium illustre und zu Schlüchtern ein Gbmnasium. Man schätzte Die fürstlichen Ginfünfte aus biefer Grafschaft auf eine halbe Million Bulben.

XXV. Die Serrschaft Sanau-Lichtenberg lag zum größten Theil im Unter Elsaß und, von diesem durch den Rheinstrom getrennt, zum kleinern Theil in Schwaben. Weil nun aber das Elsaß durch den westfälischen Friedensschluß von 1648 unter Frankreichs Botmäßigsteit gekommen und dem Deütschen Reiche entrissen war, so war nur

1. Jener fleinere Theil noch ein Bestandtheil des Reiche, nämlich das Amt Lichtenau, an der Oftseite des Rheins, und das Amt Bilstädt, neben dem vorher=

gehenden am Fluffe Ringig.

2. Unter der Landeshoheit der Krone Frankreich ftanden die Amter Offendorf, Brumat, Pfaffenhofen, Ingweiler (im Bezirk dieses Amts war die Bergfeste Lichtenberg, von der die Herrschaft den Namen führte), Buchsweiler, Besthofen, Bolsisheim, hatten und Woerd, denen noch das Amt Kußenhausen hinzugurechnen ist.

Die Herrschaft Lichtenberg, welche man auch eine Grafschaft zu nennen pflegte, hatte von alten Zeiten her ihre eigenen reichsunmittelsbaren Herren, die im Jahre 1480 mit Jakob von Lichtenberg ausstarsben, worauf die Herrschaft halb an die Grafen von Hanau, und halb an die Grafen von Zweibrücken-Bitsch siel, welche Lichtenberger Töchster geheirathet hatten. Philipp V., Graf zu Hanau-Lichtenberg, bekam durch seine Hausstrau, Margaretha Ludowica, Gräfin von Zweibrücken-Bitsch, den größten Theil der übrigen Hälfte. Der letzte Graf von Hanau-Lichtenberg, Johann Reinhard (siehe oben) trat diese Herrschaft

noch bei Lebzeiten seinem Schwiegersohne, dem Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt, ab, welcher 1739 als Ludwig VIII. seinem Bater in der Regierung folgte. Die darmstädter Landgrasen zu Hessen waren von da an Besitzer der Herrschaft Hanau-Lichtenberg, wegen der sie, soweit die Herrschaft dem Deütschen Reiche verblieben war, zum Oberrheinischen Kreise jährlich eine verabredete Summe von 500 Gulben, und zu einem Kammerziele 14 Thaler 38½ Kreüzer beitrugen. Wegen des linksrheinischen Theils der Herrschaft Lichtenberg, die überhaupt die größte im Elsaß war, hatten sich die Landgrasen von Hessen Darmstadt zu Basallen, wenn nicht zu Unterthanen der Krone Frankreich herabwürdigen müssen, eine Schmach für einen deütschen Reichssürsten, sürs gesammte heilige Kömische Reich Deütscher Nation!

## XVXI. Das fürstliche Saus Colms-Braunfels befaß —

1. Den größten Theil ber eigentlichen Grafschaft Solms, auf beiben Seiten bes Lahnflusses, mit bem naffauschen und heislichen, auch mit bem Gebiet ber Reichsstadt Beglar granzend, und die beiden Amter Braunfels und Greifensftein enthaltend.

2. Bon der ehemaligen herrschaft Mungenberg die Umter hungen, Bölfersheim und Gambach und von der Gemeinschaft Mungenberg zehn Uchtund= vierzigstel vom Städtchen dieses Namens und die halfte vom Dorfe Treif= Mungenberg.

Das Bergschloß Braunsels war die Residenz des regierenden Fürsten. An seinem Fuße liegt das Thal oder Städtchen, dem man durch die Macht der Gewohnheit in neüerer Zeit auch den Namen Braunsels gegeben hat. Greisenstein hatte vor Jahrhunderten seine eigenen Herren, welche ums Jahr 1326 ausstarben, worauf ihre Herrschaft ans Haus Solms gekommen ist. Der Antheil, welchen das Haus Solms an der ehemaligen Herrschaft Münzenberg besitzt, stammt, nach dem Ableben Ulrich's II., mit dem der Mannsstamm der Münzenberger 1236 oder 1250 erlosch, aus der Berheirathung von dessen Schwestern mit den Solms.

## XXVII. Das graffiche Saus Colms-Lich-Sobenfolms befaß -

1. Bon der eigentlichen Grafichaft Solms das Amt Sobenfolms mit dem Refidenzichloß dieses Namens und dem Städtchen im Tbale, die beide heffisschen Kehn waren, wie denn auch das fürstliche haus bessensebarmitadt nach dem Bergleich von 1638 die Gemeinschaft der geistlichen Gerichtsbarkeit im Amte Hohensolms sich vorbehalten hatte.

2. Bon der ehemaligen herrichaft Mungenberg die Umter Lich und Niederweifel und fünf Achtundvierzigstel von der Gemeinschafte-Stadt Mungenberg.

#### XXVIII. Das gräfliche Saus Solms-Laubach befaß —

1. Das Umt Laubach, mit dem gräflichen Residenzschlosse und dem Städtschen dieses Ramens, so wie mit dem eh maligen Reichössecken Freienseen, welcher zwar unter solmöscher Landeshoheit, dabei aber unter Schup und Schirm der Landgrafen von hessen Darmstadt stand. — 2. Das Umt Utphe und 3. In der Gemeinschaft Münzen berg fünf Uchtundvierzigstel von der Stadt dieses Ramens.

#### XXIX. Das gräfliche Saus Colms-Mödelheim befaß -

- 1. Das Amt Rödelheim, welches ehedem zur Herrschaft Kronenburg geshörte, und Graf Johannes, der Stifter der folmselithlichen Linie, mit seiner eheslichen Haussfrau bekommen hat. Darin liegt der Flecken Rödelheim mit einem Residenzschlosse, und das Dorf Praunheim, welches Solms zu gleichen Theilen mit Hanau, und das Dorf Niedersursel, das Solms mit der Stadt Frankfurt gesmeinschaftlich besaß.
- 2. Das Umt Affenheim, ein Bestandtheil der ehemaligen herrschaft Dounzenberg. Un dem Städtchen Uffenheim hatten auch hanau und Pfenburg-Bachtersbach Untheil; und an dem Dorfe Peterweil der Landgraf zu heffen-Darmstadt.

Die Grafen Solms-Rödelbeim hatten auch einen hof in der Reichsstadt Frankfurt, und besagen den Flecken und das Schloß Burggräfenrod in Gemeinsschaft mit einem der Reichsgrafen Eltz, waren aber wegen des Antheils an diesem Orte mit Solms-Braunfels in Streit verwickelt.

Wenn die Grafen zu Solms, wie man meint, von dem gräflichen Hanse Nassaungen Abstammen, so war der Stifter ihres Geschlechts versmuthlich König Conrad's I. Bruder Otto, von dem es, nach Ausweis einiger Urfunden, gewiß ist, daß er in und bei Weilburg seine Erbgüter, die nachmalige Grafschaft Solms, gehabt hat, in der als Stammhaus entweder eine Burg bei dem heütigen Dorfe Burg-Solms, Amis Braunfels, oder die Burg Alt-Hohensolms zu suchen ist, welche eine Viertelstunde vom heütigen Hohensolms stand, aber schon 1349 gänzslich zerstört wurde. Ihre Stelle heißt im Munde des Volks der Altenberg. In dem alten Hause Solms sind zwei Hauptlinien, die bernharzdische oder solms-braumselsssche, und die johannische oder solms-lichische. Iene theilte sich ehedem in drei Rebenlinien, die braunselsssche, hungensche und greisensteinsche zie beiden ersten sind ausgestorben, die letzte aber dauert unter dem Namen Solms-Braumsels fort; und sie ist es, welche 1742 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde.

Das Haus Solms hatte einen Matrikularanschag von 251 Gulsten; und gab zu einem Kammerziele 133 Thaler 82 Kreitzer. Der Fürst und die Grafen zu Solms gehörten zum wetterauschen Reichssgrafen-Collegium und hatten in demselben vier Stimmen, und eben so viel Stimmen gehörten ihnen auf den oberrheinischen Kreistagen.

Außer ben reichsunmittelbaren Grafen zu Solms blühten in Berghaus, Deutschland vor 100 Sahren. I.

ber Mitte bes 18. Jahrhunderts die in Kur-Sachsen und in ber Lusit mit Bafallen-Herrschaften angesessenen Zweige des laubachschen Aftes von der johannischen Hauptlinie, nämlich : Sonne wal de (Sonnewalde-Bouch und Sonnewalde-Sonnewalde) und Baruth (Baruth-Wilbenfels [Wilbenfels-Laubach, Wilbenfels-Utphe, Wilbenfels-Wilbenfeld] und Baruth-Baruth). Bon dem im Saufe Solms gewöhnlichen Seniorate nahmen nur die reichsunmittelbaren Blieber bes Saufes Theil. Der jedesmalige Senior war ber Lehnträger, boch nicht für Die Linien Braunfels und Hohensolms waren und sind alle Leben. noch heute der reformirten, die sonnewaldische der römischen, alle übrigen aber ber lutherischen Lehre zugethan. Die Unterthanen in ben reichounminelbaren sowol als mittelbaren Landen des Hauses Solms befannten fich zur Religion ihrer Herrschaften, mit Ausnahme ber Ginwohner ber mittelbaren Herrschaft Sonnewalde, welche lutherisch waren, wie noch heüte. Auch in der eigentlichen Grafschaft Solms und in der ehe= maligen Herrschaft Münzenberg lebten Katholiken; ja es gab in beiben Landestheilen noch Klöster, wie u. a. im Amte Braunfels bie Altenburg, ein adliches Frauenklofter, Prämonftratenfer Ordens, in beffen Nähe jährlich bas höchste Gericht ber Graffchaft Solms nach altem Gebrauch unter freiem himmel, wenn es aber regnete, im Rlofter gehalten wurde.

Die Grafschaft Ronigstein, in ber Wetterau, welche ein Bubehör ber Herrschaft Münzenberg war, fam, nach bem Aussterben des Mannsstamms der münzenbergschen Familie im 13. Jahrhundert, burch Berheirathung ber fünf letzten ihrer Töchter an verschiedene Baufer, und befand sich, nach mehreren Wechselfällen, feit 1535 beim gräflichen Saufe Stolberg, bas bis 1581 im ruhigen Befitz berfelben blieb, als der Kurfürft-Erzbischof zu Mainz, Daniel Brendel von Somburg, fich im Namen bes Raifers ber Grafschaft Königstein bemächtigte. 1590 faben fich die Grafen von Stolberg zu einem Bergleich mit Rurmainz genöthigt, in welchem fie fast ber ganzen Grafschaft entsagten, ber Erzbischof Wolfgang von Dalberg aber sich verpflichtete, ihnen in ettichen Zielern baar 300,000 Bulben zu zahlen. Die Grafen von Stolberg erklärten jedoch bald nachber dieses Abkommen für unbillig, beschwerten sich auch, daß Kurmainz dasselbe nicht erfüllt habe. Es tam zum Prozeß, ber nach Ablauf von — zwei Jahrhunderten beim Reichspofrathe noch nicht entschieden war!

Inmittelst hatte Kurmainz wegen feines in Befitz genommenen

Theils der Grafschaft Königstein Sit und Stimme auf den oberrheinischen Kreistagen, und das Haus Stolberg wegen des kleinen Anstheils, in dessen Besitz es sich befand, ebenfalls. Beide waren auch Mitglieder des reichsgräslichen Collegiums der Betterau, doch hielt sich-Mainz nicht mehr zu demselben. Zum königsteinschen Reichsmatrikularanschlage trug Mainz 80 Gulden und Stolberg 20 Gulden bei; die mainzischen Kammerzieler waren unter der allgemeinen Summe, welche der KurfürstsCrzbischof erlegte, begriffen, die stolbergsschen aber nicht gangbar.

## XXX. Der kurmainzische Antheil machte -

Das Dberamt Königstein aus, und dieses enthielt: das Städtchen Rönigstein, deffen Schloß ein Reichslehn war; die kleine Stadt Ober-Ursel; die Kelleret Neuenhain, die Kellerei Bilbel, welche mit Sanau gemeinschaftlich war; die Kellerei Epstein, zu welcher die Sälfte des Städtchens und Schlosses dieses Namens gehörte, dessen andere Sälfte Sessensparmstadt besaß, und die Kellerei Rockenberg. Außerdem sieben Zwölftel von Seuchelheim im Amte Munzenberg.

XXXI. Der stolbergsche Antheil an ber Grafschaft Königstein war unter zwei Haüser vertheilt.

1. Das fürstliche haus zu Stolberg = Bendern befaß:

Das Residenzichloß Geudern oder Gedern, mit einem Fleden, und das Dorf Bolfershain, beide am Bogelsberge, das Dorf Ufenborn und den Fleden Ransstadt am Flusse Nidder.

2. Das gräfliche haus zu Stolberg-Rogla befaß:

An dem Städtchen und Schlosse Ortenberg zwei Drittel; die Obrfer Obers, Mittels und Unter-Seemen, hirzenhain und Steinberg; an dem Städtchen und Schlosse Münzenberg vierundzwanzig Achtundvierzigstel, an dem Dorfe heüchelsheim fünf Zwölftel.

Die Grafschaft Ober Menburg, zum größten Theil in der Wetterau, und also genannt im Gegensatz zur Grafschaft Nieder-Psenburg im Kurrheinischen Kreise, bestand und besteht noch heüte unter veränderten staatsrechtlichen Verhältnissen, theils aus der Herrschaft Büdingen, welche 1442 vom Kaiser Friedrich III. zu einer Grafschaft erhöht wurde, und sich vom hanauschen Amte Bücherthal bis an den Vogelsberg erstreckt, theils aus dem von der münzenbergschen zc. Erbschaft herrührenden Dreieicher Bezirke an der mittäglichen Seite des Mains, welcher unter das Oberamt Offenbach gehörte. Außer dem Reichssorst zur Oreieich, wovon jedoch ein ansehnlicher Theil sammt dem Amte Kelsterbach im 17. Jahrhundert an Hessen-Darmstadt gestommen ist — (das Amt wurde 1600 vom Grafen Heinrich zu Psensburg für 356,177 Gulden verkauft, und die Jagdgerechtigkeit im hessens

darmstädtischen Antheil bes Dreieicher Forstes 1642 abgetreten) — ist der Büdinger Wald mit seiner Wildbahn eines der vornehmsten Stücke, mit denen die Grasen zu Psendurg vom Kaiser und Reich belehnt wurden, nachdem sie das Unter-Forstmeisteramt dieses Waldes 1484 von Balthasar, Forstmeister von Gelnhausen, kaüslich erworben batten.

Die Grafen von Psenburg, welche ihren Sit und ihre Güter urssprünglich am mittleren Rhein hatten, wo ihr Stammhaus an der Pseich, nicht weit von deren Aussluß in den Rhein, in der niedern Grafsschaft Psenburg steht, — jett zum Regierungsbezirk Koblenz gehörig, — und schon in der Mitte des 11. Jahrhunderts bekannt waren, spalteten sich, beziehungsweise seit der Mitte des 14., und dem Ausange des 16. Jahrhunderts in zwei Hauptlinien: 1) in die offenbach-birssteinsche, welche 1744 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, und von der die philippseichsche eine Rebenlinie ist; und 2) in die büdingensche Linie, von welcher die, noch heüte blühenden, drei Haüser Büdingen, Wächtersbach und Meerholz die zur Auslösung des Deütschen Reichs, wie die birsteiner unmittelbare Reichssfürsten, so unmittelbare Reichsgrafen in der Wetterau und Mitglieder der Kreisstände des Oberrheinischen Kreises waren.

Zum Reichsmatrifularanschlage ber Grafschaft Ober-Psenburg gaben von den vier regierenden Haüsern des Hauses Psenburg: Birstein 69 Gulden 57 Kreüzer, Büdingen 23 Gulden  $42^{1}/_{2}$  Kreüzer, Wächtersbach 22 Gulden 16 Kreüzer, Meerholz 14 Gulden  $19^{3}/_{4}$  Kreüzer, und Hessenschaft durch Kriegsrecht erworden hat, 28 Gulden. Zum Kreisscontingent stellten die hsenburgschen Haüser 2 Kompagnien zu Fuß. Zu einem Kammerziel ersegte Virstein 47 Thaler  $35^{1}/_{2}$  Kreüzer, Vüsdingen 16 Thaler  $5^{1}/_{2}$  Kreüzer, Wächtersbach 15 Thaler 8 Kreüzer, Weerholz 9 Thaler 64 Kreüzer, und Dessenschaft wegen seines Antheils an der Grafschaft 25 Thaler  $33^{3}/_{4}$  Kreüzer.

Was die Territorial-Verhältnisse anlangt, so besaß in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wie noch heüte, fast unverändert:

## XXXII. Das fürftliche Saus Afenburg-Birftein

Das Gericht Reichenbach, mit dem Residenzschlosse Birstein und einem dabei liegenden Dorfe; das Gericht Wenings, mit dem Schlosse Morigstein; das Gericht Wolferborn, ein kaiserliches Reichslehn, welches 1687 zwischen beiden hauptslinien des hauses Ysenburg getheilt worden ist; die Gerichte Langenselbold und Langendiebach; das Oberamt Offenbach mit dem Fleden dieses Namens, dem

Städtchen hain zur Dreieichen, oder im hain, — dem Mittelpunkt des alten Reichs- oder Königsforstes zur Oreieichen, worin die Kaiser des weiland heil. Nöm. Reichs Deutscher Ration, wenn sie sich in der naben Reichs. Bahl= und Krönungsstadt Frankfurt aushielten, oftmals der — noblen Passion der Jagd oblagen, und dessen Bildbann einen großen Umsang und besondere Borrechte batte; wie denn diese Gegend überhaupt, noch in der zweiten hälfte des 18. Jahrbunderts, im engern Sinn "das Reich" genannt wurde, eine Benennung, die auch heute noch im Munde des Bolks nicht ganz verstummt ist. Im Oberamt Offensach liegt das Schloß Philippseich, die Residenz der oben erwähnten abgezweigsten gräflich psenburgschen Linie.

XXXIII. Das gräfliche Saus Mfenburg-Budingen in Budingen

Die Gerichte Büdingen, Düdels= vder Dilsheim und Modftatt. — Der zuerst genannte Gerichtsbezirf war ein kaiferliches Lehn, und darin die Stadt Büdingen, mit dem Residenzschloß der Grafen, die Hauptstadt der ganzen Grafschaft
Ober-Psenburg. Das Gericht Mockstatt ist eigentlich ein Biertel der Ganerbschaft Staden, welches das grästliche Haus, in Beziehung auf Gerichtsbarkeit und
Rugung, 1692 allein bekam. Diese Ganerbichaft ging vom Erzstift Mainz
zu Lehn.

XXXIV. Das gräfliche Saus Pfenburg-Büdingen in Wächtersbach

Das Gericht Bächtersbach mit dem Städtchen und Refidenzschloß dieses Namens; das Gericht Spielberg, welches vom Kaiser und Neich zu Lehn ging, und den hsenburgschen Antheil an dem Städtchen Affenheim, nebst den Dörfern Bonftatt und Bruchenbrücken, welche das Gericht Affenheim ausmachten.

XXXV. Das gräfliche Haus Ufenburg-Büdingen in Meerholz Die Gerichte Meer= oder Mörholz, Gründau oder Lieblos und Edardshaufen. — In dem zuerft genannten Gerichtsbezirf liegt der Fleden Meerholz mit dem gräflichen Residenzschlosse. Gründau war ein kaiserliches und Neichslehn. Im Gerichtsbezirk Eckardshausen liegt das ehemalige Frauenkloster Marienborn, Cistercienser Ordens, welches später in ein Schloß umgewandelt wurde, das einer Nebenlinie der Büdinger Hauptlinie den Namen gab, welche 1724 ausgesstorben ist.

Das Hans Nienburg bekennt sich in allen seinen Aften und Zweisgen zur reformirten Kirche und so auch der größte Theil der Sinwohner der Grafschaft Ober-Psenburg.

Die Grafs und Herrschaften der Wilds und Rheinsgrafen. Bor alten Zeiten gab es im heil. Röm. Reiche Deütscher Nation viele Walds oder Wilds oder Raugrasen, die nach den waldigen oder rauhen Gebieten, mit deren Berwaltung sie vom Kaiser bestraut waren, so genannt wurden. Konrad, der Stammvater der Wildsgrafen, von denen hier die Rede ist, lebte im 12. Jahrhundert. Er hatte den Raugrasen Emich von Bomeneburg zum Bruder, von dem die Raugrasen abstammen, deren Güter, nämlich Alts und Reüsbams

berg ober Baumberg, Stolzenberg, Simmern, Stromberg ze. in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts vielerlei Besitzer hatten.

Der Wildgraf Konrad hatte einen Enkel, der ebenfalls Konrad hieß, und dieser zwei Söhne, Emich und Gottfried, von denen der erste die shrburgsche Linie der Wildgrafen, der zweite aber die alte dhaunssche stiftete. Letztere starb 1350 mit dem Wildgrafen Johann aus, worauf ihre Lande und Güter, mit Titel und Wappen, vermöge der errichteten Erbfolge, und auch 1355 erfolgten Einwilligung der Wildgrafen zu Khrburg, an das rheingrässiche Haus kamen, indem Rheingraf Iohann I. des letzten Wildgrafen Iohann Schwester Hedwig zur ehelichen Haussrau hatte. Auch die shrburgsche Linie erlosch 1409 mit dem Wildgrafen Otto. Weil dessen Verertrag errichtet hatte, so kamen die kyrburgschen Lande mit Schild und Helm an den Rheingrafen Iohann III., welcher auch des Wildgrafen Gerhard II. Tochter Adelheid zur Gemalin gehabt hatte.

Auf diese Weise sind die sämmtlichen wilds oder waldgrästlichen Lande und Herrschaften, sowol Lehen, als freies Eigenthum, an das rheingrästliche Hans gefallen, welches von einem Meingrasen Adhelm, der im 8. Jahrhundert gelebt hat, abgeleitet zu werden pslegt, dessen Geschlechtsregister aber sicherer mit dem Rheingrasen Triedrich II. beginnt, der ins 13. Jahrhundert gehört. Johann VI., Wilds und Rheingras, † 1499, hinterließ zwei, Söhne, von denen der ältere, Phistipp, die zweite dhaunsche, und der jüngere, Johann VII., die zweite kurburgsche Linie stiftete. Letztere erlosch 1688 im fünsten Gliede mit Johann X.; erstere aber, welche von Philipp's Sohne, Philipp Franz, sortgepflanzt wurde, theilte sich durch dessen der Söhne in drei andere Linien; denn der ältere, Friedrich, stiftete die salmsche; der zweite, Ioshann Christoph, die grumbachsche; und der dritte, Abolf Heinrich, die bhaunsche besondere Linie.

Von der salmschen Linie, die sich in Friedrich's Söhnen, Philipp Otto und Friedrich Magnus, in die fürstliche Linie zu Salm, und in die flandrische Nebenlinie, letztere aber, welche die fürstlichen Lande und Würde jener bekommen hatte, in die hoogstratensche und leützische oder löesische Linie, oder in Salm zu Salm und Salm zu Kyrburg verzweigt worden, ist bereits oben (XIX.) gesprochen worden. Die grumbachsche Linie ist von Johann Christoph's Sohne, Johann, und Enkel, Adolf, fortgepflanzt worden; von des letzteren Söhnen hat

Leopold Philipp Wilhelm die grumbachsche besondere Linie und Friedrich Wilhelm die steinsche Linie gestistet. Die dhaunsche besondere Linie starb 1750 mit Friedrich Wilhelm aus.

So waren furz vor Ansbruch der französischen Revolution die genealogischen Verhältnisse des rheingräslichen Hauses, welches, als ihm die wildgräslichen Lande zugefallen waren, den Titel und das Wappen derselben angenommen hatte, so daß alle ihm angehörige Gliesder sich Wildgrasen zu Dhaun und Kurburg, Rheingrasen zu Stein und Grasen zu Salm nannten, obwol das eine diese, das andere jene von den Grasschaften besaß. Zedes regierende Haus hatte sowol im wetterauschen Reichsgrasen-Collegio, als auf den oberrheinischen Kreistagen Sitz und Stimme. Ihr Matrikularanschlag betrug 75 Gulden 45 Kreizer, und zu einem Kammerziele gaben sie allesammt 60 Thaler  $74^3/4$  Kreizer.

Die wild- und rheingräflichen Länder waren mehrentheils Leben und wurden von den Erzstiften Mainz und Trier, theils von Kurpfalz und dem fürftlichen Saufe Pfalz-Zweibrücken, wie auch von den Abteien St. Maximin bei Trier, und Tholey bei Ottweiler zu Lehn em= pfangen. In dem Wildfangsvertrage von 1698 war zwischen Kurpfalz und dem fürftlich-falmschen, wie auch wild- und rheingräflichen Saufe eine beständige Erbvereinigung und Bereinbarung wegen gegenseitiger Erbfolge geschlossen worden. Bom Kurhause Pfalz trugen die Wild= und Rheingrafen das Marschallamt zu Lehn. Die Lehen, welche sie selbst ertheilten, wurden von ihnen gemeinschaftlich verlieben, zu welchem Behuf sie einen gemeinsamen Lehnhof hatten, in welchem ber Stammälteste ben Borsit führte. Berordnungen, welche die gesammten Lande angingen, wurden im Ramen aller Herren erlaffen, wie denn auch für die evangelischen Kirchensachen ein gemeinschaftlicher geistlider Insvektor bestellt war; benn, wiewol sich die Landesherrn, mit Ausnahme ber fyrburger Linie, zur römischen Kirche bekannten, so waren boch sehr viele ihrer Unterthanen der evangelisch-lutherischen Lehre augethan. Bermöge ber Stammesverträge von 1514, 1520 und 1696, und bes hausvertrages von 1695 fonnte feiner ber Stammvettern ohne ausdrückliche Einwilligung ber übrigen von den gemeinschaftlichen Landen und Gütern auf irgend eine Beife etwas veraugern; und wenn etwa eine Beraugerung bewilligt wurde, fo ftand jedem Stammvetter, ohne Unterschied des Grades, das Lösungsrecht zu. Noch war das 18. Jahr= hundert nicht im Strom ber Zeiten abgelaufen, als biefe Berträge mit Gewalt der Waffen zerrissen wurden und der lüneviller Frieden 1801 ihrer, wie der Herrschaft der Wild- und Rheingrafen auf dem linken Rheinuser für immer ein Ziel setzte!

Was die Territorial-Verhältnisse anbelangt, so waren sie ziem- lich verwickelter Art.

XXXVI. Die fürstlich-falmsche Linie zu Salm und zu Khrburg besaß —

Außer der gefürsteten Graffchaft Salm, oder der obern Graffchaft Salm, bie dem regierenden Fürsten zu Salm-Salm allein gehörte, und wegen deren er ein besonderer Reichsstand war (XIX.)

- 1. Das Oberamt Kyrkurg, welches auf beiben Seiten des Rabefluffes zersftreut lag, und zum größten Theile vom Fürsten Salm zu Kyrburg beseifen wurde. Es enthielt die Stadt Kyrn oder Kirn und die über derselben liegende Schloßruine Kyrburg, die Schultheißereien Kirchenbollenbach, Ebllbach, die Halte von Meddersheim, die Flecken Staudernheim, Windesheim und viele Dörfer 2c.
- 2. Beide fürftlich=falmichen haufer befagen auch ein Biertel ber Umter Flonheim, Tronecken, Wildenberg und Dimringen, und ein Uchtel von Börftadt, wodurch fie mit allen rheingräflichen haufern in Berbindung gekommen waren.

3. Bom Oberamt oder sogenannten hochgericht Rhaunen besaß Salm-Salm brei Biertbeile: fo wie -

#### XXXVII. Die rheingräflich-grumbachsche Linie besaß

- 1. Die herrichaft und das Umt Grumbach, im Bestreich, am Flusse Glan, mit dem Refidenzschlosse Grumbach.
- 2. Einen Theil des Efiweiser Thals und ein Biertel von Borftadt oder Berrstadt, fo wie -
- 3. Den größten Theil ber auf dem hundrud belegenen herrichaft Troneden ober Droneden, sonft auch die Mark ober die Mark Talfang genannt, und
  - 4. Ein Biertheil der herrschaft Dimringen. Ferner
- 5. Die Bildgrafichaft Dhaun auf dem Sunsrud, sammt dem Ingerichtsamt Sauffen und der Salfte der Schultheißerei Meddersheim.

### XXXVIII: Die rheingräfliche Linie zu Stein befaß

- 1. Die Rheingraffchaft zum Stein, oder, wie fie auch genannt wurde, die Graffchaft Rheingrafenstein, an der Nahe, mit Grehweiler, der Residenz der Wildund Rheingrafen zu Stein.
  - 2. Die herrschaft und das Umt Bildenburg auf dem hunsrud.
- 3. Bon der herrschaft Dimringen ein Biertel, so wie fünf Achtel vom Fleden Borftatt.

Die Grafschaft Leiningen, nicht weit vom Oberrhein auf bessen linken User im alten Wormsgau belegen, war größtentheils vom Aursürstenthum Pfalz umgeben, gränzte aber auf einer Seite an die nassau-weilburgsche Herrschaft Kirchheim und Stauff und berührte auch das wormssche und speiersche Gebiet.

Der erste Graf zu Leiningen, ben man mit Gewißheit kennt, ist Emich, welcher im 12. Jahrhundert gelebt hat. Im Ansange des 13. Jahrhunderts erbte Graf Friedrich zu Leiningen die Grafschaft Dachsburg von seinem Bruder Sigmund, Herrn von Altorf, welcher dieselbe mit des letzten dachsburgschen Grafen Albrecht Tochter, Gertrud, erheirathet hatte. Graf Friedrich IV. theilte 1317 und 1318 die seiningschen Güter mit seinem Bruder Gottsried dergestalt, daß zwei völlig von einander abgesonderte Haüser entstanden.

XXXIX. Das altere graffiche Saus Leiningen = Wefterburg hatte ben fo eben genannten Grafen Friedrich IV. zum Stammvater, und vom Raifer die landgräfliche Bürde, welche damals der Fürstenwürde gleich geachtet wurde, empfangen, welche ihm auch in der Person des Landarafen Sasso vom Raiser Friedrich III. bestätigt wurde; es ftarb aber mit ihm 1467 bas landgräfliche Haus Leiningen aus. Saffo hinterließ eine Schwefter. Namens Margaretha, welche an Reinhard II., herrn von Westerburg, vermält war, und ihrem Bruder in seinen Herrschaften, die großentheils eigenthümlich waren, als nächste Erbin folgte. Doch zogen Kurpfalz und bas Hochstift Worms bie Mannlehne, welche der ausgestorbene leiningsche Mannsstamm von ihnen gehabt hatte, ein; und weil Margaretha fich gegen ben Grafen Emich VII., vom jungern ober hartenburgschen Hause, welcher Erbe fein wollte, nicht schützen konnte, begab fie fich in furpfälzischen Schutz und Schirm, und trat bem Rurhause für die geleistete Sulfe auch von ben Allodial-Gütern beträchtliche Stücke ab. Die Grafen zu Leiningen-Hartenburg machten von 1468 bis 1608 keinen weitern Anspruch auf des Landgrafen Haffo Hinterlassenschaft; im letztgenannten Jahre aber fingen die Zwiftigkeiten wieder an, und von 1618 bis 1627 führ= ten beide Hauser einen heftigen Rechtsstreit, ber 1705 erneuert wurde.

Das westerburgsche Haus, welches auf die angegebene Weise zum Besitz nicht allein der Güter, sondern auch des Namens der ältern oder friedrichschen Linie des Pauses Leiningen gelangte, stammt vom runkelschen Hause; denn Sigfried, Herr zu Runkel, verordnete 1226 eine gemeinsame Herrschaft seiner Besitzungen, Seitens seiner zwei Söhne, welche die westerburgsche und runkelsche Linie stifteten. 1288 hoben beide Linien die Gemeinschaft auf und nahmen eine Theilung vor, da dann die ältere Linie Westerburg und Schadeck, die jüngere aber Runkel bekam. Jene erhielt 1290 durch Heirath die Herrschaft Schauenburg an der Lahn und einen Theil von Kleeberg und Hüttens

berg, und 1467 empfing angezeigter Maßen Reinhard II. zu Westerburg mit seiner Gemalin Margaretha auch die Herrschaften des ausgestorbenen ältern oder landgrässlichen Zweiges vom Hause Leiningen.

Unter ihre Söhne, Philipp, Georg und Reinhard III., wurden die Lande dergestalt getheilt, daß der erste Leiningen, der zweite Schauenburg, und der dritte Westerburg und Schadeck bekam. Sodann trasen die drei Brüder 1557 eine Erbvereinigung unter sich, kraft welcher die Töchter von der Erbsolge ausgeschlossen wurden. Die Linien der beiden ersten Brüder sind ausgestorben und ihre Lande und Güter der letzten zugefallen; diese aber hat sich seit 1694 wieder in zwei Linien gespalten, die christophsche und georgsche, von denen erstere ihre beständige Residenz zu Grünstadt in der Grasschaft Leiningen, und letztere zu Westerburg hatte; doch besassen auch beide Linien an diesen gemeinschaftlichen Orten ihre Residenzhaüser.

Dieses Haus der Grafen zu Leiningen, Herrn zu Westerburg, Grünstadt, Oberbrunn und Forbach, des heil. Köm. Reichs Sempersfreie hatte sowol auf dem Reichstage im wetterauschen Reichsgrasenscollegio, als auf den oberrheinischen Kreistagen Eine Stimme. Sein Matrikularanschlag war 36 Gulden 26 Kreüzer und zu einem Kammerziele gab es 40 Thaler  $34^3/4$  Kreüzer.

Die Territorial=Berhältniffe waren folgende:

I. Untheil an der Graffchaft Leiningen, von welcher -

1. Beide gräfliche Linien gemeinschaftlich besaßen: die Stadt Grünstadt, das ehemalige Kloster hünningen, die Dörfer Battenheim, Münchweiler, Gambach, Sochspeier, Quirnheim 2c.

2. Die gräftichschriftophiche Linie befaß allein: das Schloß Alt-Leiningen mit dem gleichnamigen Dorfe, das Dorf hartlingshausen, das sogenannte hintere Gericht, zu welchem die Pfarrobrfer Liefenthal, Ebertsheim, Bachenheim und Mertesheim gehörten; ferner die Pfarrobrfer Kirchheim, Saussenheim und Bifersheim und verschiedene hofe.

3. Die graflich=georgiche Linie befaß allein: die Salfte des Städtchens Nou-Leiningen, die Pfarrdorfer Affelbeim, Albsheim, Lautersheim, Monsheim, das Dorf Obrigheim und eine große Anzahl Sofe.

II. Die herrschaft Besterburg, auf dem Besterwald, zwischen dem kurtrierschen Amte Montabaur und dem naffauschen Gebiete war ebenfalls dreistheilig.

1. Der gemeinschaftliche Untheil beider graffichen Saufer bestand in dem Städtchen Besterburg, so zwar, daß die christophsche Linie ein Drittel und die georgsche zwei Drittel besaß; legtere hatte auch das uralte Schloß Besterburg allein.

- 2. Der befondere Untheil ber driftopbichen Linie begriff bie Dorfer Bilmenroth, Berghan, Gerfaffen, einen Theil von Gerfenroth.
- 3. Der besondere Untheil der georgschen Linie enthielt das Gericht Gemunden mit den Dörfern Gemunden, Winnen, Wengeroth, Rirnhausen, und das obere Gebiet, zu welchem die Dörfer Hergeroth, halbe und Stahlhosen gehörten.

Bur Berrichaft Besterburg murden noch gerechnet:

4. Beltersburg, auch Baltersberg, ein bemauerter Fleden, der ehedem eine befondere herrschaft gewesen, und 1355 durch heirath ans haus Besterburg gesommen war; und —

5. Die Berrichaft Schaded, an der Lahn, welche, fo wie Beltersburg, bei=

den gräflichen Linien gemeinschaftlich gehörten.

Die Herrschaft Forbach, welche das gräfliche Saus Leiningen-Besterburg mit im Titel führte, liegt unweit Saarbrück, und die Herrschaft Oberbrunn im Unter-Elsaß, also unter der Oberherrlichkeit der Krone Frankreich. Lettere Herrschaft war 1541 aus einem Theile der Herrschaft Lichtenberg entstanden und machte zwei Umter, Oberbrunn oder Rauschenburg und Niederbrunn aus. Diesses Umt Niederbrunn war es allein, welches den Grafen zu Leiningen-Westerburg gehörte.

XL. Das jungere grafliche Saus Leiningen = Sartenbur stammt, wie oben gemelbet, vom Grafen Gottfried ober Jofried ab. bessen Urenkel Emich VII. nach Abgang bes Mannsstamms ber ältern Linie Anspruch an die von ihnen hinterlassenen Besitzungen machte, so wie er und sein Saus auch von ber Zeit an ben bachsburgschen Namen annahm, ben sonst die ältere Linie geführt hatte. Emich's VII. Enfel, Emich IX., hatte zwei Söhne, Johann Philipp und Emich X., welche zwei besondere Linien gründeten, jener die Linie Leiningen= Dachsburg-Bartenburg, und biefer bie Linie Leiningen-Dachsburg-Beibesheim ober Falkenburg. Erstere hat sich in Grafen Johann Friedrich's Söhnen, Friedrich Magnus und Karl Ludwig, in den bürkheimschen und bockenheimschen Aft gespalten. Letztere theilte sich in bes Grafen Emich's XI. Kindern, aus zwei Chen, in brei Afte; benn Georg Wilhelm pflanzte ben noch fortdauernden Aft von Leiningen-Dachsburg-Heibesheim, jetzt Nendenau genannt; Emich Chriftian ben 1708 in seinem Sohne Karl Friedrich erloschenen Aft von Leiningen-Dachsburg-Dachsburg und Johann Ludwig den auch noch fortwährenben gräflichen Aft von Leiningen=Dachsburg=Guntersblum, jest Billig= beim genannt. Das in biefem Sause eingeführte Recht ber Erstgeburt hat Raifer Rarl VI. im Jahre 1728 bestätigt.

Das Haus der Grafen zu Leiningen und Dachsburg, Herren zu Aspremont, Oberstein, Bruch, Bürgel und Reipolzkirchen 2c., wie sie sich vor hundert Jahren und bis zur französischen Staatsumwälzung nannten, hatte im wetterauschen Reichsgrafen-Collegio und auf den oberrheinischen Kreistagen Eine Stimme; in der Reichsmatrikel einen Anschlag von 59 Gulden 12 Kreüzer und gab zu einem Kammerziele 12 Thaler  $15^{1}/_{2}$  Kreüzer.

In der Grafschaft Leiningen besaß es vornehmlich folgende Orte: — Sartenburg, das ehemalige Refidenzschloß, von welchem diese Linie des Hauses Leiningen seinen Unterscheidungsnamen hat; das Städtchen Dürkbeim an der Hart; das ehemalige Benedictinerkloster Limburg; die Dörfer Frankenstein, Hochspeier, und einen Theil von Steinbach, Groß= und Klein=Bockenheim, Bechtheim, Heidescheim; sodann die Dörfer Butesheim, Guntersblum, Iversheim, Dolgels= heim, Walertum, welche der gräflichen Linie von Leiningen=Dachsburg=Gunters= blum gehörten.

Außer diesem Antheil an der Grafschaft Leiningen besaß das gräsliche Haus jüngerer Linie die zu keinem Kreise gehörige Herrschaft Oberstein mit voller Landeshoheit, und die Herrschaft Bruch oder Broich unter der Oberherrlichkeit des Herzogs von Berg, im Westfälischen Kreise. Bon beiden Herrschaften wird weiter unten noch einmal die Rede sein.

Seitdem das Deutsche Reich fich die Landgrafschaft Elfaß 2c. 2c. batte entreißen lassen, stand die Grafschaft Dachsburg unter der Landeshoheit der Krone Frankreich und die Grafen zu Leiningen waren ihretwegen Unterthanen und Basallen des Königs von Frankreich. Diese Grafschaft gehörte dem Unterschlaß, und insonderheit der Unterstatthalterschaft Zabern an. Seit dem 13. Jahr-hundert war sie bei dem Hause Leinigen jüngerer Linie. Sie hatte den Namen von dem verwüsteten Schlosse Dachse oder Dagsburg, französisch Dabo, und der ansehnlichste Ort in derselben war Elbersweiser, oder Abresviler, wie der Rame in der Mundart der Einwohner gesprochen wird. Undere Orte der Grafschaft waren Balschied, das Engen-, Schnee- und Wölflinger Thal und die Pfarre Obersteigen.

Bon der herrschaft Oberbrunn, deren bereits oben gedacht wurde, besassen die Grafen Leiningen=Dachsburg zu Guntersblum gemeinschaftlich mit den Fürsten von Hohenlohe=Bartenstein die Hälfte des Amts Oberbrunn oder Mausschenburg, während die andere Hälfte desselben dem Grafen Adam von Löwenshaupt gehörte. Auch diese Herrschaft war der Unterstatthalterschaft Zabern untersgeben. Die schon oben erwähnte Grafschaft Forbach, in Lotharingen gelesgen, gehörte ebenfalls diesem Zweige des Hauses Leiningen.

XLI. Münzselden, Mins-, auch Mensselden genannt, ein reichsunmittelbares Schloß und Dorf, zwischen den Städten Dietz und Kirchberg, gehörte zu zwei Dritteln Kur-Trier und ein Drittel Nassau-Usingen, beide Theile standen aber unter gemeinschaftlicher Verwaltung. Die Besitzer dieses Orts hatten wegen desselben Sitz und Stimme auf den oberrheinischen Kreistagen und einen Kreisanschlag von 54 Kreüzern.

Die Grafschaft Wittgenstein gränzte mit den hessensdarmsstädtischen Ümtern Battenberg, Biedenkopf, und dem breidenbacher Grunde, so wie an das Fürstenthum Nassaus Dillenburg und das Herzogthum Westfalen.

Die beütigen Fürsten und Grafen zu Sahn und Wittgenftein ftammen von Gottfried, Grafen zu Sahn, beffen Göhne Johann und Engelbert 1294 zwei Linien stifteten. Die johannsche Linie besaft bie Graffchaft Sahn, die engelbertiche aber die Berrichaften Somburg und Ballenbar, und Graf Salentin, Engelbert's Enkel, bekam auch nach des letten Grafen zu Wittgenstein Tode mit dessen Erbtochter Elifabeth die Grafschaft Wittgenftein. Bon diefer engelbertschen Linie zu Sahn ftammt bas jetzige Saus Wittgenftein ab. Als mit bem Grafen Heinrich IV. zu Sahn ber Manusstamm ber Johannes-Linie zu erlöschen schien, verordnete 1593 mit des eben genannten Grafen Heinrich und ber Lehnherren Genehmhaltung Graf Ludwig von der engelbertschen Linie, daß nur zwei regierende Herren sein. und sein ältefter Sohn Georg das Saus und Umt Berleburg, nebit ber Berrschaft Neumagen, ber zweite Sohn Wilhelm aber bie Grafschaft Wittgenstein nebst ber Herrschaft Ballendar haben; wenn aber bie Grafschaft Sahn, nach Abgang ber johannschen Linie, vermöge ber Berwandtschaft, auf seine Linie falle, Graf Wilhelm felbige bekommen. und hingegen die Grafschaft Wittgenftein mit Vallendar seinem britten Sohne Ludwig zu Theil werden folle, was Alles auch wirklich geschab. als die Johannes-Linie 1606 mit dem Grafen Heinrich ausstarb. Auf diese Beise ist die Grafschaft Wittgenstein unter zwei Saufer vertheilt worden, nämlich unter Sann-Wittgenstein zu Wittgenstein und Sahn-Wittgenstein zu Berleburg.

Die Grafen zu Sahn, Wittgenstein und Hettenberg 2c., wie der Homburg, Ballendar, Neumagen, Lohra und Klettenberg 2c., wie der Titel der Wittgensteiner bis zum Ansbruch der französischen Staatsumwälzung war, während die Berleburger sich Grafen zu Sahn und Wittgenstein-Berleburg, Herren zu Homburg und Neumagen 2c. nannten, hatten sowol im wetterauschen Reichsgrafen-Sollegio, als auf den oberrheinischen Kreistagen eine eigene Stimme, die ganze Grafschaft Wittgenstein also zwei Stimmen; beide regierende Hauser waren aber des Kanzes wegen beständig in Hader und Streit. In der Reichsmatrisel stand die Grafschaft mit einem Anschlage von 28 Gulden, wozu Wittgenstein 16 Gulden 48 Kreüzer, und Verledurg 11 Gulden 12 Kreüzer beisteüerte.

# XLII. Das gräfliche Saus Sann-Wittgenstein zu Wittgenstein befaß —

1. Die Graffchaft Bittgenstein, im engern und besondern Berstande, ein hessenschaftliches Lehn, mit dem gräflichen Restonzschloß Wittgenstein, der Stadt Laafphe und 25 Dörfern, welche unter die vier Biertel Baaf, Faidinsgen, Arfelden und Bogtei Elsoff vertheilt waren.

2. Die Herrschaft Ballendar, welche jedoch nicht reichsunmittelbar war, sondern unter der Landeshoheit des Erzstifts Trier stand (S. 151.), und wegen der zwischen dem Kur-Trier und dem Hause Sann-Bittgenstein Mißhelligkeiten obwalteten, die zu einem Rechtsstreite geführt hatten, welcher beim Reichskammergericht in der Schwebe war. Bon der Herrschaft Ballendar führten die Grafen einer Nebenlinie des wittgensteinschen Hauses den Namen, hatten sie aber nicht in Besig, sondern bekamen eine gewisse jährliche Appanage an Geld.

Daß die Grafen zu Wittgenstein in ihrem Titel auch Grafen zu Hohenstein, und Herren zu Lohra und Alettenberg genannt wurden, und sich sogar des Wappens dieser Lande bedienten, beruhte darauf, daß Friedrich Wilhelm zu Brandenburg, der große Kurfürst, die Grafsschaft Hohenstein in dem Maaße, wie er selbst sie besessen, 1649 dem Grafen Johann zu Wittgenstein verliehen, Kurfürst Friedrich sie aber 1699 wieder eingezogen hatte, wosür dem Hause Wittgenstein 1702 eine Geldentschädigung gewährt worden war.

# XLIII. Das gräfliche Saus Sann-Wittgenstein zu Berleburg befaß —

1. Die sogenannte Graffchaft Berleburg, welche eigentlich einen Theil und ein Amt der Grafschaft Bittgenstein ausmacht, und außer dem Residenzschloß und der kleinen Stadt Berleburg 22 Dorfer enthalt.

2. Die Grafichaft Somburg, zwischen dem Herzogthum Berg und der Grafichaft Mart im Bestfälischen Kreise, ein unmittelbares Reichsland, das aber nicht eingefreiset war, daber seiner weiter unten noch ein Mal zu gedenken sein wird.

3. Die Berrichaft Reumagen, an der Mosel, wegen deren die Grafen zu Sayn-Bittgenstein=Berleburg Bafallen von Kur=Trier waren. Sie geborte unter das Amt Bernfastel des obern Erzstifts Trier. (S. 150.)

XLIV. Die Grafschaft Falkenstein gränzte mit dem kurpfälzischen Amte Alzeh, dem zweibrückenschen Unteramte Landsberg, dem Fürsteuthum Lautern, dem wartembergschen Gebiet und der nassausweilburgschen Herrschaft Kirchheim, von welch' letzterer sie durch den Donnerss oder Thorsberg getrennt wurde, und zählte —

Den Flecken Falkenstein, unter dem wüsten Schlosse und Stammhause dieses Namens, das Städtchen Beinweiler, woselbst der Oberamtmann der Grafschaft seinen Bohnsig hatte, die Obrser Imsbach, Alzenborn, St. Alban, Dillkirchen, Niederkirchen, Jaxweiler, Obersulza oder Sulzheim, Ilbesheim auf dem Gleis

chen, Freimersbeim, Obergrehweiler, Dalbeim, Sarxheim an der Stiege, Eifelsbeim. Bibelbeim, die lange Meil, die Salfte von Sils- oder Sildesheim, und einen Antbeil an Steinbach, nebst verschiedenen Sofen 2c. zu ihren Ortschaften.

Seit 1667 war die Grafschaft Falkenstein beim herzoglichen Hause Lotharingen und 1731 wurde sie dem Herzoge Franz Stephan, nachmaligem römischen Kaiser an Lehn und Eigenthum vom Reichsbofrathe zuerkannt. In der Reichsmatrikel stand sie mit einem Anschlage von 40 Gulden, und zu einem Kammerziele wurden wegen dersselben 15 Thaler 67½ Kreüzer entrichtet. Die kaiserliche Majestät, Franz Stephan, hatte als Markgraf von Romenh im Reichsfürstenstahe, auch wegen dieser Grafschaft Falkenstein Sitz und Stimme. Nach seinem Ableben 1765 erlosch die Stimme für Romenh (siehe oben XVIII.), die Falkensteiner Stimme aber setzte sein Sohn, Kaiser Joseph II. fort, der auch die oberrheinischen Kreistage beschickte.

XLV. Die Serrschaft Reipoltskirchen, bestehend aus dem Schlosse dieses Namens und einer ziemlichen Anzahl Dörfer, zwischen den kurpfälzischen Oberämtern Lautern und Lautereck, und einem Theile von Zweibrücken gelegen, gehörte zu einem Viertel der Familie von Löwenhaupt und Manderscheid, und zu drei Vierteln den Grafen von Hillesheim, welche 1725 durch einen Besehl des Neichsbofraths in dem Besitz bestätigt worden waren, und auf den oberrheinischen Kreistagen, nicht aber in einem reichsgräflichen Collegio auf dem Reichstage Sitz und Stimme hatten. Die Herrschaft hatte einen Reichsmatrikularanschlag von 28 Gulden, zum oberrheinischen Kreisscontingente aber gab sie die vereinbarte Summe von 600 Gulden, und zu einem Kammerziele 42 Thaler 21 Kreüzer.

XLVI. Die Grafschaft Krichingen, französisch Eréange, mit ben bamit verbundenen Herrschaften Saarwellingen, unweit der Saar, Kriching-Püttlingen und Rollingen, gehörte dem Westriche an und stand zum Theil unter französisch-lotharingischer und luxemburgischer Hoheit. Shemals eine Baronie, welche 1617 vom Kaiser Matthias zu einer Grafschaft erhoben wurde, war sie im Besitz des Hauses Wied-Runkel, obgleich sowol das fürstliche Haus Solms-Braunsels, als das grässliche Haus Ortenburg Anspruch daran machten, und beibe dieselbe im Titel führten. Die Grasen von Wied-Runkel, als Besitzer von Krichingen, hatten Sitz und Stimme auf den oberrheinischen Kreistagen, aber nicht in einem grässlichen Collegio auf dem Reichstage. Reichsmatrikularanschlag 20 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziele

27 Thaler  $12^{1/2}$  Kreizer. Krichingen, ber Hauptort an der beütschen Ried, ist ein Flecken und Schloß. Sonst gehörten die Dörser Fletzange, Minzingen und Vonn-Hauze zur Grafschaft.

Die Graffchaft Wartenberg lag zwischen bem Rhein. ber Unterpfalz, der Grafschaft Falkenstein und dem Westrich, bing aber nicht zusammen. Johann Casimir von Rolbe, ein pfälzischer Ebelmann. ber Günftling und allgewaltige Minister Friedrich's III., Kurfürst zu Brandenburg, wurde auf Berwendung seines Herrn 1699 vom Kaiser Leopold in den Reichsgrafenstand, und die Güter, welche er in der Pfalz befaß, wozu auch Wartenberg, bas alte Stammhaus eines erloschenen Geschlechts, gehörte, als eine Allodialherrschaft 1707 zu einer Reichsgrafschaft erhoben. Der regierende Graf von Wartenberg batte Sitz und Stimme beim Oberrheinischen Kreife und im wetterauschen Reichsgrafen-Collegio, von dem ausgeschlossen zu werden, der erste Reichsgraf zu Wartenberg die Schande erleben mußte, als er feine einflufreiche Stellung am Hofe zu Berlin, vorzugsweise durch den Übermuth seiner Frau, Ratharina, geb. Rückert, eines Weinschenkens zu Emmerich Tochter, 1711 verloren hatte. Der Reichsmatrifularanschlag ber Grafschaft betrug 7 Gulben 12 Kreitzer und zu einem Rammer= ziele gab fie 18 Thaler 701/2 Kreuzer. Die Guter und Ortschaften. aus benen biefe — moderne Reichsgrafschaft zusammengesetzt war, waren folgende:

Mettenheim, die gräfliche Refidenz, zwischen Borms und Oppenheim; Ellerstadt, zwischen Mannheim und Dürfheim; die Kastenvogtet Marienthal am Donnersberg; das haus Bartenberg in der Gegend von Kaiserslautern, und eben
daselbst die Dörser Sembach, Nohrbach, Ober- und Riedermehlingen, Asbach, Fischbach und Diemerstein mit großen Baldungen; endlich drei beträchtliche freie
und der Neichsgrafschaft einverleibte Güter, nämlich ein hof in Kaiserslautern,
ein hof zu Bachenheim an der hart, und der Dranienhof bei Kreüznach.

Die Mittel zur Erwerbung all' dieser Güter waren entsprungen, zuerst aus Johann Casimir von Kolbe's Berhältniß zur galanten Marie von Oranien, Pfalzgräfin von Simmern, einer Schwester der Gemalin des großen Kursürsten von Brandenburg, als deren Oberstallmeister und geheimer Rath er 1682 nach Berlin mit zum Besuch gestommen war; sodann aus den zahlreichen Hofs und Staatsämtern, welche er späterhin beim Kursürsten Friedrich III. von Brandenburg, erstem Könige in Preüßen, von 1688 bis 1710 bekleidete, und die ihm, in der Glanzperiode seines Wirtens, blos an feststehendem Gehalt, die ansehnliche Summe von 123,000 Thalern jährlich einbrachten.

XLVIII. Die Herrschaft Bregenheim, unterhalb Kreüznach an der Nahe, bestand aus —

Dem Schlosse Bretzenheim, den Dörfern Winzenheim, Kriefenbach und Breidenbach und der Bagenstadt bei Leberwangen, bei Wallenstein belegen; und gehörte zum Erzstift Köln, das beim Oberrheinischen Kreise die Stimme davon führte. Vor 1744, als die Herrschaft, ein kurkölnisches Wannlehn, in dem Grafen von Byrmont, seit 1734, und früher, von 1642—1733 in den Grafen von Belen und Bretzenheim ihre eigenen Herren hatte, war sie auf dem Reichstage im westfälischen Grafen-Collegio vertreten gewesen. Reichsmatrikularanschlag 6 Gulden, Kreisanschlag 6 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziel 3 Thaler  $13\frac{1}{2}$  Kreüzer. Die Einwohner waren theils katholisch, theils lutherisch.

XLIX. Die Herrschaft Dachstul, zwischen den kurtrierschen Umtern Saarburg und Grimburg und dem deütschen Umte des Herzogthums Lotharingen, war ein kurtriersches Lehn und gehörte vor hundert Jahren den Grasen von Öttingen-Baldern, welche sie von der Familie von Sötern erheirathet hatten, daher sie sich auch Öttingen-Sötern nannte. Un die Sötern war sie 1644 durch den Kursürsten zu Trier, Christoph von Sötern kausweise gekommen, welcher die Herzschaft Dachstul zu einem Fideicommiß in seiner Familie machte. Reichsmatrikularanschlag 16 Gulden, Beitrag zu einem Kammerziele 10 Thaler 73 Kreüzer.

L. Die Ferrschaft Ollbrück, im obern Erzstift Köln, zwischen ben Umtern Andernach und Königsseld belegen, gehörte dem reichsfreisherrlichen Hause Waldbott-Bassenheim zu Ollbrück-Bornheim, welches aber kein Reichsstand war, daher die Stimme, welche es wegen dieser Herrschaft auf den oberrheinischen Areistagen führte, von andern Areismitständen bestritten und zudem geleügnet wurde, daß sie jemals ordentlich bewilligt worden sei. Indessen stand diese Herrschaft doch in der Reichsmatrikel und zwar mit einem Anschlage von 16 Gulden und zu einem Kammerziele war sie mit 17 Thaler 45 Kreüzer angesetzt.

LI. Die Reichsstadt Worms, nicht weit vom Rhein, auf dessen sinkem Ufer, lag mitten in dem nach ihr benannten Hochstifte und hatte, außer ihrer Feldmark, weder Dörfer noch Höfe; jenseits des Rheins aber, der Stadt gegenüber, stand ihr noch die zweite ansehnliche, umsteinte, und als Ackers und Biesenland benutzte Gemarkung zu, das Bürgerfeld genannt, welche beinah zwei Stunden Weges im

Umfang hatte, und im Rhein gehörte ihr eine Infel, ber Sponsworth. Der Magistrat war evangelisch und betrachtete die Stadt als eine evangelische freie Reichsstadt, in welcher die Ratholiken öffentliche Übung des Gottesbienstes hatten. So gab es, außer der Rathedrale. noch vier Collegiatfirchen, eine katholische Pfarrkirche und ein Jesuiten-Collegium nebst Symnasium seit 1631. Die Lutheraner hatten vier Bfarrfirchen und die Reformirten eine. Auf dem Reichstage hatte fie unter ben Reichsftädten ber rheinischen Bank die vierte Stelle und Stimme, wechselte aber barin mit Lübeck. 3hr Reichsmatrifularanschlag war 24 Gulben, und zu einem Kammerziele gab fie 118 Thaler 34 Rreüger. Trot ihrer Reichsunmittelbarkeit übte ber Bischof zu Worms bennoch gewisse Gerechtsame in ber Stadt aus; so war sein hofgericht eine Berufungs-Inftanz für bas Stadtgericht in allen bürgerlichen Rechtshändeln, welche 50 Gulden und darüber betrugen; wenn aber, bevor das Urtel in dieser Appellations-Instanz gesprochen war, ber Appellant begehrte, daß feine Sache vom Bischofe an den Raifer ober ans Rammergericht verwiesen werden möge, so mußte der Prozeg beim Hofgericht abgebrochen, und biefem Antrage Folge gegeben werden. Diefe Bestimmung ftütte fich auf einen zwischen Fürstbischof und Stadt 1519 geschlossenen Bergleich ober "Rachtung", wie man's nannte. Der Fürstbischof machte auch Anspruch auf einen Rheinzoll und andere Rölle, worüber aber vor 100 Jahren bei beiden höchsten Reichsgerich= ten noch gestritten wurde. Dagegen hatte er vertragsmäßig das Recht erworben, aus zwei Candidaten, bie ihm zur Ergänzung des Raths vom Magistrat vorgeschlagen wurden, einen zu wählen. Der Kurfürst zur Bfalz war feit bem 16. Jahrhundert Schutz- und Schirmherr ber Stadt. Die übrigen 4 Reichsstädte bes Oberrheinischen Rreises waren:

LII. Speier, unweit des Rheins, auf dem linken Stromufer und vom Gediet des Hochstifts Speier rings umgeben, hatte, außer ihrer Feldmark, kein Gediet. Der evangelisch-lutherische Magistrat des trachtete die katholischen Sinwohner der Stadt ganz so wie der Wormsser Magistrat die dortigen Katholisen. Außer der Domkirche gab es in Speier verschiedene katholische Pfarrkirchen, ein Jesuiten-Collegium nebst Schule und mehrere Mönchs- und Nonnenklöster. Die Lutheraner hatten zwei Pfarrkirchen und ein Ghnmassum. Reichsmatrikularanschlag 24 Gulden, Kammerzielbeitrag 118 Gulden 34 Kreüzer. Auch über Speier übte Kurpfalz ehedem die Schirmvogtei aus, die aber seit langer Zeit geruhet hatte.

In Speier sowol als in Worms war es von alten Zeiten her Sitte, daß jeber neue Bischof, bevor er seinen Einzug in die Stadt hielt, außerhalb derselben an einem bestimmten Plate alle gravamina zwischen der Stadt und ihm abmachen mußte, worauf er, zwischen den zwei außersten Stadtthoren, die verschlossen wurden, unter freiem himmel, zu Pferde sigend, und die rechte hand auf die linke Brust gelegt, der Stadt zuerst — huldigte, wie man sich hergebrachter Maaßen ausdrückte, d. h. gelobte, daß er der Stadt Rechte niemals franken, sondern vielmehr aufrecht halten und wahren, und mit ihr in Ruh' und Frieden leben wolle. Wenn er alsdann feierlich eingeritten war, huldigte ihm Magistrat und Bürgerschaft auf dieselbe Beise. Allein in Speier waren, seit der Bischof Philipp Christoph von Sötern 1611 seinen Einzug gehalten, diese Huldigungen nicht vorgestommen, und in Worms ebenfalls seit langen Jahren außer Gebrauch.

Speier wurde 1689 vom westlichen Erbseind der Deütschen bis auf die Grundmauern gänzlich zerstört. Bis dahin hatte das kaiserliche und Reichskammergericht 162 Jahre lang seinen Sitz in dieser Reichsstadt.

LIII. Frankfurt am Main, eigentlich Frankenfurt, die gewöhnsliche Wahls und Krönungsstadt der römischen Könige, und der Berssammlungsort der obers und der kurrheinischen Kreisstände, auch eine der Legestädte in Deütschland, besaß:

Die Dörfer Bornheim, hausen und Oberrod, welche ehedem unter das Centsgericht des Bornheimerbergs gehörten, durch den 1481 mit hanau getroffenen Bergleich aber an die Stadt Frankfurt allein gekommen sind; ferner drei Biertel vom Kirchdorfe Riederrod (ein Biertel gehörte dem Deütschen Orden). Nicht weit von demselben ist das frankfurtsche Oberforsthaus am großen frankfurter Walde, der mit zum Oreieicher Bannforste gehörte, wie denn auch sowol von der Stadt Frankfurt, als von den ihr zugehörigen Dörfern und hösen gewisse Wildesfälle an die Oreieicher Wildbanns-herrschaften entrichtet wurden. Über die reichsfreien Dörfer Sulzbach und Soden setzen Kur-Mainz wegen der Grafschaft Königstein, und die Stadt Frankfurt, als Schuß- und Schirmherren, einen gemeinschaftlichen Oberschultheißen. Das Oorf Riederursel war mit Solms-Rödelsheim gemeinschaftlich. Ferner gehörte zum frankfurter Gebiet: der bemauerte Fleden Bonames, oder Bomes, woselbst der Bischof zu Fulda ein Lehn hatte, die Kirchdorfer Riedererlenbach und Dürkelweil oder Dortelweil, sesteres an der Ridda.

Frankfurts Reichsmatrikularanschlag betrug 500 Gulben und zu einem Kammerziele trug diese Stadt, die allezeit unmittelbar unter dem Kaiser und Reich stand, 676 Thaler  $26^3/_4$  Kreüzer bei, bedeütende Anschläge, welche auf die Ergiedigkeit ihres Handelsverkehrs gegrüns det waren. Die Stadtobrigkeit, welche, wie alle ihre Bedienten der evangelisch-lutherischen Lehre, der herrschenden in dieser Stadt, zugesthan waren, bestand aus einem Schultheißen, aus der Bank der

Schöffen oder Rechtsgelehrten, ber zweiten Bank ber Rathsberren ober alten Gemeinde, und einer britten ober Zunft-Bank, welche gröftentheils aus ben Sandwerkern besetzt wurde, und die gemeinen Stadt= " angelegenheiten, insonderheit das Polizeiwefen, zu beforgen hatte, während die zwei ersten Bänke die wichtigern Regierungsgeschäfte verwalteten. Aus ben Mitgliedern biefer beiden Bänke wurden auch jährlich bie zwei Bürgermeifter ber Stadt gewählt. Außerbem gab es eine besondere Bürgervertretung in dem Ausschuß der 51. Rechtsstreitig= keiten entschieden der Schöffenrath und das Syndikat. Das Consistorium war mit zwei Schöffen, bem Senior bes Ministeriums, ben zwei ältesten Predigern und zwei Rechtsgelehrten besetzt. Außer den Lutheranern waren auch die Reformirten zahlreich vertreten, die aber ihren Gottesbienst in dem nahegelegenen Flecken Bockenheim abhalten mußten, während die Katholiken die meisten und vornehmsten Kirchen inne hatten, bie, wie alle römischen Stifter und Klöster, bem mainzischen Rirchsprengel untergeordnet waren. Die hiesigen Juden waren seit 1642 auf eine abgesonderte Gaffe angewiesen. Sie standen in jeder Beziehung unter bem Stadtrathe.

Die freie Reichsstadt Frankfurt hatte, und hat noch heute zwei ad= liche Ganerbichaften ober Geschlechtshaufer, zum Alten-Limburg und 3um Frauenstein genannt. Zu jenem gehörten alle biejenigen reichbegüterten Batricier-Kamilien, welche, obgleich fie einen Bestandtheil ber Bürgerschaft bildeten, bennoch fast burchgängig uralten ablichen Geschlechts waren, auch ihre Ahnenregister regelmäßig in Ordnung hielten, feine Sandelsgeschäfte betrieben, sondern von ihren Gutern und Renten lebten und nur in abliche Saufer beiratheten. Sie hatten ihre besondern Ordnungen unter sich errichtet, deren eine von 1585, und die andere von 1636 batirte, und die unmittelbar von den Raisern bestätigt worden waren. Jedes Jahr erwählten fie nene Borfteher, und ihre Zu= fammenfünfte geschahen in bem Saufe Limburg, beffen Bappen mit bem gräflich-limburgichen übereinstimmte, außer baß es einige Steine mehr im Schilde führte. Die uralte Gesellschaft, welche zum Ge= schlechtshause Frauenstein ober Braunfels am Liebfrauenberge gehörte, bestand aus Adlichen und Graduirten. In diesem Saufe pflegten die Raifer einzukehren, daher alle Haufer vom Liebfrauenberge bis an den Römerberg zum kaiserlichen Biertel gerechnet wurden. Die beiben Geschlechtshaufer zum Alten-Limburg und zum Frauenstein hatten bas Stadtregiment in Banden, benn fast immer aus ihrer Mitte wurde bie

Schöffenbank und auch die Bank des Raths besetzt. Auch gab es in Frankfurt noch andere abliche Familien, welche ihre Abstammung vom uralten brabantischen Abel herleiteten.

Die Stadt, auf bem rechten Mainufer aus dem eigentlichen Frankenfürt, und jenseits des Flusses aus Sachsenhausen bestehend, enthielt
eine Menge kurfürstliche, fürstliche und gräsliche Paläste und Höfe, so
u. a. die mainzischen Höse, das Compostel und der Frondos genannt,
ben trierschen Hos, den kölnischen Hos, das ansehnliche deütsche Haus
in Sachsenhausen an der Mainbrücke, den hessen-darmstädtischen Hos,
ben Palast des fürstlichen Pauses Thurn und Taxis, den gräslich solnischen, den gräslich schauenburgschen und gräslich schieden Hos.
Frankfurt war besestigt und unterhielt 7 Kompagnien Soldaten zum
Kreiscontingent und 2 Kompagnien zur Besatung.

LIV. Friedberg, in der Wetterau und am Fuß des Gebirgs, die Höhe genannt, war eine evangelische freie Reichsstadt, die mit 24 Gulsten in der Reichsmatrikel veranlagt war und 29 Thaler 29 Kreüzer zu einem Kammerziele entrichtete. Die städtische Obrigkeit war nicht ganz selbstständig; denn Friedberg war seit 1349 für 10,000 Gulden, zuletzt an die kaiserliche und des heiligen Reichs Burg Friedberg, über der Stadt gelegen, verpfändet, und mußte dieserhalb dem Burggrafen auf freiem Plaze huldigen. Der Burggraf und die ablichen Sechser waren auch Mitglieder des vollen Raths und Reichsstandes, und der Magistrat mußte, so oft Reichss und Kreissachen zu berathschlagen waren, dieselben mit zuziehen und sich mit ihnen wegen der Vollmacht und abzusendenden Personen vereindaren. Außer ihrer Feldmark hatte diese Reichsstadt kein anderweitiges Gebiet. Eben so verhielt es sich mit

LV. Weşlar, an der Lahn belegen, einer Reichsstadt, in welscher zwar alle drei Religions-Berwandte vertreten waren, die meisten Bürger sich indessen mit dem Magistrat zur evangelisch-lutherischen Lehre bekannten. Weşlar nahm im Areise der deütschen Reichsstädte eine wichtige Stelle ein; denn hier war seit 1693 der höchste Gerichts-hof des heil. Köm. Reichs Deütscher Nation, das kaiserliche und Reichs-Rammergericht, das sich auf dem hiesigen Rathhause versammelte. Weşlars Reichsmatrikularanschlag betrug 32 Gulden, sein Kammerzieler aber war nicht gangdar. Bei der Stadt liegt das Schloß Karls-mund oder Kalschmitt. Hessen-Darmstadt war Schutzherr der Stadt, hielt daselbst eine Kompagnie Soldaten und im Rathe einen Schultzheißen (siehe oben S. 320).

### Reuntes Rapitel.

Der Niederrheinisch=Westfälische Kreis; und die Neichsgebiete, die zu demselben gehörten. Politischer Zustand dieser Kreis=Länder.

Der Niederrheinisch - Westfälische Kreis wurde auch turz ber Westfälische oder der Niederrheinische, auch wol der Niederländische und Westfälische Rreis genannt. Die alten Saffen ober Sachsen wurden in drei besondere Bölferschaften, in Westfalen, Angrier und Oftfalen eingetheilt. Westfalen bief Diejenige Bolferschaft, welche gwisschen bem Rhein und ber Weser wohnte, und ber Strich Landes, ber ihnen zum Wohnsit biente, wurde nach ihnen Westfalon, Westphalia genannt. Ein Theil von biesem Lande war bas Berzogthum Westfalen, welches beim Erzstifte Röln im Kurrheinischen Kreise erwähnt worden ift; ber Westfälische Kreis begriff aber auch Länder, welche zu dem eben beschriebenen Westfalen nicht gehört haben. Man muß also bie brei Benennungen: Weftfalen, Weftfälischer Rreis und Berzogthum Weftfalen wohl von einander unterscheiden; nicht minder auch das Königreich Westfalen, welches, nach bem Untergang bes Deutschen Reichs. eine Schöpfung bes französischen Solbaten-Baüptlinge Napoleon Buonaparte war, boch nur von der Lebensdauer einer Eintagsfliege!

Der Niederrheinisch-Westfälische Kreis hatte den Burgundischen Kreis, die sieben vereinigten Provinzen der Niederlande, die Nordsee, den Niedersächsischen, Oberrheinischen und Kurrheinischen Kreis zur Begränzung. Seine Größe betrug ungefähr 1250 deütsche Q.-Meilen.

Nicht nur wurden ehedem gewisse Keichsstände zu diesem Kreise gerechnet, die in späterer Zeit nicht mehr dazu gehörten, wie das Hochstift Utrecht, Gelberland, Zütphen, das Bisthum Kamerijk oder Cambrah, und die Stadt gleiches Namens; sondern es waren überdem auch die alten und neüen Berzeichnisse der Länder des Weststälischen Kreises sehr von einander abweichend. Wenn man die Neichsmatrikel, die Usualmatrikel zum Unterhalt des Kammergerichts und die Aufrusszettel, welche bei den Kreistagen gedraüchlich waren, mit einander versgleicht und das eine Berzeichniß durch das andere ergänzt und vers

bessert, so kommen 52 Stände des Westfälischen Kreises heraus, welche in der Ordnung, wie sie auf den Kreistagen saßen und ihre Stimmen abgaben, folgende waren:

Münster, Cleve-Mark-Ravensberg, und Jülich-Berg, eine Dreiheit, welche mit einander abwechselte; Paderborn, Lüttich, Osnabrück, Minden und Berden, Corveh, Stablo und Malmedh, Werden, Cornelii-Münster, Essen, Thorn, Dersord, Nassau-Dietz Z Stimmen, wegen Hadamar-Siegen und Dillenburg, Ostsriesland, Mörs; Wied, Sahn, Schauenburg hessen-kasselscher Antheil, schauenburg-lippescher Antheil, Oldenburg 2 Stimmen, wegen Oldenburg und Delmenhorst, Lippe, Bentheim-Bentheim, Bentheim-Steinfurt, Tecklenburg, Hoha, Birnenburg, Diepholz, Spiegelberg, Rietberg, Phrmont, Gronsseld, Reckheim; Anholt, Winneburg, Holzapsel, Wittem, Blankenheim und Gerolstein, Gehmen, Gimborn und Neüstadt, Wickerad, Mijlendonk, Reichenstein, Kerpen und Lommersum, Schleiden, Hallermund und die Reichsstädte Köln, Achen und Dortmund.

Die Kreisausschreibenden Fürsten und Directoren waren: der Bischof zu Münster, und neben ihm wechselsweise die Kurfürsten zu Brandenburg und zur Pfalz, als Herzoge zu Eleve und Jülich, welche beide bei diesem Directorio nur eine Stimme zusammen hatten. Die Kreistage pflegte man in der Reichsstadt Köln abzuhalten, doch waren sie sehr selten geworden. Das Kreisarchiv besand sich in Düsseldorf. Der Beitrag des Westfälischen Kreises zur Reichshülse an Mannschaft und Geld war den Beiträgen der Kreise Dber- und Nieder- Sachsen, Burgund und Schwaben gleich gemacht, und auf etwas mehr als den neünten, aber weniger als den zehnten Theil der ganzen vom Reiche bewilligten und unter die 10 Kreise vertheilten Stimmen gesetzt, auch dabei das Verhältniß der Größe dieses Kreises zum ganzen Deütschland ziemlich genau beobachtet worden.

In Ansehung der Religion gehörte dieser Kreis unter die gemischeten. Es sollten zwar zu dem kaiserlichen und Reichskammergerichte die katholischen Stände zwei, und die evangelischen auch zwei Assessible ernennen; und nachdem die Anzahl der Beisiger des Kammergerichts 1718 auf die Hälfte gesetzt war, hatte jeder Theil einen Assessible zu bestellen; allein das ganze Ernennungswesen war dei diesem Kreise ins Stocken gerathen; wiewol der Fürstbischof zu Münster beim kaiserlichen und Reichskammergerichte zu Wetzlar zwei, und beim kaiserlichen Reichshofrathe zu Wien einen diplomatischen Agenten bestellt hatte.

I. Das Sochstift Münster, unter allen geistlichen Reichsständen des Westfälischen Kreises der größte nach Umfang und Ausdehnung, gränzte gegen Abend an die Republik der sieben vereinigten Provinzen, und zwar an die Grafschaft Zütphen, und an die Provinzen jenseits der Pssel und Gröningen, ingleichen an die Grafschaft Bentheim; gegen Mitternacht an das Fürstenthum Ostsriesland, die Grafschaft Oldenburg und das kurbraunschweig-süneburgsche Amt Wildeshausen; gegen Morgen an die Grafschaft Diepholz, das Bisthum Osnabrück, die Grafschaften Tecklenburg, Lingen und Kavensberg; gegen Mittag an einen kleinen Theil des Herzogthums Westfalen, an die Grafschaft Wark, die kurkslnische Grafschaft Recklinghausen und das Herzogthum Cleve.

Man theilte das Hochstift Münster erstlich in zwei Theile, das Oberstift oder den südlichen, und das Niederstift oder den nördlichen Theil, und zweitens in vier Quartiere: das wolbecksche oder dreinsche, das wernische oder steversche, das braemsche und emsländische Quartier; allein diese Abtheilungen hatten blos einen geographischen Sinn und waren ohne allen Einfluß auf die Berwaltung des Landes, die sich ausschließlich auf die Eintheilung in 12 Ümter stützte, welche in alphabetischer Ordnung folgende waren:

- 1. Das Amt Ahaus und auf dem Braem (fprich: Brahm), ehedem zwei Amter, davon das erftere unter der Regierung des Bifchofe Otto IV., eines Grafen von der Sone, 1406 an das Sochstift gefommen war, das zweite aber, nebst ben Städten Borfen und Breden, lange vorher bagu gehort hatte. Dem Umte Ahaus untergeben waren: das Gericht Ahaus, jum fteinernen Rreug und Otten= ftein mit den Rirchspielen Abaus, Alftatte, Ottenftein, Beffum, Bullen; Das Bogericht Borten im gleichnamigen Rirchfpiel, mit den Berichten zu Befcher und im Rirchfviel Beiden, zu Stadtlohn und zu Gudlohn mit den Rirchfvielen Rambodorf, Großen-Reden und Belen; das Stadtgericht Borfen; die Graf-Merveldiche Berichtsbarteit Lembed mit den Rirchspielen Erle, Berveft, Solfterhausen, Lem= bed, Rhade, Scherembed und Bulfen; das Gericht Lipramedorf, Serrlichfeit Diftendorf; Die freiherrliche landsbergische Gerichtsbarkeit ju Belen; Die Graf limburg-ftyrumiche Berichtsbarteit Raesfeld; die Berichte der Biegbolde (Beich= bilde, Martifleden) Ramedorf und Stadtlohn mit ber Bauerichaft Beffendorf; Die Berichte Breden und Befecte, zu welch' letterm auch die Bauerschaft Bierte vom Rirchfpiel Borfen geborte.
- 2. Das Umt Boetholt umfaßte das Land= und Stadtgericht Boetholt mit ben Kirchfvielen Boetholt und Rhede und das Gericht zu Dingden mit dem gleich= namigen Kirchfpiele, so wie die herrschaft Beerdt.
- 3. Das Umt Cloppenburg war vor Zeiten eine eigne Grafschaft, die ben Grafen zu Tedlenburg gehörte. Beil aber Graf Otto ben Rachbarlandern viel

Schaben zufügte, so überzogen ibn die Bischöfe zu Münster und Osnabrück mit Krieg, bemächtigten sich eines Theils seiner Lande und regierten solche Anfangs gemeinschaftlich, 1398 aber theilten sie sich solchergestalt, daß Osnabrück Börden, der Bischof zu Münster hingegen das Amt Cloppenburg bekam. Es bestand aus fünf Gerichten, nämlich Cloppenburg mit dem Biegbold Cloppenburg und den Kirchspielen Crapendors, Molbergen und Markhausen; Essen mit dem Kirchspiele gleiches Namens und dem Bieck; Lastrup mit dem gleichnamigen Kirchspiele; Löningen mit dem Bieck und Kirchspiele Löningen; Friesopthe mit der Stadt und dem Kirchspiele Friesopthe, den Kirchspielen Altenopthe und Barsel, und dem Saterlande, enthaltend die Kirchspiele Ramslohe, Scharrel und Strücklingen.

- 4. Das Umt Dulmen enthielt das Stadt= und Gogericht Dulmen mit den Kirchspielen Buldern, Dulmen und haltern, das Stadtgericht haltern und das Gericht bes Beifangs Bulbern.
- 5. Das Umt horft mar umfaßte das Gericht Billerbeck, das Stadtgericht Coesfeld (sprich: Kohsfeld), das Gericht des Wiegbolds Gronau (den Grafen von Lecklenburg-Rheda), das Gogericht hastehausen mit den Kirchspielen Appelhülsen, Billerbeck, Darfeld, Darup, havirbeck, St. Jakobi und St. Lamberti außerhalb Coesseld, Lette, Nottulen, Rorup, Schapdetten, das Stadtgericht horstmar, das Gericht des Beisangs Lembergen, Kirchspiels Darup; die Gerichtsbarkeit der Abtei Wetelen, überdas Wiegbold Metelen mit Mersch und Spackenbaum; das Gericht des Wiegbolds Nienborg; das Gogericht Ruschau mit der Beerlage und den, den Grafen von Bentheim zu Steinfurt unter münsterscher Landeshoheit gehörigen Kirchspielen Borchorst, Holthausen, Laer nebst der Bauerschaft höpingen; das Gogericht Sandwelle mit den Kirchspielen Eggenrodde, heeck, holtwick, Epe, horstmar, Lecr, Legden, Langenhorst, Metelen, Osterwick, Ochtrup, Schöppingen, Wetterinzgen, Welbergen, dem Beisang und Kirchspiel Asbeck.
- 6. Das Umt Meppen, welches auch das Amt Emsland genannt wurde, begriff das Gericht Aschendors mit den Kirchspielen Aschendors, heede und Rhede; das Gericht haaren über die Kirchspiele haaren und Wesewe; das Stadtgericht hasselünne, über die Kirchspiele Bersen, Bockeloh, hasselünne, herzlacke und holte; das freiherrlich-landsbergsche Gericht Papenborg; das Gericht hümling, enthaltend die Kirchspiele Börger, Loruppe, Sötel und Berlte; das Gericht Lathen mit den Kirchspiele Lathen und Steinbild; das Gericht Meppen über die Stadt und das Kirchspiel Meppen und das Kirchspiel Meppen und das Kirchspiel
- 7. Das Umt Rheine und Bevergern umfaßte das Gericht Bevergern über das Wiegbold gleiches Namens, und die Kirchspiele Riesenbeck, Dreierwalde, Hopften und Saarbeck; das Freigericht Emsbühren über das Wiegbold und Kirchspiel dieses Namens, und die Kirchspiele Schepsdorf und Lohne (welches die Grafen zu Bentheim-Bentheim vom Hochstift zu Lehn trugen); das Gericht Rheine mit den Kirchspielen Emsdetten, Mesum, Neuenfirchen, der Stadt und dem Kirchspiel Rheine, und dem Kirchspiel Salzbergen.
- 8. Das Umt Saffenberg begriff das Gericht im Biegbold Frefenhorst; bas Gogericht haerkotten, welches die Kirchspiele Eine, Fredenhorst, Füchtorf, Greffen, harsewinkel, Milte, Ult= und Neu-Bahrendorf umschloß; das Gericht

Saffenberg mit dem Kirchspiel Belen und der Freiheit Saffenberg; das Stadt= gericht Wahrendorf.

9. Das Umt Stromberg war vor Alters ein Burggrafenthum des Reichs. Raiser Karl IV. erklärte den unruhigen Burggrafen Johann, oder Burchard, wie ihn Andere nennen, in die Acht, und trug dem Fürstbischof zu Münster die Bollsstreckung derselben auf, welcher auch das Schloß Stromberg und das ganze Land einnahm, und vom Kaiser damit belehnt wurde. Es enthielt das Gogericht Herzsfeld mit dem gleichnamigen Kirchspiele und dem Kirchspiele Liesborn; das Gericht Lipborg über das gleichnamige Kirchspiels; das Gogericht Ölde mit den Kirchspielen Enniger, Ennigerloh, Ölde, Ostenselde, Bestlirchen; das Gogericht Stromberg mit den Kirchspielen Diestedde, Sünninghausen, Stromberg und Baderslohe.

10. Das Amt Bechte war vor alten Zeiten eine felbstständige Graf- ober Herrschaft, welche im 13. Jahrhundert ans Hochstift Münster kam. Sier befanden sich vergleichungsweise mehr adliche Hauser, als in anderen Amtsbezirken des Hochstifts. Die Bestzer führten ein besenderes Siegel, nannten sich adliche Burgmänner des Amts Bechte und machten auf große Privilegien Anspruch. Zum Amtsbezirk Bechte gehörte das Gericht Damme mit den Kirchspielen Damme, Nienkirchen und Steinfeld; das Gogericht Desum über die Kirchspiele Cappelen, Emsted, Langfürden, Lutten, Opthe, Twistringen und Bisbeck; das Gericht Dinklage; das Gogericht Suttholz mit dem Kirchspiele Goldenstette; und das Gericht Bechte mit den Kirchspielen Basum, Lohne und der Stadt Bechte.

11. Das Umt Berne begriff das Gericht Berne mit den Kirchspielen Altenlühnen, Bockum, Borck, Herbern, Hövel, Olfen und Berne; das Gogericht Davensberg nebst der Herrlichkeit Nordkirchen, enthaltend die Kirchspiele Ascherg, Rordkirchen, Ottmarsbockholt, Selm, Seppenrade und Suttkirchen, auch die Bauerschaften Ermen, Brochtrup und Tüllinghof vom Kirchspiel Lüdinghausen, serner die Bauerschaften Nechtermark und Koekelsum, Kirchspiels Olsen, und den Beisang Capelle; das domkapitularische Amt und Gericht Lüdinghausen, ein Lehn des Stifts Berden und im Pfandbesig des Domkapitels seit 1538; endlich das Gericht über die Herrlichkeit Stockum und das Gericht Bolfsberg.

12. Das Amt Wolbeck bestand aus fürstbischöflichen und domkapitularischen Gerichtsbezirken. — Jene waren das Stadt= und Gogericht Uhlen über die Kirchspiele Alt= und Reü-Ahlen, Dolberg, Borhelm, Balstedde; das Stadt= und Gogericht Bestum mit den Kirchspielen Bestum und Bellern; das Gericht Seesen über das gleichnamige Kirchspiel; die zwei Drost=Bischeringschen Gerichtsbarkeiten Lüdischenbest und Obstbevern; das Gericht Sendenhorst mit den Kirchspielen Alsberslohe, Drensteinsurth, Hoetmar, Rinsenrodde und Sendenhorst; das Gericht über das Wiegbold Steinsurth; das Pfalgericht bei Münster; das Stadtgericht Telgte und das Gericht Wolbest über das Kirchspiele Alsbachten, Amelsbühren, Angelmodde, Bösensell, Hiltup, St. Lamberti und Überwassen, Amelsbühren, Angelmodde, Bösensell, Hiltup, St. Lamberti und Überwasser außerhalb Münster, St. Maurig und Rozel; das Gogericht Meest über die Kirchspiele Gymte, Greven, Rordwalde, Alten= und Rienberge; das Gogericht über die Kirchspiele Senden und Benne; das Gogericht Telgte über die Kirchspiele Alvesklirchen, Everswinkel, Handrup, Telgte und Bestbevern.

Die Vorsteher ber Ümter hießen Amtsdrosten, welche in den grösseren Ümtern Adjunkten hatten. Beide Beamten waren ausschließlich aus Gliedern der münsterschen Ritterschaft entnommen, und bekleibeten diese Stellen als Ehrenämter. In jedem Amte gab es einen Amtsventsmeister, einen Advocatus sisci, einen Amtsphhsikus, einen Amtschirurs gus, in einigen Amtsbezirken auch einen Oberreceptor, einen Hof- und einen Hausvogt u. s. w. Die Pfleger des Rechts hießen in den Städten Richter, auf dem Lande Gografen.

Die oberste Landesbehörde war ber geheime Rath, in welchem ber Regel nach ber Dompropst ben Borsitz führte, und ber sowol aus geiftlichen Rathen, meift Mitgliebern bes Domkapitels, als aus welt= lichen geheimen Räthen bestand. Ihm untergeordnet waren bem Range nach: ber Kriegsrath, ber Regierungs- und Hofrath, bestehend aus einem Bräsidenten, einem Bice-Bräsidenten, einem Bice-Rangler, 4 ablichen und 15 wirklichen gelehrten Hof- und Regierungsräthen, nebst 5 titulirten Hofrathen 2c. 2c.; die Hoffammer mit einem Prafibenten. einem Director, 14 wirklichen und 4 Titular-Hoffammerräthen zc.; bas Residenz-Bauamt, bas Oberpostamt, bie Lehnkammer, bas Commercien= und das Medicinal-Collegium. An der Svike des Vicariats stand ein General-Vicar in pontificalibus, und ein zweiter in spiritualibus, so wie ein Abministrator als geiftlicher geheimer Rath und Official. Dieser führte auch ben Borsit im geistlichen Hofgericht. Der höchfte Gerichtshof für bürgerliche Sachen war bas weltliche Hof= gericht, die Berufungs-Instanz für bas Stadtgericht ber Saudtstadt Minfter und für die Gerichtsbehörden in den Amtsbezirfen.

Die Landstände des Hochstifts Münster waren dreitheilig, nämslich: 1) das Domkapitel, bestehend aus dem Propste, dem Dechanten, dem Scholaster, dem Bicedominus und 36 anderen Domkapitularen, die allesammt adlichen Standes sein und ihre Ahnen beweisen mußten, zu welchem Behuf auch jährlich des jüngsten Domherrn Schild und Helm unter öffentlichem Trommelschlage auf einer Fahne in der Stadt Münster auf dem Domplatze umher getragen wurde, damit jeder männiglich ihn untersuchen könne. 2) Die Ritterschaft, welche außer dem Erbmarschall, dessen Würde bei dem grästlichen Hause Plettenberg zu Nordsirchen war, und dem Erbdrosten des Hochstifts Münster, eine Würde, die dem freiherrlichen Hause Drostes Bischering zusstand, aus 61 Mitgliedern, Grafen, Freiherren und Rittern, bestand. 3) Die Städte, nämlich Münster, Soesseld, Wahrendorf,

Bocholt, Borcken, Beckum, Ahlen, Rheine, Dülmen, Haltern, Breden, Werne und Telgte. Die im Niederstift Münster — ben Ämtern Cloppenburg, Meppen und Bechte — belegenen Städte waren nicht landtagsfähig. Ob der Commenthur der Deütsche Drbens-Commende zu St. Georg in Münster und der Commenthur zu St. Iohann ebendaselbst, so wie die ablichen freien und weltlichen Stifte auf dem Landtage erschienen, ist zweiselhaft. Letztere waren die Frauenstifte Asbeck im Amte Horstmar, Bocholt in der Stadt gleiches Namens, das schwarze Stift ebendaselbst für dürgerliche Jungfrauen, das adliche Stift Borchorst im Amte Horstmar, Freckenhorst im Amte Sassenberg, Hohenholte, Metelen und Nottulen im Amte Horstmar, und das Stift Breden im Amte Ahaus, nur für Jungfrauen reichszgrässichen Standes.

Der ritterlichen Körperschaft gehörten folgende alt angesessene, zum Landtage aufgeschworene Familien an (die Ziffer bezeichnet auch hier die Anzahl der Güter, welche die betreffende Familie besaß):

Ascheberg (2), Bentink, Beverförde (2), Böenen, Böselager (2), Dinklage (4), Droste-Hüshof, Droste-Nienborg (2), Droste-Senden, Droste-Bischering, Elmendorf (2), Elverseldt, Kürstenberg (3), Gaelen (2), Graes, Haren (2), Hammerstein, Heiden, Herding, von der Horst, Kerckerink (2), Kettler, Korff von Haerkotten, Korff genannt Schmising (3), Landsberg (4), Merode, Merveld, Mönster (2), Nagel (2), Plettenberg-Nordsirchen, Plettenberg-Wittem, Komberg, Schilder, Schilling, Schmising-Kerssender, Spiegel, Stael, Twickel (2), Bittinghof genannt Schell, Wenge, Westerholt-Giesenberg.

Die Landstände hatten sich die Bewilligung, die Erhebung und in Gemeinschaft mit dem Fürstbischofe die Verwaltung der Landess-Auflagen, Steüern und Abgaben vorbehalten, deren Erträge in die Landschafts-Pfenningkammer flossen, zu der der Landesherr zwei, das Domkapitel vier, die Ritterschaft zwei und die Stadt Münster, Namens ihrer und der übrigen landtagsberechtigten Städte zwei Deputirte stellte. Ein Landschafts-Pfenningmeister verwaltete diese General-Kasse des Hochstifts, an welche die Receptoren in den Kirchspielen die Steüerschaftmahme entweder unmittelbar, oder mittelbar durch die Oberreceptoren in benjenigen Ümtern, wo sich ein solcher Kassenbeamter befand, einzusenden hatten.

Der Militärstaat des Hochstifts Münster, der von den Landständen unterhalten, und seine Berwaltung von dem oben erwähnten Rriegsrathe geleitet wurde, bestand aus einem Artillerie-Corps von 2 Kompagnien, einem Reiter-Regiment von 4 Schwadronen und aus 4 Regimentern Fußvolk, davon zwei jedes 4, die beiden andern aber 5 Kompagnien stark war. Das gesammte Offiziercorps bestand aus 157 Personen, mit Einschluß von 38 nicht regimentirten Offizieren. Den Oberbesehl über die Truppen führte im Jahre 1785 ein Reichssfürst, Philipp Ernst, regierender Graf zu Schauenburg-Lippe.

Rarl ber Große verordnete ben Friesen Ludger im Jahre 791 zum Vorsteher der Kirche zu Mimigernford oder Mimigardenford, statt welches Namens in der Folge die Benennung Münster üblich wurde. Zum Schutheiligen bes Bisthums, Episcopatus Monasteriensis, war der Heil. Paulus erwählt worden. Bischof Ludwig I., ein Graf zu Tecklenburg, befreite ums Jahr 1171 bas Hochftift von der Schirmgerechtigkeit, Die seinem Baterhause erblich zugestanden. Gein Nachfolger, Bischof Hermann II., ein Graf von Katenellnbogen, war ber erste Bischof zu Münfter, welcher vom Raifer Otto IV. in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, er stand der münsterschen Kirche von 1174—1203 vor. Dieses Bischofs Nachfolger, Otto I., ein Graf von Oldenburg, foll der erste Bischof gewesen sein, welcher, nach der Ermächtigung Kaisers Friedrich II., vom Domkapitel gewählt wurde; und Ludwig II., ein Landgraf zu Heffen, welcher von 1310-1357 regierte, ift wiederum der erste Bischof gewesen, der die papstliche Bestätigung erhielt. Von 1650-1678 stand Bischof Christoph Bernbard ber Kirche zu Münfter vor. Er war aus ber alten münfterschen. noch jett blübenden und in den Grafenstand erhobenen Familie Galen und mehr ein Mann des Krieges, als ein firchlicher Sendbote des Friedens, der während seiner Regierung fast immer mit der Republik ber sieben vereinigten Provinzen im Kriege lag, ftets ein großes Kriegs= heer auf ben Beinen hielt und die unter seinem Schwerter-Regiment nach Freiheit durstig gewordene Stadt Münster burch Erbauung einer Citadelle, die Brille genannt, — wo jest bas Schloß und bessen Barten, - zu bändigen verstand. Die drei letten Fürstbischöfe zu Münster waren zugleich Erzbischöfe zu Röln, Maximilian Franz, ein Erzberzog zu Öfterreich, ber lette, + 1801. Überhaupt hat Münfter bis auf biefen 65 Bischöfe gehabt; von 1272-1275 fand im Bisthum eine Sedisvacanz Statt. Rach Ableben Maximilian Franz's mählte bas Domkapitel zwar einen neuen Bischof, Anton Victor, Erzberzog zu Öfterreich, allein biefer ift nicht zur Regierung gekommen. In rein

firchlicher Hinsicht gehörte das Bisthum Münster der Provinz Köln an, wie auch jetzt wieder.

Der Fürstbischof hatte einen ansehnlichen Sofftaat, wozu ein Oberst-Marschall, ein Oberst-Stallmeister und ein Oberst-Rüchenmeister, so wie nicht weniger als acht Hof-Rapellane gehörten; ferner eine fehr reich besetzte Rabinets- und Rapellen-Musik, welche zu Ende bes 18. Jahrhunderts unter ihren Mitgliedern Kräfte zählte, welche, wie Bernard und Anton Romberg, in späterer Zeit zu ben ersten mufitalischen Größen Deutschlands gehört haben. Ferner hatte ber geift= liche Landesberr eine Leibgarden-Kompagnie, in der adliche Kadetten bienten, welche in einer besondern Lehranstalt Unterricht genoffen. Die Bahl ber Hofofficianten, Hoflieferanten, Hoffünftler und Hofwerts meister war ungemein zahlreich. Auf ber Stelle ber von Christoph Bernhard von Galen errichteten Citabelle bei Münfter ließ Bifchof Maximilian Friedrich, ein Graf von Königsed-Rothenfels, ein prachtvolles Residenzschloß erbauen, und fürstliche Lustschlöffer waren: Clemenswerth im Umte Meppen, vom Bischof Clemens August, einem Herzoge von Baiern, 1719-1761, erbaut, ber aus Rom ben Leichnam des Heil. Fructuosus in die dabei befindliche Kapelle hatte bringen laffen; ferner zu Abaus und Saffenberg. Unter bem Oberjägermeifter-Umt stand das fürstbischöfliche Jagd= und Forstwesen.

Collegiatfirchen waren: ber alte Dom zu St. Paul, zu St. Lubger, zu St. Martin, alle brei in ber Stadt Münfter; zu Horstmar, zu St. Maurit bei Münster, und zu Bechte, sonst St. Alexandri in Wilbeshaufen. Außer jenen brei Collegiatfirchen hatte bie Sauptftadt Münfter fünf Pfarrfirchen, sowie fünf Männer- und nein Frauenklöfter. Außerdem gab es 18 Rlöfter in ben übrigen Stäbten bes Sochftifts und 14 auf bem Lande, nämlich Bentlage, ein Rlofter ber Kreng-Brüber, im Amte Rheine, Groß-Burloh im Amte Ahans, Klein-Burloh im Amte Horftmar, beide Ciftercienser Ordens; Cappenberg, Brämonstratenser Orbens, im Amte Werne, Clemenswerth, Capuziner Ordens, im Amte Meppen, die Karthause Marienburg zu Webbern. Amts Dulmen; Gravenhorft, Ciftercienfer Orbens, Amts Rheine; Liesborn, Benedictiner Orbens, Amts Stromberg; Marienfeld, Ciftercienser Orbens, im Amte Saffenberg; Marienflucht zu Glane bei Epe, Franziscaner Orbens, Amts Horstmar; Minoriten am Schwilbrod, Aints Abaus; Rengerint, Ciftercienfer Orbens, Amts' Wolbeck; Barlar, Prämonstratenser Ordens, im Amte

Horstmar, und Vinnenberg, Benedictiner Orbens, Amts Sassenberg. Die Propstei Cappenberg war reichsunmittelbar, stand aber unter münsterschem Schutze.

An höheren Unterrichts-Anstalten gab es in der Stadt Münster eine juridische Fakultät, und die zum Paulinischen Gymnasium gehösende theologische und philosophische Fakultät nebst den Gymnasialklassen, aus fünf Schulen bestehend, so wie das adliche Convict der reichssreiherrlichen Familie von Galen. In den Provinzen waren Gymnasien zu Coesseld, Meppen, Rheine, Bechte, Breden und Wahrensdorf, ein jedes mit fünf Klassen, und eine lateinische Schule zu Dülmen.

Mit Ausnahme des Städtchens Weerdt, dem Mittelpunkt einer Herrschaft, die als ein münstersches Lehn ehedem den Grasen von Kuislenborg, und nachmals den Grasen von Waldeck gehörte, von denen sie durch Bischof Franz Arnold, 1708—1719, für das Hochstift kaüslich erworden und mit dem Amte Bocholt vereinigt wurde, — woselbst die Lutheraner und Resormirten öffentlichen Gottesdienst halten dursten, war im Hochstift Münster Alles starr-katholisch, nachdem die in der Resormationszeit gemachten Versuche, auch in diesem Lande die Kirchenverbesserung einzusühren, sehlgeschlagen, und die in den Niederstifts-Ümstern Cloppenburg, Meppen und Bechte am längsten verstattet gewesenen gottesdienstlichen Übungen nach evangelisch-lutherischem Ritus 1613 und 1614 wieder abgeschafft worden waren. Doch duldeten die Fürstbischöse Juden im Lande, in kleinen Gemeinden, welche sich zu Ahlen, Borken, Freckenhorst, Haltern, Stadtlohn und Wahrendorf befanden.

Der Fürstbischof hatte auf dem Neichstage im Fürsten-Collegio mit dem Bischose zu Lüttich wechselsweise den Rang, jedoch so, daß der Bischos zu Osnabrück stets zwischen beiden saß. Sein Reichsanschlag war monatlich 832 Gulden und fürs Kammergericht war er zu jedem Ziele mit 434 Thaler  $17^{1/2}$  Kreüzer veranlagt.

II. Das Herzogsbum Cleve, nebst den Grafschaften Mark und Mavensberg, seit 1609 gemeinschaftlich mit Pfalz-Neüburg, seit 1624 Cleve und Mark, und in Bezug auf Ravensberg seit 1666 alle drei Länder durch Erbschaft im Besitz der Kursürsten zu Brandenburg, nachherigen Königen in Preüßen, die zu den Reichsanlagen wegen Cleve und Mark monatlich 1066 Gulden, und wegen Ravensberg 142 Gulsden 8 Kreüzer, und zu jedem Kammergerichtsziele 676 Thaler  $26^3/_4$  Kreüzer zu entrichten hatten, während das auf dem Reichsssürsstehende Stimmrecht

ruhte, indeß ihre Stimme auf den westfälischen Kreistagen, nach der oben angegebenen Wechselung mit Pfalz, in voller Kraft war.

1. Das Herzogthum Eleve gränzte gegen Worgen an bas Hochstift Münster und an die kurkölnische Grafschaft Recklinghausen, gegen Wittag an die Abtei Essen, das Herzogthum Berg, das Fürstenthum Wörs, einen abgesonderten Theil des Erzstifts Köln und an Brandenburgisch-Geldern; gegen Abend an Bradant und Gelderland und gegen Mitternacht ebenfalls an Gelderland und strichweise an Münster.

In polizeilicher, finanzieller und allgemeiner Landesverwaltungs-Beziehung war das Herzogthum seit 1753 in 3 landräthliche Kreise: Cleve, Wesel und Emmerich, und Behufs der Nechtspflege in 4 Landsgerichts- und mehrere kleinere Gerichtsbezirke eingetheilt. Letztere stellten sich solgender Maßen.

a) Die Landgerichte:

- 1) Das Landgericht Cleve, zum gleichnamigen Areise gehörend, enthielt die Sauptstadt Cleve, so wie die Städte Calcar, Griethausen, Cranenburg, Genenep, Üdem, Goch und Griet; und die Ämter dieser Namen, wozu noch die Ämter Cleverham und Asperden kamen.
- 2) Das Landgericht Kanten, welches zu einem Theil dem Cleveschen, und zum andern Theil dem Weselschen Kreise angehörte, enthielt die Städte Kanten, Sonsbeck, Kervendonk und Büderich, und die Ümter gleiches Namens, so wie die Ümter Winnekendonk, Mörmter und Bislich. Auch standen die Kirchspiele Bynen und Obermörmter des Amts Cascar unter diesem Gericht.
- 3) Das Landgericht Befel, im Befelichen Kreise, begriff die Stadt und bas Umt Befel, mit welch' legterm bas Umt Brunnen vereinigt mar.
- 4) Das Landgericht Dinslaken, zum Weselschen Kreise gehörig, enthielt die Städte Dinslaken, Orson, holten und Ruhrort, so wie die Amter Dinslaken, Gotterswickerham=Spellen, holten und Beek-Sterkrade.
- b) Landesherrliche Rechtsämter, welche bei Errichtung der Landgerichte in ihrer ehemaligen Berfassung gelassen worden, waren:
  - 5) Die Stadt und das Amt Duisburg, und
- 6) Die Stadt und das Amt Scherem beck, beibe im fandräthlichen Kreife Befel.
- 7) Das Gericht Rees, im Emmerichschen Kreise, mit ben Städten Rees und Iffelburg und ben Umtern Rees, hetter, Grieterbusch und ber herrlichfeit Groin. Bum landräthlichen Kreise Emmerich gehörte ferner:
- 8) Das Gericht Emmerich, mit der Stadt Emmerich und dem Kirchspiele Lobith.
- 9) Das Gericht Zevenaer, mit bem Städtchen dieses Ramens und ben Kirchspielen Alt-Zevenaer und Groeffen, in der ehemaligen herrlichkeit Lymers.
- 10) Das Gericht Suiffen, mit dem Städtchen Suiffen und ben Bauers schaften Suiffen und Malburgen.

c) Patrimonial=Berichtsbezirfe waren:

11) Un der Bestseite des Rheins, im Cleveschen Rreise: Salt, Gonnepel und Niedermörmter, die Herrlichkeiten Appeldorn, Beeze, Seien, Moot und Ressel, Byfflich und Beyler, und Wissen, so wie die Gerichtsbarfeit Moyland und Till; im Beselschen Kreise: die herrlichkeiten Borth und Calbeet.

12) Un der Oftseite des Rheins, im Weselschen Kreise: die herrlichkeit hamminkeln mit der Freiheit Ringelberg; die herrlichkeiten Dieröfurth, Gahlen und Buhl, hunte mit Crudenburg, Borde, haffen und Mehr; im Emmerichschen Kreise: die Gerichtsbarkeiten Millingen-harl, Sonsseld und haldern, Offenberg, Bienenhuth, Behl und hulhausen.

Im Herzogthum Cleve, von bessen und so auch von der Grafsschaft Mark Bewohnern man von jeher gerühmt hat, daß sie die Freisbeit lieben, hatte die landständische Berfassung eine größere Bedeütung behalten, als in irgend einem andern der unter der Herrschaft der Könige in Preüßen stehenden Länder. War sie auch nicht mehr in voller Wirksamkeit, was bei der straffen Autokratie der Hohenzollern seit den Tagen des Kursürsten Friedrich Wilhelm nicht zu erwarten stand, so übte sie doch noch ihren Einsluß vorzüglich nach den nächsten Beziehungen des Landes. Die Landschaft war zweigliedrig: Rittersschaft und Städte.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts gehörten folgende altabliche Familien zur Nitterschaft des Herzogthums Cleve (mit Nachweis der Anzahl ihrer Güter):

Balberich genannt Barg, Bobelschwingh, Bongert, Bonnigho, Brempt, Bühren, Byland (2), Capelle, Cloirck, Dankelmann, Diepensbroick (3), Diessort, Döring (2), Elß, Eyeren, Gotterschwick, Gymnich, Heibe, Heijbe genannt Rynsch, Herbt, Herteselb (4), Hoensbroek, von der Horst, Hovelich (2), Hoven (2), Langen, Leerodt (2), Lottum (Wylich) (4), Lutrad, Marhüls, Mevert (2), Momm, Morrien, Nienkerken, Nievenheim (2), Ossenburch, Baland (2), Duadt (2), Rape (2), Reck (4), Rynsch, Spaen (4), Spirding (2), Syberg, Wachtendonk (2), Wylich (7), Wittenhorsk (3), Psiekt, Zeller.

Im Herzogthum Cleve gab es 24 Städte, aber nur sieben davon waren landtagsfähig, nämlich Cleve, die Hauptstadt, Wesel, Emmerich, Calcar, Duisburg, Xanten und Rees.

Der größte Theil der Einwohner bekannte sich in der Periode, die uns hier zum Anhalt dient, zur römischen Kirche. Außer sechs Collegiatkirchen, einer Commenthurei des Deütschen Ordens und einer Commende des Johanniter-Ordens zu Wesel, und außer dem adlichen

reichsfreien Frauenstift Elten, das unter cleveschem Schutz stand, und ber im Amte Dinslaken belegenen Abtei Homborn, Prämonstratenser Ordens, gab es noch 17 Manns- und gegen 30 Nonnenklöster. Doch waren auch die Evangelischen zahlreich vertreten, namentlich die Reformirten, weniger die Lutheraner. Sie hatten ihre Kirchen und freie gottesbienstliche Übung; so auch die Mennoniten, und die Inden, die ganz besonders in der Stadt Cleve und in Wesel vertreten waren.

Auf der Oftseite des Herzogthums Cleve und von demselben burch die unmittelbaren Reichsstifte Werden und Essen getreunt, liegt —

Auch der Grafschaft Mark hatte der Landesherr, Friedrich II., im Jahre 1753 eine Berfassung gegeben, die derzenigen des Herzogthums Cleve gleich war. Die Grafschaft zerfiel in 4 landräthliche Kreise: Hamm, Altena, Hörde und Wetter, und in gerichtlicher Hinsicht in 6 Landgerichts- und mehrere andere kleinere Gerichtssprengel, unter welche das Land folgender Maßen vertheilt war.

a) Die Landgerichte.

1. Das Landgericht hamm erstreckte fich über hamm, die hauptstadt der Grafschaft Mark, und über das Amt gleiches Namens mit 8 Kirchspielen.

2. Das Landgericht Unna enthielt die Stadt und das Amt Unna mit 10 Kirchspielen, die Stadt und das Amt Camen, und das Städtchen und Amt Schwerte mit der Freiheit und dem Reichshofe Westhosen, das Städtchen und Amt Lünen; in Polizei= 2c. Sachen allesammt zum Hammschen Kreise gehörend; und das Amt Hörde mit der Freiheit dieses Ramens, woselbst der Landrath des danach benannten Kreises seinen Wohnsig hatte.

3. Das Landgericht Sagen begriff das Gericht Sagen mit der Stadt dieses Namens, und das Amt Wetter, mit der gleichnamigen Freiheit, dem Städtchen Berbicke und dem Flecken Bolmestein, zum Wetterschen Areise gehörig.

4. Das Landgericht Altena umfaßte das, zu dem gleichnamigen Kreise geshörende Umt Altena mit der Stadt dieses Namens, der größten und volfreichsten in der Grafschaft; sowie das eben dahin gehörende Umt Nienrade, mit dem Städtschen Nienrade, und das Umt und die Stadt Jsersohn, in Polizeisachen unter dem Landrath des Betterschen Kreises stehend.

5. Das Landgericht Ludenicheid erftreefte fich über die Gerichte Ludenscheit, Sulfchede, Brederfeld, Meinerzhagen, Balbert, Ronfel und Kieripe. Diefer Gerichtsbezirf geborte in Bolizeisachen zum Kreise Altena.

- 6. Das Landgericht Bochum enthielt das Amt Bochum oder Bockum, mit der Stadt gleiches Namens, dem Städtchen Battenscheid und der Freiheit Caftrop; und das Amt Blankenstein, mit der Freiheit dieses Namens und der kleinen Stadt Sattingen; alle beide Amter zum hördeschen Kreise gehörend.
- b) Landesherrliche Gerichte, welche 1753 in ihrer vorigen Berfaffung geblieben, maren:
- 7. Das Gogericht Schwelm mit der Stadt und dem Kirchspiele Schwelm, dem Kirchspiele Gevelsberg und der Südseite des Kirchdorfs Borde. (Die Nordsfeite desselben gehörte unter das Gericht Hagen, oben 3.)
- 8. Das Amt Plettenberg, welches fich über die Stadt und bas Kirch= fviel Diefes namens erstreckte.
  - c) Patrimonial=Gerichtebezirfe waren:
- 9. Am hellwege: Buddenborg; Castrop, das alte und neüe Gericht; Etfel, Frömern, haaren, herbede, horst, Langentreer; Mengede, ein Freigericht, welsches ein Neichsafterlehn der Familien von und zu Bodelschwingh und von Oroste war; Reck, eine herrlichkeit; die Freigerichte Stipel und Witten, beide an der Ruhr; und das Gericht Strünkede.
  - 10. Im Sauerlande: Bruch und hemern.
- d) Die Soestische Börde oder das Gebiet der Stadt Soest, die einst reichsstädtische Freiheiten und unter ihren Privilegien auch das Münzrecht gehabt hatte, bildete eine eigene Jurisdiction unter dem Magistrat der Stadt, der bis 1752 alljährlich von der Bürgerschaft erwählt, von da ab aber vom Landesherrn auf Lebenszeit der Mitglieder ernannt wurde. Das Gebiet bestand aus 10 Kirchsspielen mit 30 Obrfern.
- e) Die Grafschaft Limburg, ein Lehn der Grafschaft Mark, fam 1573 durch heirath an das gräfliche haus Tecklenburg-Bentheim-Steinfurt, in deffen Besit sie sich auch heute noch besindet. Sie stand unter dem Schut der Clevisch-Märkischen Regierung und zahlte jährlich an den Landesherrn 3056 Thaler, hatte aber ihre eigene Berwaltungs-Kanzlei auf dem Residenzschlosse Hohenlimburg und ihren gräflichen Richter im Fleden oder der Freiheit Limburg.
- f) Bon der Stadt Lippstadt, die den Grafen von der Lippe gehörte, war die eine hälfte 1376 dem Grafen Engelbrecht III. von der Mark verpfändet und seitdem nicht wieder eingelöst worden.

Auch in der Grafschaft Mark bestanden die, eben so wenig wie in Eleve schlummernden, Landstände aus der Ritterschaft und den Städten. Bon der sehr alten und ansehnlichen Ritterschaft sind viele hundert Geschlechter ausgestorben, andere haben als Deütsch-Ordens-Ritter und deren Knappen und als sonstige Landsknechte Kreiz und Schwert in fremde, namentlich in die slawischen Länder getragen, und sind, was auch von den Hochstiftmünsterschen alten ablichen Familien zu sagen ist, in ihren Nachsommen noch heüte im Preüßenlande, in Kur- und in Liwland zu sinden. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren aber in der Grafschaft Mark noch 64 gräsliche und freiherrliche, doch

meist ritterliche Geschlechter mit landtagsfähigen Gütern augesessen. Es waren (mit der Zahl ihrer Güter) folgende:

Ackenschock, Ascheberg (3), Aschebrock, Asbeck (2), Berghem (2), Beverförde, Bodelschwingh (3), Bönnighausen, Brabeck (4), Cloeth (2), Cortenback, Delwig (3), Dobbe (2), Dombrock (2), Dingel (2), Dromborn (2), Edelkirchen, Elverfeldt, Freytag, Friesendorf (2), Giesenberg, Hasenstamps, Haus (2), Heibe (2), Heise genannt Runsch (2), Hoete (2), Hövel, Kessel, Kettler (2), Khaynach, Kückelsheim, Landsberg, Leithe, Ley genannt Neühof (3), Loh, Mark (2), Melschee, Merode, Mumme (2), Nehem (2), Nesselve, Reihof (3), Disenbrock, Paland, Plettenberg (5), Quadt von Landsbron (2), Reck (12), Kanberg (7), Rump, Runsch, Schwansbell (2), Schell (2), Stahl (2), Strünkede (3), Syburg (7), Tork, Baerst (3), Bittinghof genannt Schell (3), Bogt von Elspe, Boß (3), Wenge, Westerholt, Western, Winsheim.

Von den 17 Städten, welche die Grafschaft Mark vor 100 Jahren enthielt, und von denen einige erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Stadtrecht erhalten hatten, waren Hamm, Unna, Altena, Iserlohn, Schwerte, Camen, Lünen, Soest auf den Landtagen vertreten.

Die Sinwohner der Grafschaft sind theils der römischen, theils der evangelischen Kirche nach dem lutherischen und reformirten Bekenntnisse zugethan, und alle drei Kirchen hatten schon damals unter der buldsamen Regierung der brandenburgisch-preüßischen Fürsten freie gottesdienstliche Übung, auch größtentheils besondere, zum Theil aber gemeinschaftliche Bersammlungsgebaüde.

In Beziehung auf allgemeine Landesverwaltung bilveten seit der Organisation von 1753 das Herzogthum Eleve und die Grafschaft Mark Das, was man heüt' zu Tage in der Staatsverwaltungs-Drgamisation der Preüßischen Monarchie einen Regierungs-Bezirk nennt. Die obersten Landes-Polizeibehörden hießen damals und seit der Regierungszeit Königs Friedrich Wilhelm I. Kriegs- und Domainenstammern, die alle ökonomischen, Forst-, Jagd-, Zoll-, Contributions-, Accise-, Salz-, Bergwerks-, Polizei- und Militärsachen zu besorgen und innerhalb ihres Berwaltungsbezirks die Landräthe, beziehungsweise auch die Steüerräthe in den größeren Städten, zu Organen hatten. Die Landeshoheits- und Gränzsachen wurden von der Regierung und der Kriegs- und Domainenkammer gemeinschaftlich bearbeitet. So bestand also für die hier in Rede stehenden zwei Landestheile der Preüßischen Monarchie die Cleve-Märkische Kriegs- und

Domainenkammer, die in der Stadt Cleve ihren Sitz hatte, ihre Befehle unmittelbar vom Könige oder von dessen General-Directorio, die i. dem Ministerio, zu Berlin, empfing, und weiterhin an die Landräthe in den drei Kreisen des Herzogthums und den vier Kreisen der Grafschaft, sowie an die Steüerräthe in den Städten versügte. Diesen Steüerräthen lag ursprünglich die Pflicht ob, nicht nur für den richtiscingang der städtischen Steüern, sondern auch dafür zu sorgen, daß die Gewerbe, worauf die Steüerkraft der Städte beruhte, erhalten, erweistert und ergiediger gemacht würden. Hierdurch kam die städtische Polizei unter ihre Aussicht, auf die ihr Geschäftskreis späterhin beschränkt blieb, als das sissalische Finanz-Interesse besonderen Berwaltungs-Behörden oder Einzelbeamten in die Hand gegeben wurde. Dem Steüerrathe waren mehrere Städte untergeben, woraus der Begriff der steüerräthlichen Kreise entstand.

Beim Tobe bes Königs Friedrich II., 1786, bestanden aber zwei besondere Rammern für diese Niederrheinisch-Westfälischen Brovingen. bie eine zu Cleve für bas Berzogthum Cleve und bas Fürstenthum Mörs, welches lange von einer eigenen Deputation verwaltet worden war, auch später einen besonderen Kammer-Deputatus hatte; und bie andere zu hamm für bie Grafschaft Mark. Db biefe Sonderung ber Landes-Bolizei-Behörde in zwei Collegien zu Cleve und hamm auch auf die oberste Justizbehörde ausgedehnt worden war. läßt sich nicht nachweisen. Wie in allen Provinzen der Prenfischen Monarchie führte die oberfte Juftizstelle im Berzogthum Cleve und der Grafschaft Mark ben Namen einer Regierung, was seit 1808 Ober-Landesgericht und feit 1849 Appellationsgericht genannt wird. Die Cleve-Märkische Regierung, welche in der Stadt Cleve ihren Sit hatte, und mit der 1749 bas ehemalige Hofgericht verbunden worden war, hielt auch alle Monate ein Confistorium ab, so daß zum Ressort dieses hohen Collegiums alle Lehus=, Kirchen= und bürgerliche Rechtssachen, sowie die peinlichen Fälle, die beiben letteren Gegenstände in der Apellations= Inftang, gehörten. Über ben Urfprung biefer Provinzial-Behörben 2c. wird im Kapitel X. unter II. Mark Brandenburg die Rede fein. Nach der Verfassung von 1753 war in der Stadt Cleve auch der Sitz bes Cleve-Märtischen Pupillen-Collegiums, eines Medicinal-Collegiums ber Proving, ber Oberfteuer-, und ber Oberfalzkaffe, sowie ber Landrenten und einer Münze.

Die jährlichen Ginkünfte bes Landesherrn aus seinen Cleve=

Märkischen Kammergütern schätzte man auf 356,000 Thaler; die gewöhnliche Contribution aus Cleve, Mark und Mörs brachte 400,000 Thaler auf, und der Ertrag der Steüer, Accise, Servis und einiger anderen Angaben belief sich auf 244,000 Thaler, so daß diese Lande zusammen 1 Million Thaler aufbrachten.

Die Provinz Cleve-Mark besaß für den höhern Unterricht die im Jahre 1655 gestistete Hochschule zu Duisdurg, welche in der theologisschen Fakultät ausschließlich den Lehrbegriff des helvetischen Glaubensbekenntnisses vor Augen hatte, daher diese Universität auch eine reformirte genannt wurde. Ghunnasien gab es zu Cleve und Wesel im Herzogthum, und zu Hamm in der Grafschaft Mark, letzteres ein Gymnasium illustre, welches 1657 vom Kurfürsten Friedrich Wildelm gestistet wurde, und alle drei resormirter Consession. Sogenannte lateinische Schulen, die nach den drei Lehrbegriffen der Kirche geschieden waren, bestanden in mehreren Städten.

3. Die Grafschaft Ravensberg war von ben Sochstiften Münfter und Osnabrück, bem Fürftenthume Minden, ben Graffchaften Schauenburg und Lippe, bem Hochstift Paderborn, ber Graffchaft Rittberg und ber Herrschaft Rheba umgränzt. Sie ftand unter ber Kriegs- und Domainenkammer zu Minden, welche die jährlichen Saupt-Contributions-Rechnungen ben Landständen vorzulegen hatte, aus beren Mitte zwei Landräthe bestellt waren, welche nicht nur in der Rammer Sit und Stimme hatten, sondern auch die besondere Aufsicht über die vier Rreiskassen in den vier Umtern führten. Sbedem wurden die Landtage zu Söllenbeck und Wallenbrück gehalten und die Abgeordneten der Städte Bielefeld und Berford mit zu den Berathungen zugelaffen. In ber Mitte bes 18. Jahrhunderts hielt zwar die Ritterschaft zuweilen noch einen Landtag zu Bielefeld, woselbst sie ihr Archiv hatte, und berathschlagte sich über die vorkommenden Angelegenheiten des Gemeinwesens; allein die Gestalt der Landtage hatte sich, wie überall in den Brandenburgisch-Preußischen Landen seit den Tagen des autofratisch regierenden Kurfürsten Friedrich Wilhelm, so auch in der Grafschaft Ravensberg wefentlich verändert. In der Grafschaft gab es 45 land= tagsfähige Güter.

Folgende Familien waren in der Grafschaft Ravensberg in der Mitte des 18. Jahrhunderts begütert:

Beeften, Busch, Correnberg, Domstorf, Donop, Haffort, Hollinghausen, von der Horst, Kerssenbrock, Korff, Ledebur, Münnich, Nagel, Quernheim, Scheele, Schnissing, Steding, Stockum, Tribbe, Bincke, Bok, Wend.

In gerichtlicher Hinsicht stand sie seit 1719 unter ber Regierung zu Minden. Die Amtöräthe auf dem Lande und die Magisträte in den Städten hatten in bürgerlichen Nechtöstreitigkeiten und peinlichen Sachen die erste Instanz, und von ihnen gingen die Berufungen an die Mindensche Regierung, und alsdam an das Ravensbergsche Apellastions-Gericht, welches 1750 mit dem Ober-Tribunal zu Berlin vereinigt worden war. An dieses unmittelbar ging die Berufung von den beiden Stadtgerichten zu Hersord und Bielefeld. Die früher bestandenen Drosteien waren in dem Zeitraume, der und hier zum Anshalt dient, nur noch Ehrenstellen für Beamte und Edelleüte, denen der Landesherr wegen ansnehmender Dienste besonders gewogen war, und mit gar keiner Arbeit verknüpft.

Die meisten Einwohner der Grafschaft Ravensberg waren evangelisch-lutherisch, und es gab 33 lutherische Pfarrkirchen. Die Evangelisch-Reformirten hatten nur zu Hersord und Bielefeld öffentlichen Gottesdienst, die Römisch-Katholischen aber hatten Kirchen zu Hersord, Bielefeld, Schildesche, Stockkämpen und Blotho. Zwar hatten die Städte Hersord und Bielefeld noch ihre geistlichen Schegerichte, und über die Landpfarren war der Superintendent, nebst einigen Inspectoren verordnet; allein das Kirchen-, Schul- und Urmenwesen stand überhaupt unter dem, mit der Regierung verbundenen Consistorio zu Minden. Eine gewisse Anzahl mosaischer Glaubensgenossen wurde in der Grafschaft geduldet. Lateinische Schulen, deren Unterrichtsplan dem der Ghunnasien nahe stand, gab es in Bielefeld und Hersord.

Bur Graffchaft Ravensberg gehörten:

a. Die beiden unmittelbaren Stadte Bielefeld und herford, davon jene bie erfte und hauptstadt des Landes mar.

b. Die vier Amter mit den, ihnen untergebenen Amtes ober mittelbaren Städten und Rirchspielen. Jedes Umt zerfiel in eine gewiffe Anzahl von Diftricten ober Bogteien, deren jede ihren Beamten hatte. Es waren:

1) Das Amt Sparenberg, welches fast die Sälfte der Grafschaft außmachte und seinen Ramen von dem alten Bergschlosse Sparenberg, über der Stadt Bielefeld, führte. Es bestand auß 5 Districten: Brackwede, heepen, Schildesche (ein Beichbild oder Martissecken), Berther (eine kleine Stadt) und Enger (ebenfalls ein Amtöstädtchen). Die obenerwähnten Ortschaften Jöllenbeck und Wallenbrud gehörten zu diesem Amte, jener im District Schildesche, dieser im Engerschen District.

2) Das Umt Ravensberg, nach dem Bergichloffe genannt, auf dem

die ersten Grafen von Navensberg ihren ersten Sig hatten, zerfiel in 3 Bogteien: Bersmold, hasse und Borgholzhausen, eine jede mit einer kleinen Amtsftadt von gleicher Benennung.

- 3) Das Amt Limberg, nach dem alten Schlosse dieses Namens genannt, begriff die 2 Bogteien Bunde und Oldendorf, mit den gleichnamigen Amts= städtchen.
- 4) Das Umt Blotho war vor Alters eine besondere Herrschaft, und lange Zeit von den Grasen von Navensberg verpfändet gewesen. Bon dem alten Schlosse Blotho ist keine Spur mehr vorhanden. Das Umt bestand aus den 2 Vogteien Blotho mit der kleinen Amtöstadt dieses Ramens und dem Kirchspiele Rehme, woselbst 1753 ein Salzwerf angelegt wurde, das in unseren Tagen durch Erbohrung einer Quelle, welche das Bad Dennhausen speiset, so berühmt geworden ist; und die Bogtei Behrendorf, welche aus dem Kirchspiel Balldorf bestand.
- III. Die Serzogthümer Jülich und Berg, zwei, durch das Erzstift Köln und den Rheinstrom getrennte, aber staatsrechtlich zu einer Einheit verbundene Reichsstandskänder.

Das Herzogthum Tülich auf ber Westseite des Rheins, gränzte gegen Abend an das Herzogthum Geldern, das Hochstift Lüttich, das Herzogthum Limburg, das Gebiet der Reichsstadt Aachen und an das Stift Cornelii Münster; gegen Mittag an die Herrschaften Schleiden und Blankenheim und an einen Strich des Erzstifts Köln, gegen den Aufgang an eben dasselbe und gegen Mitternacht an das Herzogthum Geldern.

Das Herzogthum Berg wurde gegen den Untergang durch ben Rhein vom Fürstenthum Mörs und dem Erzstift Köln geschieden, an welch' letteres es auch gegen Mittag gränzte; gegen Morgen stieß es an Nassau-Siegen, das kurkölnische Herzogthum Westfalen und an die Grafschaft Mark, und gegen Mitternacht an das Herzogthum Eleve.

Beibe Herzogthümer waren in Ümter folgender Maßen einsgetheilt: —

1. Das herzogthum Jülich jählte 33 Umter, nämlich Jülich mit der gleichnamigen Landeshauptstadt, Aldenhoven, Linnich und Boßlar, Geilenfirchen, Millen, Sittart und Born, Nanderadt, Heinsberg\*), Bassenberg, Dalen, Brügsgen, Gladbeck, Jüchen, Caster, Grevenbroich, Bergheim, Norvenich, Düren, die Dingstühle Pyr und Merken, das Amt Cschweiler; die Bogtei Schönforst; die Amter Bilhelmstein, Montjoy, Nidecken, Heimbach, Eüstirchen, Münster-Cifel, Neuenaar\*\*), Sinzig und Nheinmagen, die Herrschaft Breisich, dem Stifte Essen gebörig.

\*) Das Umt heinsberg mar ehebem eine herrichaft, deren letter Befiber, Johann IV. von heinsberg, 1472 ftarb, worauf die herrichaft an Wilhelm, den fetten herzog in Julich, tam, beffen eheliche hausfrau, Elijabeth, aus dem heinsbergichen hause war.

\*\*) Das Amt Renenar, Ruwenaar, Rivenaar, hatte früher eigene Grafen, nach deren Erlöfden die Graffchaft durch heirath an die Grafen von Birnenburg, und als auch diese ausgestor= ben waren, großen Theils an herzog Bithelm zu Bulich-Berg fam, ber fie vom Kurfurften Friedrich II. von der Pfalg zu gehn empfing.

Die fleine Stadt Erkelens mit ihrem Diftrict lag zwar mitten im Umfange des herzogsthums 3ulich und war 1719 vom Kaifer als herzog von Geldern, vermöge eines 1715 geschlose nen Vergleiches, an den Kurfürsten zur Pfalz als herzog von Julich abgetreten, aber dem herzeutum Julich nicht einverleibt worden, ja sie fant in gar keiner Verbindung mit dem Deütsschum Julich nicht einverleibt worden, ja sie fant in gar keiner Verbindung mit dem Deütsschum Beiche. Der Kurfürst zur Pfalz war souverainer herr derselben und setzte ihr einen Commissarius, welcher ehemals Souveraineidis-Director hieß, einen Droffard (Drost) oder Oberammann, einen Bogt und andere Beaute vor.

2. Das herzogthum Berg war eingetheilt in die 17 Umter Duffeldorf, Angermund, Landsberg, Medman, Solingen, Burg, Monheim, Miseloe, Porz, Lüsdorf, Blankenberg, Leüenburg, Windeck, Steinbach, Borneseld und huckes-wagen, Barmen und Beyenburg und Elberfeld; und enthielt außerdem 5 herrschaften, welche unter bergischem Schuße standen, nämlich: Hardenberg, den Freisberren von Wendt gehörig; Broich oder Bruch mit dem Flecken Mülheim an der Nuhr, eine den Grafen von Leiningen-Dachsburg zu heidesheim gebörige herrsschaft ihr Linney, des gräflich bentheimschen hauses, und die herrschaft zum Stein, im Umfange des Amts Blankenberg.

\*) Diese alte, ehrwürdige herrschaft, innerhalb deren Gränzen auch das Stammhaus der Grasen von Styrum, und das abliche Frauseilist Jarn oder Jarno, Benedictiner Ordens, jest Garn genannt, gehörte, stant im Frühjahr 1857 auf dem Punkte, unter dem Hammer des Auctionators in die Hande des kentischen Gemerbsteißes überzugehen. Landgräsin Marie Luise Albertine von Hessen, Tochter Karl Reinhard's von Leiningen, herrn von Broich, und Mutter der nachmaligen Herzogin von Medsenburg-Streits, leitete in den Jahren 1789—1791 die Erziehung ihrer Enseinnen, der Prinzessinnen Friederise und Luise von Medsenburg-Etrelis, den, damals mit einem Kostenauswand von 16,000 Thalern wiederhergeskellten Schlosse Erreits, das an der Auhr, andertha'b Stunden von der cleveschen Stadt Duisdurg steht. Das Schwesterpaar wurde dem Brüderpaar Friedrich Wilhelm und Ludwig von Preüßen vermält; die jüngere Schwester Luise, Königin von Preüßen, die ältere Friederise, nach Abselden ihres Gemals in zweiter Ebe Reichsgräss zu Solms und in dritter Gemalin Erust's, herzogs von Cumberland, erstem felbsständigen Könige von Hannover.

Der lette Herzog in Jülich, Eleve und Berg, zugleich Graf von ber Mark und Ravensberg 2c., war Johann Wilhelm. Er ftarb 1609. Durch Erheirathung von Töchtern bes erloschenen Sauses waren mit bemfelben das brandenburgisch-preußische und das pfalzgräflich neuenburgsche Haus, außerdem aber auch bas Aurhaus Sachsen verwandt geworden. Aurfürst Johann Sigmund zu Brandenburg und Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm zu Neüburg schlossen am 31. Mai 1609 zu Dortmund einen Vergleich, vermöge bessen diese beiden erbberechtigten Barteien die vom letzten Jülicher Herzoge hinterlassenen Länder bis zum gütlichen oder rechtlichen Ausgange ihrer Erbansprüche gemeinschaftlich verwalten wollten. Diese Verwaltung dauerte bis 1624, als man sich burch einen zu Düffeldorf geschlossenen Vertrag über die Theilung da= hin einstweilen verständigte, daß Pfalz-Neüburg Jülich und Berg bekommen sollte, ein Bergleich, ber 1629 mit einigen Beränderungen wiederholt und 1630 unter der Maakgabe erneüert wurde, daß die Grafschaft Ravensberg, die bisher von Brandenburg allein verwaltet

worden, in die Gemeinschaft zurückfehrte. Endlich schloß Kurfürst Kriedrich Wilhelm von Brandenburg mit dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neüburg 1666 einen Erdvergleich, fraft dessen Der Kurfürst und seine Nachsommen im vollkommenen und ruhigen Besitz des Herzogthums Cleve und der Grafschaften Mark und Ravensberg verbleiben; hingegen der Pfalzgraf und seine Nachsommen auf eben solche Weise die Herzogthümer Jülich und Berg behalten; alle diese Lande aber in einem beständigen Bunde vereinigt bleiben und sowol der Kursfürst als der Pfalzgraf und ihre Nachsommen den Titel und das Wappen von allen Landen sühren sollten. Dieser Bergleich wurde 1678 vom Kaiser Leopold bestätigt. Nachdem die Pfalzgrafen von Neüburg 1685 zur Kur in der Rhein-Pfälz gelangt, aber 1742 ausgestorben waren, sielen die Herzogthümer Jülich und Berg an den Sulzbacher Pfalzgrafen Karl Theodor, nunmehrigen Kurfürsten der Pfalz, der sich im Besitz der selben besand, als die französsische Staatsumwälzung zum Ausbruch sam.

Die Einwohner beider Bergogthümer waren, als diese im 17. Jahrhundert unter die Regierung der katholischen Pfalzgrafen übergingen, theils ber römischen Kirche, theils bem Protestantismus zugethan. Einzelne Anhänger des alten Teftaments gab es im Herzogthum Jülich, namentlich zu Bergheim, woselbst fie eine Spnagoge batten. Zum Schutze ber evangelischen Einwohner wurden am 26. April 1672 zu Köln an ber Spree und am 20. Juli 1673 zu Duffeldorf zwischen bem Kurfürsten Friedrich Wilhelm zu Brandenburg und dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm zu Neüburg Religionsvergleiche errichtet, fraft beren die Reformirten und Lutheraner in der öffentlichen gottesdienst= lichen Übung, bei ihren Rirchen, Rapellen, Schulen, Pfründen, Renten, Gütern und Ginfünften, welche fie zur Zeit bes Abschluffes biefer Berträge in ben Herzogthümern Julich und Berg inne gehabt, für ewige Zeiten ruhig und unbehindert verbleiben, und geschützt, auch Das, was ihnen fraft diefer Bergleiche wieder einzuraumen war, ohne Saumniß ersetzt werden solle. Es wurde den evangelischen Bewohnern beider Länder die Macht gegeben, ihren Gottesbienst, wie derselbe in den reformirten und lutherischen Kirchen unter evangelischen Landesherren geübt und getrieben wird, in allen Stücken ungehindert zu üben und zu treiben; auch Kirchen, Kapellen, Pfarr=, Schul= und Küsterhaufer, und was sonst zum Gottesbienft und Schulwesen erforderlich ift, auf ihre Koften zu erbauen und zu unterhalten. In diesen Religionsvergleichen hieß es ferner: Die Prediger, Kirchen- und Schulbedienten

ber Evangelischen sollen alle Freiheit genießen und bei ihren Kirchensordnungen geschützt, und ihre Kirchenvisitationen, zu denen der Landessfürst ein evangelisches Mitglied seiner Regierung abordnet, und ihre Kirchenzucht durch nichts gehindert werden. Ihre Shesachen werden ihre Synoden, Klassen, Preschyterien, Consistorien und Inspectorate zu schlichten suchen; wenn aber die Süte innerhalb dreier Monate nicht versangen will, so werden die Sachen an die fürstliche Regierung zu Düsseldorf verwiesen, daselbst verhandelt, und alsdann an evangelische Rechtsgelehrte zur Entscheidung geschickt. Ferner wurde n. a. auch bestimmt, daß da, wo Katholische und Evangelische 1624 in einem Stadtmagistrate gesessen, letztere wieder zugelassen und eingesetzt werden sollten. Endlich gelobten beide Parteien, daß, wenn die eine wider diese Bergleiche handele, die andere, welche sie hält, nach vorhergegangener Untersuchung beider Theile zur Retorsion berechtigt sein solle.

So sorgte der Kurfürst zu Brandenburg für die religiöse und kirchliche Freiheit von Glaubensgenossen, die nicht seiner politischen Herrschaft unterworfen waren.

Das Herzogthum Fülich hatte, wie das angränzende Herzogthum Gelbern, seine Erbämter; es sind aber die Familien nicht nachweisbar, welche sich im 18. Jahrhundert im Besitz berselben besanden.

Die jülichschen Landstände hatten sich 1626 und 1636 mit den bergischen zur Aufrechthaltung ihrer Privilegien und Gerechtsame verbunden; und diese vereinigte julich-bergische Landesvertretung bestand aus ber Ritterschaft beiber Länder und ben fogenannten vier Haupt= städten eines jeben Bergogthums, welche im Julichschen die Städte Jülich, Düren, Münfter-Gifel und Guffirchen, im Bergischen bie Städte Lennep, Ratingen, Duffeldorf und Wipperfurt waren. Einige ber vorzüglichsten unter ben ritterschaftlichen Familien bes Herzogthums Jülich waren: Beißel genannt Ghmnich, Bentink, Berg genannt Trips, Bongard, Conttenhoven genannt Fraitteur, Gelbern, Harff, Hatfeld, Lenrod, von der Leben, Reffelrode, Pfeil genannt Scharfenftein, Raesfeld, Rollshaufen, Schellard, Wefterlo u. f. w. Autofratischen Bestrebungen gegenüber behaupteten bie Laudstände mit würdevoller Festigkeit, daß sie von jeher von einer unumschräuften Willfür ihres Landesfürsten nichts wüßten; daß sie nach ihren und des Landes Freiheiten, Borrechten, altem Berfommen, Bewohnheiten, Recht und Gerechtigkeiten jederzeit regiert worden wären, und auf den Landtagen nicht allein mit berathschlagt, sondern auch mit bestimmt

und entschieden hätten, und zu jeder der wichtigsten Angelegenheiten hinzugezogen werden müßten. Sie bewilligten dem Landessürsten alljährlich eine gewisse Summe Geldes, welche z. B. im Jahre 1755 für die ordentlichen Kosten der Landesverwaltung 580,000 Thaler betrug, der noch ein außerordentlicher Beitrag von 50,000 Gulden als freiwilliges, einmaliges Geschenk hinzugesügt wurde. Die gemeinsschaftlichen Landtage wurden zu Düsseldorf gehalten.

Hier war auch die Residenz des Landesherrn, wenn er sich in den Herzogthümern aushielt, und hier befanden sich die Jülich-Bergischen hohen Landescollegien, als: der geheime Rath, der Hofrath, die Regierung oder Kanzlei, die Hossammer. Landesfürstliche Schlösser waren: im Herzogthum Jülich, zu Handach im Amte Jülich; im Herzogthum Berg, außer in Düsseldorf, zu Benrad im Amte Monheim, und und Bensberg im Amte Porz. Düsseldorf zeichnete sich durch eine berühmte Gemäldes Gallerie und durch Sammlungen von Skulpturen aus. Die Jünger Lopola's hatten hier ein Collegium, ein Gymnasium und ein Seminarium. 1752 wurde daselbst eine Ritter-Akademie errichtet.

Nach dem Erlöschen des herzoglichen Hauses im Jahre 1609 wurde auch wegen Jülich und Berg keine Stimme im Reichssürstenrathe geführt. Zu den Reichsanlagen mußte Jülich 639 Gulden 34 Kreüzer und Berg 284 Gulden 16 Kreüzer entrichten, und für das Reichskammergericht gaben beide Herzogthümer zu jedem Ziele 676 Thaler  $26^3/_4$  Kreüzer. Jülich, die Stadt, und Düsseldorf waren Festungen, jene mit einer Citadelle.

Raiserswerth, Caesaris Werda s. insula, eine fleine Stadt am rechten Rheinufer, unterhalb Duffeldorf, mar in der Mitte des 13. Jahrbunderts als eine faiferliche Burggraffchaft befannt, welche Bernand befaß, dem fie von Ronia Wilhelm bestätigt und ihm auch gestattet wurde, fich wegen der Forderungen, Die er and Reich hatte, aus ben Ginfunften ber Burg bezahlt ju machen. Ergbifchof Konrad I. von Roln gab ihm einen Schugbrief und Ronig Richard ertheilte ihm die Bestätigung feiner Burde und Forderungen. Gernand foll fich 1272 dem Erzstifte zur Sandhabung der Burg Berde at opus et utilitatem ecclesiae Coloniensis verpflichtet, und hierauf Ronig Rudolf den Erzbischof Engelbert I. zu Roln auf Lebenszeit mit der Berwaltung beauftragt haben. Mus Diefem Grunde leiteten die Rurfürst-Erzbischofe gu Roln ein Reichepfandschaftsrecht auf Raiferswerth ber. Die Berwaltung fam nach Engelbrecht's Ableben an den Grafen Johann von Sayn, und 1287 an den Grafen Beinrich von Sponheim. Begen eines neuen Unlebens ju Bunften des Raifers, fur beffen Sicher= ftellung, Berginfung und Abtragung wiederum die Ginfünfte der Burg Berda verpfändet wurden, fuchte endlich Erzbischof Bidehold zu Roln mit Gewalt in ben Befit zu kommen, mas ihm auch gelang. Ronig Albrecht zwang aber ben

geiftlichen herrn 1302 zur Kerausgabe ohne wettere Entschädigung und verpfändete ganz Kaiserswerth, nämlich den Rheinzoll, die Stadt und Burg mit allem Bubehör ohne Einschränkung 1306 an den Grafen Gerhard von Jülich. Das jülichsche Saus ist von da an im Besitz geblieben und hat von verschiedenen Katsern die Bestätigung desselben erhalten.

Unter faiserlicher Genehmigung kam die Stadt 1368 durch eine Afterpfandschaft an den Pfalzgrafen Ruprecht II., und 1399, jedoch ohne Benachtheiligung der jülichschen Rechte, an den Grafen Adolf von Cleve, welcher sie seinem Bruder, dem Grafen Gerhard von der Mark, abtrat. 1424 lösete der kölnische Erzbischof Dieterich II., ein Graf von Mörs, diesen Ort, nebst dem Schlosse und Zolle, vom Grafen Gerhard wieder ein, und besestigte ihn mit Mauern und Thürmen. Siersauf wurde er durch einen doppelten Verfauf dem Erzbischof Dieterich überlassen; oder 1570 vom Herzoge von Jülich an den Erzbischof Salentin, einen Grafen von Psendurg, für 54,089 Thaler verpfändet; und seit 1596 stritten das Erzstisk Köln und Kurpfalz beim kaiserlichen und Reichstammergericht über das jülichsche Sinlösungsrecht. Wollte nun gleich in späterer Zeit Kur-Pfalz die Stadt wieder einlösen, so trat doch Kur-Köln diesem Vorhaben entgegen, und es half nichts, als das Reichstammergericht 1762 das Urtheil fällte, daß die Biedereinlösung gescheben solle. So wurde denn auch später noch Kaiserswerth als ein Umt zum Erzstist Köln gerechnet.

IV. Das Fochstift Paderborn gränzte gegen Morgen an das Heffenland, kasselschen Antheils, und an das Stift Corven, wurde auch durch den Weserstrom vom braunschweig-lüneburgschen Fürstenthum Calenberg getrennt; gegen Mitternacht gränzte es an die Grafschaft Lieberg, sowie an das kurkölnische Herzogthum Westfalen, und gegen Mittag an eben dasselse und an die Grafschaft Waldeck.

Das Hochstift war in Ümter eingetheilt, die sich zu zwei Districten gruppirten, den vors und oberwaldischen District. Diese Gruppisung beruhte auf der natürlichen Beschaffenheit des Landes; denn selbiges wird durch eine waldige Bergkette, die Egge genannt, die Anfangs von Abend gegen Morgen und dann genau von Mittag gegen Mittersnacht streicht, in zwei, nahe gleich große Theile zerlegt.

1) Bum vorwaldischen Districte, oder dem Lande diesseits, d. i. auf ber Rord- und Bestseite der Bergfette, gehörten 7 Umter, nämlich —

Die Rüchenamter Neuhaus, Delbrud und Bofe, die Umter Lichtenau und Bunnenburg, die herrschaft Buren\*) und das Amt Bewelsburg.

2) Zum oberwaldischen Diftricte, oder dem Lande jenseits, b. i. auf ber Sud= und Oftseite der Berge, rechnete man 4 Umter und einige Umts-Un= theile, nämlich —

Das Oberamt Dringenberg, welches den Titel eines Oberamte führte, weil es das vornehmifte und größte im Lande war, weehalb es auch in 8 Unterabthets lungen zerfiel, und zwar in das Nentamt Dringenberg, die Freis und Gografschaft

Barburg ober Barteberg, die Gografschaft Brakel, die Landvogtei Peckelsheim oder Peckelsen, die Richtereien Borgentryck, Borchholz und Neheim und die Bogtei Dryburg. Die 3 anderen Umter waren Steinheim, Beverungen und Lügde. Mit den Grafen von der Lippe gemeinschaftlich besaß das Hochstift 3 Umter, nämslich die Hälfte von Oldenburg, ein Viertel von Stapels oder Stoppelberg und ein Viertel von Schwalenberg.

3) Unter des Domkapitels Gerichtsbarkeit standen: die 2 Städtchen Lippspringe und Bredenborn, die Airchdörfer Attelen und Dahl, und die Dörfer Hengelen, Husen, Scharmede und Hamborn.

4) Das Gericht Solzhausen und Erwipen gehörte den Freiherren von der Bora.

\*) Die herrschaft Büren gehörte ehebem einem davon benannten adlichen Geschlechte, von dem der letzte, Morit von Buren, 1610 sein Amt als kaiserlicher Präsident des Reichskammergestichts niederlegte, und in die Gesellschaft zest eintrat. Gin halb Jahrhundert später sichte der damalige Kürstbischof von Paderborn, Ferdinand II., ein herr von Kürstenberg, der zugleich Bischof zu Münster war, die Herrschaft Büren zu behaupten, auf die Aurfürst Friedrich Bilhelm zu Brandenburg rechtmäßige Ansprücke erhob, die von seinem Nachsolger, Friedrich III., zu Ende des 17. Jahrhunderts mit gewaltsamer Besitergreisung der herrschaft geltend gemacht wurden; weil aber Kursürst Friedrich zu Brandenburg in Wien unterhandelte, um den Kaiser zur Anerskennung der schon damals in Aussicht genommenn Preüßischen Königstrone zu bewegen, so sießer die Ansprüche des Jauses Brandenburg auf Büren fallen und willigte später, nach dem Bunsche er die Ansprüche des Jauses Brandenburg auf Büren fallen und willigte später, nach dem Bunsche einer Summe Geldes, in die Abtretung der herrschaft, die von da an ein Besithum der Gesellsschaft gestu war.

Die, dem Heil. Liborins als Schutzpatron gewidmete Kirche zu Paderborn ist im Jahre 795 von Karl dem Großen gestistet und 799 vom Papste Leo III. in Person eingeweiht worden. Ihr erster Bischof ist Hathumar gewesen, der, wie sein Nachfolger Badwart oder Badwad, welcher die Gebeine des Heil. Liborins aus Frankreich herbeischaffte, selig gesprochen wurde. Paderborn hat dis zum Untergange des Deütsschen Reichs 54 Bischöfe gehabt, unter denen sich einige von fürstlichem Geblüt — Herzoge von Jülich-Berg, von Braunschweig-Lüneburg, von Sachsen-Lauenburg, von Baiern, ein Landgraf von Hessen — und mehrere aus reichsgrässlichen Haüsern befunden haben. Der letzte reichsunmittelbare Fürsschischof zu Paderborn war Franz Egon von Fürstenberg, zugleich Bischof zu Pilcesheim.

Auf ben Reichstagen saß ber Fürstbischof zu Paberborn zwischen ben Vischöfen zu hisbesheim und Treising, und unter den westfälischen Kreisständen hatte er, nach dem Kreisausschreibenden Fürstbischofe zu Münster, den ersten Plaz. Sein Reichsmatrikularanschlag war monatsich 320 Gulben und für das kaiserliche und Reichskammer-Gericht zu jedem Ziele 162 Thaler 29 Kreüzer. In geistlicher hinsicht stand er unter dem Erzbischofe zu Köln, oder zu Mainz? Das Domkapitel zählte 24 Prälaten, Kapitular- und Domicellarherren, und im Dom

waren 40 Beneficiaten und 4 Chorale. Die 95 Pfarren des Hochstifts waren so vertheilt, daß zum bischösslichen District 24, zum Archidiaconat des Dompropstes 25, zum Archidiaconat des Domdechanten 3,
zum Archidiaconat des Propstes zum Bustorf, einer Collegiatssirche in
der Stadt Paderborn, 7, zum Archidiaconat des Domcantors 17, und
zu dem des Domkämmerers 19 gehörten. War gleich das Hochstift,
wie sich nicht anders erwarten läßt, der römischen Kirche streng zugethan, so gab es doch seit den Tagen der Kirchenverbesserung noch
immer einige evangelische Landgemeinden und Rittersitze, besonders
auf der lippeschen und waldeckschen Gränze, welche sich zu den protestantischen Kirchen der benachbarten evangelischen Länder hielten.
In Paderborn war seit 1615 eine hohe Schule, wie die münstersche
mit zwei Fakultäten, der theologischen und philosophischen, und ganz
mit Iesuiten besetzt, sowie das gleichzeitig gestistete Iesuiten-Ghumnasium.

Die Erbämter dieses Hochstifts befanden sich bei folgenden adlichen Familien: das Marschallamt bei den Spiegeln zu Peckelsheim, das Truchsessennt bei der Familie von Stapel, das Schenkenamt bei den Spiegeln zum Desenberg, das Kämmerers oder Thürwärteramt bei dem Geschlecht von Schilder, das Hömmeisteramt bei dem Grafen von Harthausen, und das Küchenmeisteramt bei der Familie von Westsfalen. Die "vier Saülen oder edlen Meher des Domkapitels" waren die Herren von Stapel, von Brenken, von Krevet und die Grafen von Harthausen.

Die Landstände bestanden aus dem Domkapitel, der Ritterschaft und den Städten. Die drei infulirten Übte von Abdinkhof, einer Benedictiner-Abtei in der Stadt Paderborn; von Marienmünster, gleichsfalls einer Abtei, Benedictiner Ordens, im Gemein-Amte Oldenburg; von Hardehausen, dem reichsten Mönchenkloster, Bernhardiner Ordens, im Lande, in der Gografschaft Warburg, hatten ihre Berechtigung, auf den Landtagen unter den Domherren Sitz und Stimme zu nehmen, in der Mitte des 18. Jahrhunderts eingebüßt. Zur reichbegüterten Ritterschaft zählten, außer den schon genannten Familien, die Asselburg, die Donop, die Alten, die Fürstenberg, die Grafen Öhnhausen, die Druchtleben, die Kettler, und viele andere alte Geschlechter. Landtagsstänge Städte waren: Paderborn, dem Range nach die erste, und Warsburg die zweite Stadt im Hochstift, welche doppelt vertreten war, ein Mal für die Altz und das zweite Mal für die Reüftadt; ferner Salzstotten, Lichtenau, Wunnenberg, Dringenberg, Gerden, Kleinenberg,

Willebadeffen, Kalenberg, Brakel, Beckelsheim, Borgentryck, Borchholz, Rebeim, Oryburg, Steinheim, Boerden, Lippfpringe und Bredenborn.

Die gewöhnliche Residenz der Fürstbischöfe war auf dem Schlosse zu Neühaus, welches Dietrich IV. (Theodor), ein Fürstenberger, 1590 erbauen ließ, während der kunstliebende Clemens August, der daierische Herzog, welcher von 1719—1761 auf dem paderboruschen Bischossstuhl saß (er war auch Kursürste-Erzbischof zu Köln und Fürstbischof zu Münster, Osnadrück und Hildesheim) das Schloß Neühaus mit einem prächtigen Garten schwiäcken ließ. Sonst residirten die Fürstebischöfe auch wol auf dem Schlosse Wewelsburg, welches, nachdem es mehrmals verpfändet gewesen war, von dem vorhergenannten Vischos Dietrich IV. im Jahre 1589 für 3536 Gulden wieder eingelöst und dann von Grund auf neü erbaut wurde, was 1606 zu Stande kam.

Die fürstbischöflichen Landescollegia waren: das General-Bicariat, der geheime Rath, die Regierungs-Kanzlei, die Hoffammer, das Officialat und das weltliche Hofgericht. Das dürgerliche Stadtgericht nebst dem Gogericht hing gleichfalls vom Bischose ab. Den Ümtern waren, wie im Hochstift Münster, adliche Drosten vorgesetzt, weshalb man sie auch wol Drosteien nannte, und das Oberant Dringenberg hatte den Borzug, daß sein erster Beamter, dem die Berwaltung der Kamerals und Polizeisachen, sowie die Civils und Eriminal-Gerichtssbarkeit zustand, Landbrost hieß; Gografen, Landvogt, Richter und Bogt hießen die Beamten in den Unterabtheilungen dieses Oberamts.

Außer der Kathedrale zu Paderborn und der Collegiatfirche zum Bustorf daselbst, deren Propst jedes Mal einer der Domkapitularen war, gab es im Hochstift kein Collegiatstift, dagegen die vorher genannsten Abteien, einige Collegien der Gesellschaft Tesu und mehrere Mannstund Frauenklöster, doch nicht so viele, wie im Hochstift Münster: 5 in der Hauptstadt Paderborn, zu Gerden, Willebadessen, Warburg, Braskel, Lügde, Herstelle im Amte Bederungen; auch auf dem platten Lande das Mönchskloster Bödesen, Augustiner Ordens, im Amte Wewelssburg, die Frauenklöster Breden, Augustiner Ordens, bei Brakel, Holtshausen, Eistercienser Ordens in der Herrschaft Büren, und im Dorse Wormeln, Cistercienser Ordens, in der Gografschaft Warburg; endslich das adliche freiweltliche Frauenstift Neüenherse, im Kentamte Oringenberg, in Berbindung mit einem Collegium von 16 Vicarien.

V. Das Hochstift Lüttich war das außerste Westland des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises, welches gegen Mitternacht an

Brabant, gegen Abend auch an Brabant, sowie an Namür und Hennegau, gegen Mittag an Frankreich (Champagne) und an Luxemburg, und gegen Morgen an Limburg und Jüsich gränzte. Das ganze Land gehörte fast ohne Ausnahme dem Abel und der Geistlichkeit, der Landmann war arm und arbeitete nur für jene Grundbesitzer. Das lütticher Bolf spricht im nördlichen Theil des vormaligen Hochstifts Niedersdeütsch in der brabantischen Mundart und in der südlichen Hälfte die sogenannte lütticher wälsche Sprache, bei den Niedersdeütschen Luisser waalsche Taal, welche ein verdordenes Plattsranzösisch ist. Die Einswehner dieser Südhälste heißen darum auch bei den Niederdeütschen Luisser Waalen, bei den Oberdeütschen Wallonen, nach der französischen Form Wallons. Die Bestandtheile des Hochstifts waren solzgende:

1. Die Sauptstadt Luttich, frangofisch Liège, niederbeutsch Luift, lateinifd Leodium, ju beiden Seiten und auf einem Werder ber Maas.

2. Die ehemalige Grafichaft hasbain, die ber lütticher Kirche 1040 vom Kaifer heinrich geschenkt wurde; darin die Städte St. Truijen oder St. Trun, und Biset oder Beset, der Riecken herital 2c.

3. Die Graffchaft Looz oder Loon, welche das Sochstift durch Schenkung bes Grafen Ludwig von Looz 1302 erwarb, und von ber ein großer Theil die lutifische Kämpen, Campines, noch heute genannt wird. Darin die Städte Looz oder Borchloen, Longeren, Bilsen, Haffelt, herk, Peer, Bree oder Brey, Hamont, Maaseijk, Stochem; der Flecken Beringen in den Kämpen, das Deutsch-Ordensbaus Altenbiesen, Hauptort der Ballei dieses Ramens 2c.

4. Die Grafschaft hoorn, chemals eine unmittelbare Reichsgrafschaft bes alten Geschlechts der Grafen von hoorn, über die das hochstift die Oberaufssicht, den Schutz und Schirm 1576 erwarb und die 1614 von demselben in Besitz genommen und den Tafelgütern des Fürstbischofs überwiesen wurde, wobei es geblieben ist, trotz der Ansprüche, welche die nächsten Erbsolgeberechtigten weiblicher Linie der ausgestorbenen Grafen von hoorn-Beert, nämlich die Familien von dem Knesebeck zu Tylsen in der Altmark, und das haus Groy-Solre, noch nach der Mitte des 18. Jahrhunderts gestend machten. In dieser Grafschaft waren hoorn, Beert, Niederweert und Bessum die bemerkenswerthesten Ortschaften.

5. Das Marquifat Franchimont, nach einem Schlosse dieses Namens genannt, war der Kirche zu Lüttich vom Kaiser Ludwig 908 geschenft worden, und enthielt Verviers, ehemals ein Flecken, der 1651 Stadtgerechtigkeit erhielt, und den berühmten Brunnenort Svaa oder Svada.

6. Die Landich aft Con drog lag jum Theil abgesondert von den vorhers genannten Bestandtheilen des Sochstifts, zwischen Luxemburg, dem hennegau und Namur, und enthielt die Städte huy, Chiney und Dinant.

7. Das Land zwischen Sambre und Maas, Interamnensis provincia, lag in seiner Ganzheit abgesondert vom hauptlande des hochstifts gegen Südwesten zwischen den vorhergenannten Ländern des Burgundischen Kreises.

Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

Rleine Städte in diesem Abschnitte des hochstifts waren Cuivin, Florennes, Thuin, Fontaine l'Evêque, Marcienne au Bont, Chatelet und Fosse.

Das Bisthum Lüttich ift in der Stadt Tongern gestiftet worden und Servatius ift ber erfte erweisliche Bischof gewesen. Er verließ Tongern und ging nach Maastricht, wofelbft auch ber Sit feiner Nachfolger im Bisthum gewesen ist, bis fie fich nach Lüttich begaben. was im Anfange bes 8. Jahrhunderts burch ben Beil. Hubert gescheben sein soll. Als erster urkundlich nachweisbarer Oberhirt ber Rathebrale zu Lüttich wird jedoch Gerbald im Jahre 784 genannt. Er und seine Nachfolger bis nach ber Mitte bes 10. Jahrhunderts nannten sich indessen fortwährend Bischöfe zu Tongern, bis Heraclius, ber von 960-972 an der Spite dieser Kirche stand, sich den Namen eines Bischofs zu Lüttich beilegte, was eine Urkunde von 961 bezeugt. Diefer Heraclius war ber 13. Bischof, und von ihm an, bis zum Ausbruch ber frangösischen Staatsumwälzung haben 58 Bischöfe an ber Spite ber lütticher Kirche gestanden, die ben Beil. Lambertus zum Schutspatron hat, und zur Proving Köln gehörte. Der Fürftbischof, ber biefes Ereigniß erlebte, war Cafar Constantin Franz, ein Graf von Hoensbroeck d'Oft, und sein Nachfolger, Franz Anton, ein Graf von Mean und Beaurieur, welcher ben bischöflichen Stuhl im Jahre 1792 bestieg. mußte es erleben, daß feine Länder ein Schauplat blutiger Rämpfe beütscher Waffen gegen bie Ohnehosen ber französischen Republik wurde. Einer seiner Borganger, Bischof Joseph Clemens Cajetan, zugleich Erzbischof zu Röln, ein baierischer Bergog, 1694-1723, war in einem frühern Kriege mit Frankreich ein Verräther am Römischen Reiche und bem Deütschen Baterlande geworben, benn er war 1701 jum Reichsfeinde übergetreten. Das ift ben Fürften aus bem Saufe Wittelsbach immer leicht geworden!

Der Bischof nannte sich: Von Gottes Gnaben Bischof und Fürstzu Lüttich, Herzog von Bouillon, Marquis von Franchimont, Graf von Looz, Hoorn 2c. Den Herzogstitel führte er noch sort, obwol das Herzogsthum Bouillon dem Hochstift vom westlichen Erbseind schon seit 1676 entfremdet war. Im Reichsfürstenrathe hatte Lüttich mit Münster wechselsweise den Rang, doch so, daß Osnabrück stets zwischen beiden saß. Der Reichsanschlag des Hochstifts war nach dem Verluste von Bouillon monatlich 826 Gulden, und für das Kammergericht war es in der Usualmatrikel zu jedem Ziele mit 360 Thaler 62½ Kreüzer angesetzt. Im Westfälischen Kreise hatte dieses Hochstift den dritten

Rang. Im Anfange des 18. Jahrhunderts hatte es sich vom Kreise abgesondert und wollte die schuldigen Kreissteüern nicht entrichten; 1716 schloß es sich aber wieder an und beschickte auch zwei Jahre darauf den Kreistag.

Das fürftbischöfliche Geheimerathscollegium, welches mit geiftlichen und weltlichen Rathen besetzt war, bilbete die höchste Verwaltungs- und Gerichtsbehörde, welche alle Angelegenheiten ber Landeshoheit, ber Gerichtsbarkeiten bes Landes und die, welche die fürftlichen Rechte und Regalien betreffen, zu bearbeiten und zu entscheiden hatte. Rum Reffort ber Sof- und Rentkammer geborten alle Finang-Sachen und fürstlichen Ginkunfte. Das Officialat entschied über bie gottes= bienftlichen Angelegenheiten und alle streitigen Sachen ber Beiftlichfeit. Das Schöffengericht ober ber hohe Gerichtshof war die Instanz für die peinliche Gerechtigkeitspflege. Der ordentliche Rath erkannte in ben Dingen, welche burch die Berufung vom Lehn= und Allodial= bofe an ibn gelangten, wie auch in allen Sachen, die wider die kaiferlichen Brivilegien liefen. Der Lehn-Gerichtshof richtete über Lehnsftreitigkeiten und ber Allodial-Gerichtshof über biejenigen Rechtsfragen. welche die Allodialgüter betrafen. Das Gericht der Zwei und Zwanziger war ein Disciplinar-Gerichtshof für die fürstbischöflichen Beamten, welche ihre Umtsgewalt migbrauchten u. f. w. Behufs ber Boli= zeis 2c. Berwaltung war bas Land in Kastelaneien eingetheilt.

Alle vorher genannten hohen Landesbehörden des Hochstifts hatten in der Hauptstadt Lüttich ihren Siz, woselbst auch der Fürstbischof in einem ansehnlichen Palaste, den ihm die Landstände von 1734—1737 hatten erbauen lassen, residirte. Zur Sommerszeit pflegte er im Lustescholosse Seraing, eine halbe Meile von Lüttich, zu wohnen.

Des Bischofs geistliche Gerichtsbarkeit erstreckte sich über einen größern Raum, als seine weltliche Oberherrlichkeit. Sein Kirchensprengel war in 7 Archibiaconate eingetheilt, und diese wurden nach Hasbain, Bradant, Arbenne, dem Hennegau, den Kämpen oder Campines, dem Condroz und Famenne genannt. Das Domkapitel bestand aus 60 Mitgliedern. Das Hochstift war außerordentlich reich an geistlichen Stiftern und klösterlichen Conventen; die Hauptstadt allein zählte neben ihren 32 Pfarrfirchen, 7 Collegiatkirchen, 5 Manns- und 5 Frauenabteien, 2 Jesuiten-Collegien und 32 Klöster für beide Geschlechter. Berhältnißmäßig eben so zahlreich waren die Collegiatkirchen und die Klöster zc. in der Provinz, woselbst sich auch ein abliches, frei-

weltliches Frauenstift, Münster-Bilsen, in der Grafschaft Looz, befand. Dagegen war großer Mangel an Unterrichtsanstalten; außer den Seminarien für die Erziehung junger Geistlicher, deren es im Hochstift bei verschiedenen Stiftern mehrere gab, und außer den Jesuitensschulen zu Lüttich, Dinant zc. gab es keine höheren Lehranstalten. L'Obbes, eine im Jahre 638 gestiftete Benedictiner-Abtei an der Sambre, war die älteste und vornehmste im Hochstift Lüttich und stand unmittelbar unter dem Stuhle St. Betri zu Rom.

Die Lanbstände des Hochstifts bestanden aus den Mitgliedern des Domkapitels, dem Adel und den Bürgermeistern der Städte. Sie hatten 2 Generalschatzmeister und 6 Einnehmer in den 6 Hebungsbistricten, in welche das Land behufs der Einziehung der Abgaden und der Steüer-Berwaltung eingetheilt war. Jeder der beiden ersten Stände erwählte jährlich 4 Abgeordnete zu einem Landtags-Ausschuß, von dem die Bürgermeister der Stadt Lüttich geborne Mitglieder für den dritten Stand waren, die aber noch 4 Abgeordnete der kleinen Städte neben sich hatten. Dieser Landtags-Ausschuß versammelte sich in dem bischösslichen Palaste zu Lüttich. Fast alle Landgüter und aller Grundbesitz befand sich in den Händen der Kirche und ihrer Institute, der geistlichen und der adlichen Herren; der Landmann, der den Boden baute, besaß nichts, es ging ihm leidlich, aber er arbeitete nur für jene.

VI. Das Sochstift Dsnabrück, welches der westfälische Friedensschluß von 1648 in einen, mit der Bestimmung und der Bürde der Kirche unverträglichen Zwitter-Zustand versetzt hatte, indem es seitdem wechselsweise einen katholischen und evangelischen Bischof hatte, gränzte gegen Mitternacht an das Hochstift Münster, gegen Abend an eben dasselbe und an die Grafschaften Lingen und Tecklenburg, gegen Mittag auch an einen Theil des Hochstifts Münster und an die Grafschaft Kavensberg, gegen Morgen an eben diese Grafschaft, an das Fürstenthum Minden und an die Grafschaft Diepholz. Eins seiner Ümter lag abgesondert, vom Hochstift gegen Süden, nämlich das Amt Reckenberg, umgeben von Theilen der Grafschaften Lippe, Rietberg, Ravensberg und des Hochstifts Münster.

Das Land war, und ift noch, theils der römisch-katholischen Kirche, theils der evangelisch-lutherischen Lehre zugethan. Aber weder den protestantischen noch den katholischen Bischöfen stand nach den Bestimmungen des westfälischen Friedensschlusses das Resormationsrecht zu; Alles mußte bleiben, wie es im Normaljahr, d. i. am 1. Januar 1624,

gewesen war. Der Kirchspiele gab es in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts 32 katholische, 22 lutherische und 6 gemischte. Die wenigen reformirten Einwohner gingen in den benachbarten preüßischen Landschaften zum Abendmahl. Juden wurden nirgends im Hochstift Osnabrück geduldet.

Das Bisthum war, außer ber Hauvtstadt, in 7 Umter eingetbeilt. Bebes Umt bestand aus einer gewissen Anzahl von Kirchsvielen. Die Rirchsviele aber bestanden, und bestehen, - wie im Sochstift Münfter und in ganz Nieder-Westfalen, - aus Bauerschaften, b. i. einer Unfammlung weit auseinander liegender Sofe, ein jeder in Mitten seiner Rämpe, bie bald zum Kornbau, bald zur Biehweide benutt werben. In vielen Fällen gruppiren fich bie Bauerschaften um einen ablichen Sof, hier, wie in gang Weftfalen, Saus genannt, bem mahrend bes Zeitraums, welcher für uns hier maßgebend ift, bas Eigenthumsrecht an ben Sofen und ben Sof-Inhabern felbst, sowie die Bestrafung berselben und aller ihrer Familienglieder, im Fall bes Ungehorsams und ber Wibersetzlichkeit zustand. Nicht allein ber Abel, auch die übrigen Grundbesitzer, wie das Domkapitel, die katholische Rlerisei, auch Stadtburger, hatten viele Eigenbehörige, eine milbere Form ber uralten Leibeigenschaft. Und fo war es auch in ben Sochstiften Münfter. Baberborn und Lüttich, wo unter bem Krummstabe bie leibeigenen Bauern ein leiblich, wenn auch nicht reiches, boch ziemlich behagliches. geistig aber armes, öbes Leben führten, unbewußt bessen, was persönliche Freiheit ift. Das höchste Glück erkannte eine katholische Bauernfamilie in den geiftlichen Ländern Westfalens barin, wenn es ihr ge= lang, einen ihrer Sohne in ben Stand ber Beiftlichkeit zu bringen: und hochauf jauchzte bas Mutterherz, ben Sohn ... unsern Herrn Baftor" nennen zu hören, ber auf ben Jesuitenschulen und ben Geminarien mehrentheils nur für regelrechte Bedienung ber außeren Rirchengebrauche und des damit zusammenhangenden Ceremonien-Rrams abgerichtet zu werden pflegte. Als Geiftlicher war der leibeigene Bauerssohn ein freier Mensch geworden, b. h. sein Leib war frei; fein Beist aber schmachtete in ben Fesseln seiner Erziehung.

Die Eintheilung des Hochstifts Osnabrück war folgende:

<sup>1.</sup> Die haupt stadt Denabrud mit 4 Rirchspielen, ber Kathedrale zu St. Beter, und der Collegiattirche zu St. Johannes, beide fatholisch; der Mazrien= und der Katharinenfirche, beide lutherisch. Bu diesen Stadtsirchspielen geshörten 14 Bauerschaften, und zwar 8 zu den katholischen, und 6 zu den lutherisichen Kirchen.

- 2. Das Umt Iburg zählte 16 Nirchspiele, nämlich 12 katholische: Iburg (Fleden), Glaen, Laar, Glandorf, Hagen, Öfede, Bellem, Rulle, Bahlenhorst, Bissendorf, Schledehausen und Borglohn; und 4 lutherische: Dissen, Hiter, Holte und Bissendorf (zu Achelrieden). Zum Amte Iburg gehörten 19 landtagsfähige adliche Güter, darunter die Freiheit Bulften, sonst auch das Gebiet der Burg Bulften und die Bulfter Bälde, oder Bulfter Landmark genannt, ein ursprünglich kaiserliches und freies Gut, von zwei Meilen Umfang, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der freiherrlich Moltkeschen Familie besessen wurde.
- 3. Das Amt Fürstenau mit 15 Kirchspielen, davon 8 fatholische: Schwastrup, Ankum, Bergen, Alfhausen, Neuenkirchen, Boltlage, Merzen, Berssenbruck; 5 lutherische: Fürstenau (Stadt), Bippen, Menslage, Üffeln, Börstel; 2 gemischte: Quakenbruck (Stadt) und Batbergen. 12 landtagöfähige adliche Güter gab es in diesem Amte.

4. Das Umt Borden mit 6 Rirchspielen, darunter 1 fatholisches: Damme; 3 lutherische: Bramsche (Biegbold), Gerde und Engter; 2 gemischte: Borden (Rieden) und Neuenfirchen. 7 landtagefähige Guter.

5. Das Amt hunteburg mit nur 3 Kirchspielen, 2 katholischen: Ofters Cappeln (Biegbold) und hunteburg; 1 lutherisches: Benne. Landtagefähige abliche Güter gab es in biesem Amte 12.

6. Das Amt Bitlage mit 3 lutherischen Rirchspielen: Essen, Lintorf und Barthausen; und 5 landtagsfähigen ablichen Gutern.

7. Das Amt Grönenberg mit 9 Kirchspielen, darunter 4 katholische: Gesmold, Bellingholthausen, Riemssohe und St. Annen Kapelle; 4 lutherische: Reuenkirchen, hoijel, Buer und Olbendorf; 1 gemischtes: Melle (Flecken); sowie mit 10 sandtagsfähigen ablichen Gütern.

8. Das Amt Redenberg enthielt 4 Kirchspiele, nämlich 3 katholische: Biedenbrück (Stadt), Langenberg und St. Bit; und 1 gemischtes: Güterslohe; sowie 4 landtagsfähige adliche Güter. Redenberg war ehedem ein Theil der Reichs-Burggrafschaft Stromberg, der zur Zeit Kaiser Karl's IV. an das hochstift Osnabrück kam. Das Amt bestand aus der Stadt Wiedenbrück, der Bestwogtei, welche 6 Bauerschaften begriff, und der Bogtei Langenberg von 9 Bauerschaften.

Das Bisthum zu Osnabrück ist das älteste in Westfalen und von Karl dem Großen, sehr wahrscheinlich im Jahre 783, gestistet worden; und Wiso der erste Bischof gewesen, der dis zum westsällichen Friedensschluß 63 Nachfolger gehabt hat. In diesem Vertrage wurde, wie schon erwähnt, sestgestellt, daß Osnabrück abwechselnd einen katholischen und evangelischen Vischof haben solle, daß das Domkapitel jenen entweder aus seiner Mitte oder anderswoher erwählen und postuliren könne; diesen aber jederzeit aus dem Haufe Braunschweig-Lüneburg, und zwar aus den Nachkommen Herzogs Georg, nach deren völligem Aussterben aber aus der Rachkommenschaft Herzogs August postuliren solle. Zur

Zeit ber Regierung eines evangelischen Bischofs waren die Kirchensensur, die Verwaltung der Sacramente nach Weise der römischen Kirche und berjenigen Angelegenheiten, welche ad ordinem episcopi catholici gehören, dem Erzdischof zu Köln, als Metropolitan, vorbehalten, all' dieses aber in Beziehung auf die evangelischen Sinwohner des Hochstifts ganz aufgehoben. Die übrigen zur Landeshoheit und Regierung gehörigen Rechte in bürgerlichen und peinlichen Sachen mußten, nach Inhalt und Verordnung der im Jahre 1650 auf dem Reichstage zu Nürnberg abgefaßten und angenommenen beständigen Kapitulation, dem jedesmaligen evangelischen Bischofe ungeschmälert verbleiben; ein regierender katholischer Bischof aber durste sich nicht das allergeringste Recht über die gottesdienstlichen Angelegenheiten der Evangelischen ansmaßen.

In ber ersten Zeit bes breißigjährigen Kriegs war Eitel Friedrich. Graf von Hohenzollern, von 1623-1625, und barauf Franz Wilhelm, Graf von Wartenberg, von 1625-1634 Bifchof zu Osnabriick. Letzterer, ber zugleich Bischof zu Verben seit 1630, zu Minden feit 1633, und zu Regensburg feit 1649 war, wurde burch die Krone Schweben von bem Evangelischen Guftav, Grafen von Wasaburg, einem Baftard ber schwedischen Königsfamilie, verdrängt, ber aber nach Beendigung bes Krieges seinem, während besselben auf bas Land erworbenen Rechte gegen Bergütung von 80,000 Thalern entfagte, worauf bas Domkapitel, auf Grund ber Bestimmungen bes osnabruder Friebensvertrages, ben früheren fatholischen Bischof, Franz Wilhelm, wieder berief. Nach beffen Ableben, 1661, und bis zur Auflösung des Deütschen Reichs hat das Hochstift Osnabrück noch 5 Landesherren gehabt, und zwar 3 evangelische aus bem Sause Braunschweig-Lüneburg, und 2 katholische: Karl Joseph, Herzog von Lotharingen, und Clemens August, Bergog von Baiern, Kurfürst-Erzbischof zu Röln. Der lette Fürstbischof, auf Grund ber Bestimmungen bes westfälischen Friedens, ift Friedrich, Bring von Großbritannien, ein Nachkomme Berzoge August zu Braunschweig-Lüneburg (Hannover) gewesen, 1764—1802; er war ber zweite Sohn König Georg's III. von Großbritannien, Kurfürsten und Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg, und wurde nach noch nicht vollendetem ersten Lebensjahre zum Bischof in Osnabrück bestimmt.

Der Bischof war ein Reichsfürst und saß im Reichsfürstenrath zwischen den Bischöfen zu Münster und Lüttich. In der Reichsmatrikel

war er mit einem monatlichen Beitrage von 216 Gulben veranlagt und zur Unterhaltung bes Kammergerichts entrichtete er zu jedem Ziele 81 Thaler 141/, Rreiger. Unter ben weftfälischen Rreisftänden war bas Hochstift bem Range nach bas vierte. Das Domkapitel bestand aus 25 Domherren, unter benen sich 3 lutherische befanden; über eine vierte lutherische Stelle wurde noch gestritten. Was aber von den Domherren des Hochstifts Münfter gefagt worden, galt auch von ben osnabrückschen. Die Zahl ber Klöster hatte seit ben Tagen ber Reformation febr abgenommen. Bis 1595 hatten die Lutheraner und Ratholifen am Collegio Carolino eine gemeinschaftliche Schule, an welcher Lehrer von beiden Confessionen standen; in jenem Jahre wurde eine Trennung vorgenommen und es entstand nun das lutherische Ghmnafium, in beffen Befit bie Stadt 1603 burch Erkenntnig bes faiferlichen und Reichskammergerichts bestätigt wurde. Im katholischen Shumafium oder Collegio Carolino waren die Lehrer Jefuiten, die 1625 in Osnabrud ihren Ginzug gehalten hatten.

Die Landstände bestanden aus bem Domkapitel, welches ein ftarfes Übergewicht hatte, ber Ritterschaft und ben vier Städten Donabrud, Kürstenan, Quakenbrud und Wiedenbrud. Man gablte im gangen Sochstift 80 landtagsfähige Büter und Burgfite, von beren Befiter einige bürgerlichen Standes waren; es gab aber auch freie abliche Güter, welche feine Burgfitze, und folglich auch nicht landtagsfähig waren. Um Sit und Stimme im ritterschaftlichen Collegio zu haben, mußte man nicht nur ein landtagsfähiges Gut besitzen, sondern auch feine 16 Ahnen beweisen können. Der Graf von Bar bekleibete bas Erb-Landdrostenamt und war in bieser Eigenschaft Vorsitzender bes ritterschaftlichen Collegiums, und im ftäbtischen führte bie Stadt Dsnabrück bas Directorium und Protokoll. Das Domkapitel sowol, als bie Ritterschaft, hatten ihren besonderen Syndicus und Schreiber. Der Syndicus der Ritterschaft mußte evangelisch, ihr Schreiber katholisch sein. Außer bem Erb-Landdroftamte bestand im Hochstift auch noch das Erb-Jägermeisteramt, mit dem die Herren von Ledebur und von Münnich zu Werburg (im Diftrict Engern des Amts Sparenberg in der Grafschaft Ravensberg) belehnt wurden.

Folgende altabliche Familien waren vor hundert Jahren im Besitz landtagsfähiger Güter: — Bar (5), Beeften, Bothmer, Böselasger (2), von dem Bussche (7), Byland, Dinklage (2), Droste, Frese, Grothaus (2), Gruiter, Hammerstein (4), von der Horst (3), Kettler,

Korff (2), Lebebur (2), Moltke (2), Monsbruch, Morfey (2), Der, Plate, Quernheim, Scheele (2), Schmifing, Schorlemer, Spiegel, Stael (2), Bahrenborf, Bincke, Weichs (2), Benge, Westfalen.

Der Fürstbischof residirte bald in der Stadt Osnabrück, woselbst der evangelische Bischof, Ernst August I., 1662—1698, der zugleich Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg war, ein bischössliches Schloß hatte erbauen lassen, das dem Kurhause erbs und eigenthümlich gebörte, und einem katholischen Bischofe unter Beding für die Unterhalstung besselben zu sorgen, überlassen wurde; bald aber, und zwar für gewöhnlich, auf dem Schlosse Iburg, bei dem katholischen Flecken dies Namens, wohin unter der Regierung eines evangelischen Bischofs ein lutherischer Schlosprediger gesetzt wurde, der aber nicht in der Kirche, sondern nur in einem Saale des Schlosses gottesdienstliche Handlungen vornehmen durfte.

Die hohen Landesbehörden hatten allesammt in der Stadt Osnabrud ihren Sit. Es waren: ber fürstbischöfliche geheime Rath, welcher die bischöflichen Tafelgüter verwaltete und die Oberaufsicht im Lande führte; die fürstliche Land- und Justizkanglei, aus zwei katholischen und zwei lutherischen Räthen bestehend, von welch' letteren einer zugleich Director war. Das Subalternen-Personal war auch nach ben Confessionen geschieden. Bon bieser Kanzlei appellirte man unmittelbar an die höchsten Reichsgerichte. Das bischöfliche Officialat hatte in bürgerlichen Sachen jurisdictionem concurrentem mit ber Ranglei. in Unsehung ber katholischen Kirchensachen aber mit den Urchidiaconen, von benen jedoch beim Official Berufung eingelegt werben konnte. Lehn=, peinliche Markt= und Jagdsachen gehörten aber nicht vor ben Official. Das fürstliche lutherische Landes-Consistorium bestand aus einem weltlichen Borfiter, zwei geiftlichen Rathen, beren einer dieffeits. ber andere aber jenfeits ber Stadt Donabrud Prediger zu fein pflegte. und aus einem Secretair.

Der Stadtmagistrat zu Osnabrück bestand ausschließlich aus lutherischen Gliedern. Er wurde jährlich am 2. Januar von Neüem gewählt. Die Stadt behauptete, in Kirchen- und Polizeisachen nicht unter dem Bischof zu stehen, auch die peinliche Gerichtsbarkeit zu haben, wiewol der landesfürstliche Obergograf den Vorsitz im peinlichen Halsgericht führte, wenn ein Bürger oder sonst ein Einwohner der Stadt eines todeswürdigen Verbrechens angeslagt war. Die Stadt hatte das Besestigungsrecht, ihr eignes Consistorium, die Uccise, die eigene

Bebung ber Schatzung von ihren Bürgern und gegen 9000 Thaler jährlicher Ginfunfte. Gie mußte aber bem Bifchof bulbigen, und von den Urtheilen ihres Magistrats wurde, ausgenommen in Kirchensachen. nicht bei ber fürstbischöflichen Ranglei Berufung eingelegt. Den Stadt= zoll hatte bie Stadt 1431 bem Bischof Johann III., mit Borbehalt ber Zollfreiheit ber Bürgerschaft, abgetreten, um von ben Juden befreit zu bleiben, die in dem genannten Jahre verbannt wurden. Bermöge bes bamals errichteten Recesses waren auch alle Abgaben von bürgerlichen Gütern abgeschafft, und diese folglich für frei erklärt worben. In ber Stadt Quakenbrud war bie Berfaffung eine andere: bier berathschlagten fich über Sachen, bie zum gemeinen Beften geboren, bie ablichen Burgmänner, welche bie bortigen 10 landtaasfähigen Burgmannshöfe befagen, mit bem Rathe, ber aber feine Berichtsbarfeit hatte, und beffen erfte Beamten nicht Bürgermeifter, fondern Genioren biegen. In Fürstenau, einer evangelischen Stadtgemeinde. mußte zur Zeit ber Regierung eines fatholischen Bischofs, im Rathe auch ein katholisches Mitglied fiten. Jedes ber fieben Umter des Bochftifte Denabrud hatte, wie es in Münfter und Baberborn ber Fall war, einen ablichen Droften, einen Rentmeifter, bem die Berwaltung ber bischöflichen Tafelgüter oblag, einen Gografen ober Richter, Gerichtsschreiber und Fistal. Die Schatgelber wurden in ben Rirchspielen von Bögten erhoben.

Alle landesherrlichen Beamten mußten nicht allein dem Landesherrn, sondern auch dem Domkapitel Treüe und Gehorsam schwören.
Nach dem Ableben eines Bischofs nahm das Domkapitel von Allem
Besitz und besetzte mit dem Magistrate der Stadt Osnabrück die Amtshaüser oder Kentmeisterstellen. Fast alle Beamte, die Gografen ausgenommen, verloren mit dem Tode eines Bischofs ihre Ämter, dis sie
vom Domkapitel entweder wieder angestellt oder entlassen wurden.
Das Domkapitel hatte hierin völlig freie Hand. An dessen Berstügungen und Bestimmungen war aber der neüe Bischof nicht gebunden;
er nahm ganz nach Willfür neüe Beränderungen im Beamten-Perstonal vor.

Dem Bischof wurde auf dem jährlich sich wiederholenden Landtage von den drei Ständen ein freiwilliges Geschenk aus der Stiftskasse, welches in der Regel über 100,000 Thaler betrug, dargeboten. Die gewöhnlichen Einnahmen des Landes, woraus diese Summe genommen wurde, belief sich, wenn der volle Schatzur Hebung kam, monatlich

auf 12,000 Thaler; außerdem wurden jährlich zwei, drei, auch wol mehrere Rauchschatzungen, auf alle Feuerstellen, beren 20,000 in ben Schapregiftern ftanben, ausgeschrieben, und jebe biefer Schatungen brachte 14 bis 15,000 Thaler. Die bischöflichen Tafelauter trugen ein Jahr ums andere etwa 40,000 Thaler ein. Die Ginkinfte bes Domfavitels ftanden zwischen 90,000 und 100,000 Thaler. Im Jahre 1785 waren fünf Mitglieder bes Domfapitels zu Denabrück zugleich Domkapitularen in Münfter. Soldaten unterhielt das Hochstift Osnabrück nicht; es ward aber jedesmal zwischen einem neuen Bischof, wenn er bie Regierung antrat, und bem Stadtmagiftrate zu Osnabruck veralichen, wie viel bundert Mann anderer Reichstruppen die Stadt befeten follten. So lag, als Clemens August, ber Rurfürst von Röln und Fürstbischof zu Münfter, Bischof zu Osnabrück war, ein münftersches Regiment Fufwolf von 400 Mann in der Stadt, welches von braunschweig-lüneburgischen Truppen ersetzt wurde, als nach dem Tode bes Kurfürften eine vormundschaftliche Regierung für ben, in ber Wiege liegenden neuen evangelischen Bischof Friedrich eintrat. Wie Osnabrud teine stebende Rriegsmacht batte, so scheinen auch bie Fürstbischöfe von Paderborn und Lüttich nichts aufs Solbatenwesen gehalten zu haben.

VII. Das Fürstenthum Minden, gegen Abend vom Hochstift Osnabrück, gegen Mitternacht von den Grafschaften Diepholz und Hoha, gegen Morgen von der Grafschaft Schaumburg, und gegen Mittag von der Grafschaft Ravensberg umgränzt, war eingetheilt in —

I. Die zwei unmittelbaren Städte Minden und Lubbede; und

II. Funf Umter, welche die mittelbaren Städte enthielten, und in Bezug auf das platte Land in Bogteien zerfielen. Diefe Umter waren:

1) haus ber ge, das vornehmste Amt, ehemals eine befondere herrschaft, deren Besiger Schirmvögte der mindenschen Kirche waren, und sich herren vom Berge, edele Bögte des Stifts Minden nannten. Der lette diese Geschlechts, Otto, der dritte Bischof dieses Namens zu Minden, hat diese herrschaft dem hochstift durch eine unwiderrusliche Schenkung einverleibt, was gegen das Ende des 14. Jahrhunderts geschehen ist. Das Amt enthielt hausberge, eine Stadt seit 1722, mit einem Schlosse und dem Amthause, dem ehemaligen haus zum Berge, und die 4 Bogteien: Zwischen Berg und Bruch, Gobfeld, Übernstieg und Landwehre.

2) Betershagen mit der Stadt gleiches Namens, seit 1722, und den 3 Vogteien Bindheim, auf der Börde, und Hosmeister, lettere nach dem bischöfslichen Hosmeister genannt, der, auf dem Schlosse zu Petershagen wohnend, die

Aufficht über die Bogtei führte.

3) Rein eb erg, aus den 6 Bogteien Quernheim, Gohlenbeck, Levern, Alewede, Schnathorft und Blasheim bestebend. 4) Rahden mit den 2 Bogteien Rahden und Stemmwederberg, von denen lettere ehedem eine besondere Grafschaft gewesen ift, welche von den Grafen von Schauenburg durch Rauf ans hochstift Minden fam.

5) Schluffelburg mit dem Fleden gleiches namens, ben Rirchipielen Seimfen und Buchbolg, bem Dorfe Doeren und einigen anderen Dorfern, Die ju

Bindheim, Umte Beterehagen, eingepfarrt maren.

Rarl ber Große stiftete auch zu Minden ein Bisthum, fehr mahr= scheinlich im Jahre 803. Als erster Bischof wird ber Beil. Berumbert, auch Erkanbert, genannt. Die Rathebrale hatte die Beiligen Betrus und Gregorius zu Schutpatronen und gehörte zur Provinz der folnschen Metropolitankirche. Bis auf ben westfälischen Frieden gablt man 60 Bischöfe. Bischof Landwart empfing 961 vom Raiser Otto I. Die Regalien, und Ludwig, ein Herzog von Braunschweig-Lüneburg, ber 39. Bischof zu Minden, wirkte 1332 beim Raifer Ludwig die Regalien fo aus, bag er und seine Nachfolger "ein freies Berzogthum im Stift Minden, und barin ein Freigericht unter Königs Bann nach Behmrecht, als in bem Lande zu Weftfalen recht ift, zu setzen, von Römisch Raiferlicher Majestät Macht haben und befugt sein follte, Freiftühle in bem Berzogthume einzurichten". 1648 schloß Franz Wilhelm, ein Graf von Wartenberg, die Reihe ber mindenschen Fürstbifchofe. 3m osnabrudichen Friedensichluffe wurde das bisherige Sochftift Minden, unter Aufrechterhaltung bes Domkapitels, als grundbesitende Körperschaft, bem Kurhause Brandenburg, auftatt ber an die schwedische Krone abgetretenen pommerschen Lande, als ein Fürstenthum zuerkannt. Rurfürst Friedrich Wilhelm ließ am 15. Oftober 1649 von ben Schlöffern biefes Fürftenthums burch feine Beamten Befitz ergreifen, und nahm am 12. Februar 1650 bie Hulbigung ein.

Bermöge eines kaiserlichen Besehls von 1634 nahm das Fürstensthum Minden auf dem Reichstage nach Sachsen-Lauenburg und vor Holstein seinen Platz; 1663 wurde aber diese Bestimmung dahin absgeändert, daß eine Umwechselung des Sitzes und der Stimme mit Holstein-Glückstadt stattkand. Das Fürstenthum war zu einem Römermonate mit 122 Thaler 16 Großen angesetzt, über welchen hohen Anschlag der Fürst sich schon 1662 beschwerte. Zum Unterhalt des Rammergerichts gab er 54 Thaler 12 Kreüzer. Die Römischskatholischen hatten nur in der Stadt Minden, und die Resormirten alle Bierteljahre auf dem Schlosse Petershagen ihren Gottesdienst, alle anderen Kirchen im Lande aber gehörten den Lutheranern. Die mosaisschen Glaubensgenossen hatten zu Minden und Lübbecke ihre Schulen.

Das Fürstenthum Minden hatte zwar aus bischöflicher Zeit ber auch noch seine landständische Berfassung; allein die Birksamkeit berfelben rubte, wie in allen beutschen ganden, die unter bem Scepter ber Hohenzollern ftanden, vornehmlich seit der Regierung des Rurfürsten Friedrich Wilhelm bes Großen, des erften Fürsten der brandenburgischpreukischen Lande, welcher, ben beschränkenden Landständen gegenüber, zu ber unbeschränften Macht feines Saufes ben Grund legte. Die Landstände waren dreitheilig und bestanden aus dem Domkapitel zu Minden, aus den Bralaten und ber Ritterschaft, und aus den Städten und Alecken. Zu den Brälaten gehörte: der Bropft des lutherischen Frauleinstifts zu St. Marien in ber Stadt Minden, bem ein ansehnlicher Lehnshof zustand; der Commendator der zur Ballei Brandenburg gebörigen Johanniter-Ordens-Commenthurei Bietersheim in ber Bogtei Übernftieg des Amts Hausberge, bestehend aus einem ziemlich großen Borwerk, bem Priorathof in ber Stadt Minden und 75 Eigenbehörigen in verschiedenen Bauerschaften, - benn die Eigenhörigkeit ber baüerlichen Hof-Inhaber war auch im Fürstenthum Minden noch in voller Kraft; und die Pröpste der adlichen freiweltlichen Jungfrauen-Stifter Quernheim und Levern, im Amte Reineberg. Das Erbmarschallamt bes Fürstenthums Minden war seit 1764 ber Familie von Rahlben verliehen worden. Altabliche Familien im Befit landtagsfähiger Guter und Burgfige waren: Arnftabt, Beffel, von bem Bussche (2), Correnberg, Friesenhausen, Gehlen genannt Chalon (2), Grapendorf (3), Grohnen (3), Hangleben, von der Horft, Rannenberg, Rlenke, Rorff (2), Langen, Lebebur, Menfinger, Münnich, Reck (2), Ripperda, Schellersheim, Spiegel, Steinacter, Benningen, Bog, Wartensleben, Beifenfels, Bulfen. In ber Stadt Lübbecke gab es 13 ad= liche Bofe, und es war ftete ber Besitzer eines biefer Güter erfter Bürgermeister, daher sich auch der Magistrat in seinen Erlassen "Ritterschaft, Bürgermeifter und Rath" nannte.

Zu Minden hatten die Provinzialbehörden für das Fürstenthum Minden und die Grafschaft Ravensberg ihren Sitz, nämlich: die Kriegsund Domainen-Kammer, von deren Collegio die 4 Landräthe der Provinz, 2 mindensche und die schon oben erwähnten 2 ravensbergischen Mitglieder waren, außer den 2 Steüerräthen, welche es in der Provinz Minden-Ravensberg gab; die Regierung, welche auch mit Zuziehung der 2 Superintendenten dieser Länder und des reformirten Hospredigers zu Minden das Consistorium bildete und zugleich PupillenCollegium war; bas Gefundheits-Collegium, welches aus Mitgliedern ber verwaltenden und der gerichtlichen Provinzial=Oberbehörde zusam= mengesetzt war, und bem bei entstehenden Senchen unter Menschen und Bieh die Anordnung ber erforderlichen Borkehrungen oblag; und das Medizinal-Collegium, welches die Medizinal-Bolizei der Broving zu verwalten batte. Der Schöppenftubl zu Minden sprach weniger Recht, als daß er auf Verlangen rechtliche Gutachten abgab. In ben beiben unmittelbaren Städten Minden und Lübbecke wurde die Gerichtsbarkeit von den Magistraten, und in den Umtern von den koniglichen Beamten verwaltet; boch gab es auch Patrimonial-Jurisdictionen des Domfavitels, des Dompropstes, des Stifts St. Marien zu Minden, des Stifts Levern, der Commenthurei Wietersheim und ber ablichen Haufer ober Burgmannshöfe Beck und Uhlenburg in ber Bogtei Gohfeld, Eisbergen in ber Vogtei Landwehre bes Amts Hausberge und Hollwinkel in ber Bogtei Alswede bes Amts Reineberg. Nach bem ablichen Gute Beck nannte fich eine abgezweigte berzoglich-holfteinsche Linie bes königlichen Sauses in Danemark; in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts war es aber nicht mehr im Besitz dieser Linie, sondern gehörte, mit dem Gute Uhlenburg ber adlichen Familie von Bulfen. Man schätzte bie jährlichen Ginkunfte aus ben landesberrlichen Kammergütern ober Domainen auf 150,000 Thaler und die Stener-Ginnahmen aus dem Fürftenthum Minden und den Graffchaften Ravensberg, Tecklenburg und Lingen auf 250,000 Thaler.

VIII. Das Fürstenthum Verden, von dem Herzogthum Bremen, dem Fürstenthum Lüneburg und der Grafschaft Hoha umgeben, ist im westfälischen Friedensschluß von 1648 aus dem Bisthum Berden entstanden. Dieses der heiligen Jungfrau Maria, Muttergottes, geweihte Bisthum, Episcopatus Verdensis, war eine Stiftung Karl's des Großen und hatte seinen Sitz vermuthlich zuerst zu Covelde in der Altmark, eine Meile von Salzwedel, von wo derselbe nach Berden verlegt wurde. In geistlicher Beziehung gehörte die verdensche Kathedrale zur Provinz Mainz. Bon Patto (Pacificus), dem ersten Bischose im Jahre 785, bis zum Jahre 1648 hat sie 52 Oberhirten gehabt; der letzte Fürstbischof war Friedrich II., ein Prinz von Dänemark, seit 1635. Im westsälischen Friedensvertrag sekularisirt, kam das Hochstift Verden als ein weltliches Fürstenthum an die Krone Schweden, welche sich mit dieser Erwerbung, und noch mehreren anderen ehemals geistlichen Reichsstands-Vesitungen auf deütschem Grund

und Boben einnistete, freisich als Entschädigung für ihre großartigen Anstrengungen zur Rettung der evangelischen Freiheit in Deütschland. Die Krone Schweden besehnte zwei ihrer Heersührer ans dem dreißigjährigen Kriege mit diesem Fürstenthume, und zwar den Generalzeieutenant Patkul mit dem Amte Berden, und den deütschen Grasen von Königsmark mit dem Amte Kotenburg. Als die Dänen 1712 in das Herzogthum Bremen einsielen, besetzen braunschweigzlüneburgsche Kriegsvölker das Fürstenthum Berden, wegen der im Bremenschen wüthenden Seüche; 1715 wurde es, nebst Bremen, vermöge des zu Wismar geschlossenen Bündnisses von dem Könige in Dänemark als ein von ihm erobertes Land an das kursbraunschweigzlüneburgsche Haus abgetreten, eine Abtretung, welche 1719 von der Krone Schweben bestätigt wurde.

Im Reichsfürstenrathe hatte ber Aurfürst zu Braunschweig-Lüneburg, zugleich Rönig in Großbritannien, als Fürft zu Berben auf ber weltlichen Bant feinen Git nach bem Fürften zu Balberftabt, bem Rurfürsten zu Brandenburg und Könige in Preugen; und auf ben westfälischen Areistagen wurde Verben zwischen Minden und Corven aufgerufen. Der Reichsmatrikularanschlag war monatlich 120 Gulben und fürs Kammergericht mußten zu jedem Ziele 81 Thaler 141/2 Kreuzer gegeben werden. Die Landstände des Fürstenthums Berben bestanden aus der Ritterschaft und ber Stadt Berben. Die Familie von Behr war im Besit bes Erb-Marschall- und bes Erb-Rämmereramts biefes Fürstenthums, und ihr Senior verschrieb bie Ritterschaft zu ben Landtagen. Sowol der ritterschaftliche Landrath als ber Abgeordnete des Magistrats ber Stadt Verben erschienen mit ben bremischen Landständen auf beren Landtagen zu Basbal, in ber Borbe Beverstedt bes Herzogthums Bremen, wenn baselbit Sachen in Überlegung zu nehmen waren, welche beide Länder und ihre Gefammt= Stände betrafen. Das Fürstenthum Berben hatte auch mit Bremen gemeinschaftliche Provinzialbehörden: die Regierung, welche die oberfte Lanbespolizeibehörde war, bie Juftigfanglei, bas Hofgericht, bas Confistorium und einen General-Superintenbenten. 3m Bofgericht faß sowol von ber Ritterschaft bes Fürstenthums als von der Stadt Berben ein Affeffor, welche bei entstehender Bacang vom Stande, ben er vertrat, dem Landesherrn präsentirt und von diesem bestätigt wurde. Die geistliche Aufficht über die 12 Kirchspiele des Fürstenthums, bie fämmtlich ber evangelisch-lutherischen Lehre zugethan waren

und sind, führte ein Spezial-Superintenbent, welcher erster Pfarrer am Dome, der vormaligen Kathedrale, zu Verden und zugleich Mitsglied des Consistoriums zu Stade war, an dessen Sitzungen bei wichstigen Angelegenheiten, welche eine Plenar-Versammlung erforderten, er Theil nahm.

Die Eintheilung des Fürstenthums war folgende:

- 1. Die Stadt Verden, welche ursprünglich aus zwei Städten, der Aliund der Süderstadt, bestand, welche 1667 zu einer Gemeinde unter einem gemeinschaftlichen Magistrate vereinigt worden waren. hier befand fich eine lateinische Schule.
- 2. Das Umt Berden, beffen Amthaus in der Stadt Berden, und unter dem auch die sogenannte Structur des ehemaligen Domfapitels stand. Es gehörsten zu seinem Bezirf der Flecken Langwedel und die Amtsvogteien Balle, Armsfen, Lintelohe oder Linteln und Wittelohe.
- 3. Das Umt Rotenburg, eine vormalige Herrschaft, mit dem Fleden Rotenburg, und den Autsvogteien Ahausen, Kirchwalzede, Bisselhövede, Schnewerdingen, Neuenkirchen, Scheeßel und Sottrum.

IX. Die gefürstete Manns-Abtei Corven, Benedictiner Dr= bens, und bem Beil. Bitus als Schutpatron gewidmet, lag mit ihrem Bebiete zwischen dem Sochstifte Paderborn, dem Gemein-Amte Schwalenberg, und bem Bergogthum Braunschweig-Wolfenbuttel. Sie wurde vom Kaiser Ludwig I. auf Borstellung ihres ersten Abts, Adelhard, ums Jahr 820 gestiftet, und Nova Corbeia genannt, weil die ersten Monche aus ber Abtei Corbie, in ber Bicardie, waren. Die Monche hatten sich zuerst zu Ertha an einem unfruchtbaren Orte im Solling-Walde angefiedelt, weil es ihnen aber dafelbit nicht gefiel, fo begaben sie sich 822 an die Weser und bauten ihr Psoster in einer ebenso fruchtbaren als anmuthigen Gegend nen auf. Raifer Lothar I. schenkte bem Kloster 844 die Insel Rügen und Raiser Heinrich III. ertheilte ben Mönchen 1039 das Recht, ihren Abt selbst zu wählen. 1147 wurben die Klöster Remnade und Bisbeck dem Stifte einverleibt. Noch einige andere Klöfter und viele Güter haben zum Stifte gehört, die es aber, sowie jene, nach und nach verloren hatte. In dem Zeitraume, der uns hier zum Anhalt dient, war der Territorial-Bestand folgender:

Das wohlgebaute Kloster Corvey, Corbeia nova, ein ansehnliches Schloß hart am linken Ufer der Beser; und dicht dabei die Stadt Söxter, Söxor; das Frauenkloster Brenkhusen, Benedictiner Ordens, die Propitei St. Jakobsberg, im Paderbornschen gelegen, und die Dörfer und Borwerte Albaxen, Amelungen, Blankenau, Bokesen, Bosseben, Brochusen, Orenke, Fürstenau, Gadelheim, Luchtringen, Luthmarsen, Meingadelsheim, Otbergen, Ovenhusen, Stael, Lonensborg, Balkenflucht und Berden.

Zum Stift Corven gehörten auch die Benedictiner-Propsteien zu Mebben im Sochftift Münfter und zu Stadtberg ober Marsberg an ber Diemel. Die Bropstei zu Meppen war bem Stifte im Jahre 834 vom Raifer Ludwig I. geschenkt worben. Der Rath ber Stadt Meppen mußte sich zu Corven belehnen lassen und ber Abt hatte baselbst verschiedene Lebnträger. Noch 1785 wurde im münfterschen Hofund Abreffalender ein Bropft zu Meppen mit aufgeführt. Die Propstei zu Marsberg war schon im Jahre 826 burch Schenkung Raifer Ludwig's I. ans Stift gekommen. Der Abt zu Corven war auch Grund- und Schirmherr ber Stadt Marsberg, und bie Stadt ihm 1228 vom Raifer Heinrich wider ben Erzbischof zu Röln, ber sich ber= felben wegen bes Herzogthums Engern und Westfalen angemaßt hatte, querkannt worden. Zwei Jahre später hatte ber Abt mit Wiffen und Willen seines Rapitels bie eine Salfte ber Stadt bem Ergitift Röln überlaffen, und bemfelben die andere Sälfte im Jahre 1507 verpfan-Diefe Bfanbschaft hatte Corven zwar 1754 gefündigt, und ben Bfandschilling angeboten, allein Kur-Köln nahm ihn nicht an und bebauptete fich in bem Befit ber gangen Stabt.

Die Schutherrlichkeit über die Stadt Hörter befaßen die Herzoge zu Braunschweig seit 1265, wobei sich der Abt Thimo gewisse Gerechtsame vorbehalten hatte; und 1547 war dem nämlichen fürstlichen Hause vom Abte Kaspar I. auch das Halsgericht in dieser Stadt zugestanden worden. Bermöge besselben war es auch noch in der zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts üblich, daß der braunschweigische sogenannte edle Bogt bei allen peinlichen Sachen zugegen war; nach gesprochenem Urtheile konnte aber der Abt entweder dasselbe vollstrecken lassen, oder den Missetr begnadigen. Der Abt hielt in der Stadt Hörter zwei Mal wöchentlich das Unters und Obergericht. Jenes bestand aus einem Stadtrichter und mehreren Beisitzern; dieses, welches die Kanzslei genannt wurde, aus dem Präsidenten, Kanzler und Richter. Alle Freitage wurde Consistorium gehalten, in welchem der Corvehsche Prior den Vorsitz führte.

Der Abt war ein Fürst bes Reichs, welcher auf bem Reichstage unter den gefürsteten Äbten die letzte Stelle und Stimme hatte. Sein Reichsmatrikularanschlag war auf 60 Gulden und zu einem Kammersgerichtsziele war er mit 108 Thaler  $20^{1/2}$  Kreüzer angesetzt. Auf den westfälischen Kreistagen saß er zwischen dem Fürsten von Verden und dem Abte zu Stablo. Als geistlicher Herr stand der Fürstabt unmittels

bar unter bem Stuhle zu Rom, — ober war er ber Diöcese Paberborn zugewiesen? Er hatte seine Regierung und seinen Lehnhof. Seine Einkünfte schätzte man auf 30 bis 40,000 Gulden. Die Erbämter dieses Stifts waren: das Marschalls und das Schenkenamt; jenes befand sich bei der Familie von Stockhausen, dieses bei der Familie von der Malsburg. Das Stift Corven hatte mit dem Hochstift Münster einen Bertrag dahin geschlossen, daß letzteres eine Kompagnie seiner Fußvölster als Besatung nach Hörter stellte und auch den Kommandanten dasselbst ernannte, von dem die Thore der Stadt abhingen.

Das Stift Corven hat 63 Übte bis 1776 gehabt, in welchem Jahre ber Abt Philipp von Spiegel zum Desenberge mit Tode abging. Sein Nachfolger, Theodor von Brabeck, nannte sich Bischof durch päpstliche Ernennung seit 1783, und durch Bestätigung Kaisers Franz II. seit 1793. Die Erhebung der Abtei Corven zu einem Bissthum ist indeß von kurzer Dauer gewesen, und ohne Einsluß auf ihre politische Stellung im Deütschen Reichskörper geblieben.

X. Die gefürfteten Manns-Abteien Stablo und Malmedy, Benedictiner Ordens, lagen mit ihrem Gebiet zwischen dem Sochstift Lüttich und ben Herzogthümern Luxemburg und Limburg. Diefe Abteien, vom Seil. Remaclius nach der Mitte des 7. Jahrhunderts geftiftet, standen unter Ginem Abt, welcher von ihnen gemeinschaftlich gewählt wurde, hatten aber wegen biefer Wahl, und überhaupt wegen bes Vorzugerechtes, feit langen Zeiten viele Streitigkeiten mit einander gehabt. Denn Stablo nahm ben Primat in Anspruch und gab an, daß ihm Malmedh, wie einem Klofter seine Celle, unterworfen sei, wogegen bas Rlofter Malmedy behauptete, dem Rlofter Stablo völlig gleich zu fein. Unterdeffen geschah die gemeinschaftliche Wahl eines neuen Abts jedes Mal im Kloster Stablo; auch war es zur Gewohnheit geworden, bei ber faiferlichen Berleihung ber Regalien an ben Abt, nur ber Abtei Stablo Erwähnung zu thun und in allen öffentlichen, an ben Abt gerichteten Schriftstücken die Abtei Malmedy auszulassen, was aber beides vielleicht nur ber Kürze wegen geschah; endlich legten bie Conventualen bes Klofters Malmedy ihr Gelübte stets im Klofter Stablo ab. Bom Beil. Goduin, welcher ums Jahr 674 als erster Abt genannt wird, bis auf ben letten, Coleftin von Thus, von 1787-1795 haben beibe Stifter 74 gemeinschaftliche Ubte gehabt. Sie nannten fich Fürsten bes Reichs und Grafen von Logne, und wurden auch vom Raifer mit ber Landeshoheit und ben Regalien sowol wegen bes Fürstenthums

Stablo, als wegen der gedachten Grafschaft belehnt. Auf den Neichstagen saß der Abt zwischen den gefürsteten Äbten zu Prüm und Corveh. Sein Reichsmatrikularanschlag betrug monatlich 112 Gulden, und zu jedem Kammergerichtsziele gab er 81 Thaler  $14\frac{1}{2}$  Kreüzer. Seine jährlichen Einkünste wurden auf 24,000 Gulden geschätzt. In geistlicher Beziehung gehörte Stablo zur Diöcese Lüttich und Malmedy zum kölnischen Kirchsprengel; dem Bischof zu Lüttich stand aber das Recht der Ordination des Abts zu.

Das Gebiet beider Abteien enthielt das Fürstenthum Stablo, franzöfisch Stavelot, lateinisch Stabulatum, mit den Klöstern und Städten Stablo
und Malmedy; und die Grafschaft Logne, darin das gleichnamige Schlos
und das Gebiet Ahignesse und Hamoix.

XI. Die Manns, Abtei Werben, Benedictiner Ordens, lag in ber Grafschaft Mark und gränzte mit bem Herzogthum Berg und ber Abtei Effen. Sie war eine Stiftung bes Beil. Lubger, ersten Bischofs zu Münster, der sie ums Jahr 778, oder nach anderer Angabe 793. auf seinem Erbgrunde anlegte, ihr erster Vorsteher war und auch in berselben begraben ift. Im Jahre 802 gab Raiser Rarl ber Große bas Schloß und Städtchen Lüdinghaufen bem Stifte Werben, beffen Abt, nach mehreren anderen Lehnsträgern, 1430 bie Bischöfe zu Münster bamit belehnte, die das Amt Lüdinghausen 1538 mit Bewilligung bes Lehnsberrn ihrem Domfapitel pfandweise überließen. Im Jahre 898 schenkte Zwentibold, König von Frankreich und Lotharingen, bem Stifte Werben bie Herrlichkeit Frimorsheim, welches nachmals mit berfelben bie Grafen von ber Mark belehnt hat. Sie liegt im Umfange bes späteren Fürstenthums Mörs. Der Abt nannte sich auch von ber Stadt Belmftabt im Fürstenthum Wolfenbüttel, welche ehebem gur Abtei Werben gehört hat, 1489 aber an ben Herzog Wilhelm verkauft wurde, doch empfingen die Herzoge zu Braunschweig noch beim Ausbruch ber französischen Staatsumwälzung wegen ber Stadt Helmstädt von der Abtei Werben die Belehnung. Beba von Savels beschloß im Jahre 1802 die lange Reihe der werdenschen Abte; es find ihrer 75 gewesen, barunter Grafen von Berg (?), von Psenburg, von Schauenburg, von Tecklenburg. Der Abt faß auf bem Reichstage unter ben nichtgefürsteten Pralaten auf ber rheinischen Bant zwischen ben Borftehern ber Stifter Bruchfal und St. Ulrich und Afra. Bu ben Reichsanlagen gab er monatlich 48 Gulben und zu jedem Kammerziele 81 Thaler 141/2 Rreuger. Man ichatte bie Ginfünfte bes Stifts

Werben auf 20,000 Thaler. Der König in Preiffen hatte, als Graf zur Mark, nicht nur die Kastenvogtei über das Stift Werden, sondern zog dasselbe sogar ohne Weiteres unter seine Landeshoheit.

Bum Gebiete geborte: die Stadt Berden, woselbst eine lutherische Rirche be= ftand, ber Fleden Kettwick mit einer reformirten Gemeine, und die Dorfer Bolfe=

bach, Sorbach, Rieferfen, Born 2c. 2c.

XII. Die Abtei St. Cornelii Münster, Benedictiner Ordens, von den Herzogthümern Limburg, Jülich und dem Gebiete der Reichseftadt Achen umgeben, enthielt in ihrem Gebiete —

Das Klofter St. Cornelius oder Cornelii Munfter, auch Inden genannt, mit dem Städtchen gleiches Ramens, und die Dörfer Breinich, Groffenich, haen oder ham, Malerzhut, Naetgen, Saarevelt, Beraeghem, Bicht, Baleburg, Ba-

tem, Bering 2c.

Im Zeitalter ber Karolinger gestiftet, saß ber Abt bieses Stifts auf bem Reichstage unter ben nichtgefürsteten Prälaten auf der rheisnischen Bank zwischen ben Übten zu St. Georg und zu St. Emmeran. Reichsmatrikularanschlag 48 Gulden monatlich, Beitrag zu jedem Kammergerichtsziele 126 Thaler 21 Kreüzer. In weltlicher Beziehung stand die Abtei unterm Schutze der Herzoge zu Jülich, in geistlicher aber seit 1758 unter dem Erzbischof zu Köln.

XIII. Die kaiferliche freiweltliche und gefürstete Frauen-Abtei Gffen, mit ihrem Gebiete zwischen ber Grafschaft Mark, ber Abtei Werben, bem Herzogthum Berg, bem Berzogthum Cleve und ber Graffchaft Recklinghausen belegen, ift von Altfried, Bischof zu Siltesbeim, im Jahre 873 als ein Rlofter bes Benedictiner Ordens geftiftet worden. Bon Anfang an ift biefes Stift mit kaiferlichen und königlichen Freiheiten und Vorzügen begabt gewesen, worunter auch bas freie Recht gehört hat, fich felbst einen Schutz und Schirmherrn zu wählen, wozu es 1275 ben Kaiser Rudolf I. erkieste. 1291 übertrug bas Stift die Schirmvogtei ben Grafen von ber Mark, und 1495 30= hann II., Herzoge zu Cleve und Grafen zur Mark, sowie bessen Rachfommen erblich gegen ein jährliches Schutgelb von 600 alten gulbenen Schilben. Johannes' Nachfolger find auch von ber Zeit an von ber jedesmaligen Abtissin und ihrem Kapitel mit ber Schirmvogtei belehnt worden. Als die cleve-märkischen Lande an das Haus Brandenburg gekommen waren, empfing ber große Kurfürst 1648 besagte Erb= vogtei für sich und seine Nachkommen zu Lehn und gelobte eiblich, alle in bem Erbvogteibrief von 1495 begriffenen Punkte treillich halten zu wollen. Als erste Abtissin bes ber Metropolitankirche zu Köln unter-

gebenen Stifte Effen, Abb. Assindiensis saecularis, ift Gerewida I. bekannt. Sie hatte 69 Nachfolgerinnen; bie zwei letten Abtissinnen baben ein hobes Alter erreicht. Francisca Christiana, Bfalzaräfin zu Sulzbach, war Abtissin von 1726-1776, und die lette, welche 1776 an die Spite des Stifts berufen wurde, war Maria Kunigunde, Bergogin zu Sachsen, + 1826. Der Titel ber Abtiffin lautete; Bon Got= tes Gnaben Wir N. N. bes faiferlichen freiweltlichen Stifts Effen Abtiffin, bes beil. Römischen Reichs Fürstin, Frau zu Brebsich, Rellinabausen und Huckarde. In bas Ravitel konnten nur Töchter aus fürstlichen und gräflichen Saufern aufgenommen werben. Auf bem Reichstage faß die Abtiffin von Effen unter ihren Standesgenoffinnen auf ber rheinischen Bank, auf ben westfälischen Rreistagen aber unter ben Fürsten. Bu ben Reichsanlagen war bas Stift mit einem monat= lichen Beitrage von 76 Gulben und zu einem jeden Rammergerichtsziele mit 162 Thaler 29 Kreuzer angesetzt. Die Erbämter waren bas Marichall-, Droften-, Schenken- und Kämmereramt, die fich ber Reihe nach bei ben freiherrlichen Familien Dobbe, Bittinghof genannt Scheel, Dingelen zu Dablhausen und Schirp befanden.

Das abteiliche Gebiet enthielt das Rloster oder die Abtei Essen, dicht bei der Stadt Essen, diese selbst, das Städtchen Steill oder Steele, die Bogtei und Herrschaft Rellinghausen, die Herrschaft Huckarde mit dem Dorfe Dorstfeld, das Dorf Borbeck mit einem Lustschloß der Abtissen. Die Herrschaft Breysich, im Herzog-

thum Julich belegen, ftand unter beffen Landeshoheit.

Die Stadt Effen wurde von bem Stifte ale eine Municipialftadt gehalten, während fie felbit fich fur eine freie Reichsftadt anfah. Das faiferliche und Reichs-Rammergericht batte 1670, nach einem hundertjährigen, fostbaren Brocesse, Die bei= berfeitigen Rechte, Brivilegien und Regalien festgestellt, und die Abtiffin für die orbentliche Dbrigfeit und rechte Landesfürftin der Stadt, Diefe aber als eine Unterthanin und ein Glied des Stifte erflart, und fie jum gebührenden Behorfam in Bebot und Berbot angewiesen, jedoch auch die Stadt bei ihren bergebrachten Rechten und Gerechtigkeiten, Die viel umfaffend maren, gefchunt. Geit 1495 maren die Bergoge gu Cleve und Grafen gur Mart und nach deren Erlofchen die Rurfürsten zu Brandenburg und Ronige in Breugen der Stadt befondere Erb= vögte, Schup= und Schirmherren. In der Stadt war eine Burgfreiheit und Refibeng der gefürsteten Abtiffin, und in berfelben die fürftliche Ranglei. Bon den Urtheilfpruchen bes Magiftrate, ale ber ordentlichen Gerichtebarfeit ber Stadt, wurde unmittelbar beim Reichstammergericht Berufung eingelegt. Der Magiftrat war evangelisch-lutherisch, wie die meiften Burger der Stadt; boch gab es auch eine reformirte Gemeinde, und einige fatholifche Rirchen und Rlofter, darunter auch eine Refidenz ber Gefellichaft Sefu. Das Gymnafium war für alle Confef= fionen gemeinschaftlich.

XIV. Das kaiferliche freiweltliche Frauenftift Thorn, im Um-

fange bes Hochstifts Lüttich und zwar in bessen Grafschaft Hoorn an ber Otter Beek gelegen, die nicht weit bavon in die Maas fällt, saß auf dem Reichstage unter den ungefürsteten Prälaten auf der rheinischen Bank, führte aber dennoch den fürstlichen Titel und hatte auf den westfälischen Kreistagen auch den fürstlichen Rang. Sein Reichsanschlag war 12 Gulden; seine Kammerzieler dagegen waren nicht gangdar, weil ihm von der geldernschen Regierung die Reichsummittelbarkeit streitig gemacht wurde. Die der Heil. Maria geweihte Abtei war als ein Kloster des Benedictiner Ordens vermuthlich im Iahre 992 gestistet worden. Die zwei letzten Übtissimmen waren gleichzeitig Übtissimnen zu Essen. Das Kapitel auch dieses Stists bestand aus Prinzessimmen und Gräsimmen.

XV. Das kaiserliche freiweltliche Frauenstift Herford befand fich in ber Stadt biefes Namens in ber fogenannten Freiheit. Nach Einiger Meinung schon im Laufe bes 8. Jahrhunderts gestiftet und nach seiner Zerstörung im Jahre 820 erneuert, befand es sich anfänglich zu Mübenhorft im ravensbergschen Amte Sparenberg und war bis zur Reformation ein Kloster bes Benedictiner Ordens, bei bem ber Abt zu Corven Provisor und Batron und ber Erzbischof zu Röln Conservator war. Unter ber Abtissin Anna II., einer Gräfin von Limburg, welche von 1520—1565 dem Kloster vorstand, kam die Refor= mation beffelben zu Stande. Ihre Privilegien, Gerechtigkeiten und weltliche Hoheit empfing die Abtei vom Papfte Adrian im Jahre 1101, von den Raifern Ludwig I. und Conrad II. im Jahre 1147, sowie auch von Reichswegen. Sie befaß bie fürftliche Würbe, bemgemäß auch bie Abtiffin, die beim Reichstage auf der rheinischen Bank faß, vom Raifer eine Fürftin und Bralatin bes beil. Römischen Reichs genannt wurde. Der Reichsanschlag bes Stifts war monatlich 8 Gulben und zu einem Kammerziele war es mit 81 Thaler 141/2 Kreüzer angesetzt. Das Rapitel bestand aus einer Dekaniffin, Rufterin und einer Anzahl Chanoineffen fürstlichen und gräflichen Standes, beren bie Abtiffin fo viele aufnehmen konnte, als es ihr beliebte. Hierzu kamen noch vier Stiftsberren und Rapitularen ablichen, auch wol bürgerlichen Standes, zwei Diakonen und einige Vicarien und Beneficiaten.

Auf bem Berge vor Herford liegt die Stiftskirche St. Maria, welche die Übtissin Gobesta, eine Herzogin zu Sachsen, im 11. Jahrshundert gestiftet, oder wenigstens zu deren Stiftung beigetragen haben soll. Dieses adliche freiweltliche Unterstift bestand aus einer Dekantin,

Pröpstin, Küsterin und neün anderen Stiftsfraüsein ritterbürtigen Standes, deren Oberhaupt die jedesmalige Übtissin des vorhin beschriebenen Stifts war, welche alle Pfründen vergab. Die letzte Übtissin war seit 1764 die Prinzessin Friederise Charlotte Leopoldine Luise, des Markgrafen Heinrich von Brandenburg Tochter. Sie ist die 41. Übstissin seit der Stiftung gewesen.

Das Stift Herford hatte einen ansehnlichen Lehnhof und besaß bas Batronat über die Pfarren zu Herford, Bünde, Rödinghausen, Dornberg, Hiddenhausen, Steinhagen und Exter in der Grafschaft Ravensberg; zu Lengerich oder Lengerke und Linen in der Grafschaft Tecklenburg; zu Idbenbühren in der Grafschaft Lingen; zu Rheine, sowie zu Schöppingen und Wetteringen im Amte Horstmar des Hochfits Münster. Diese Pfarren wurden, wie man zu sagen pflegte, verkauft, d. h. es wurde für die Belehnung der dazu gehörigen Pfarrländereien ein gewisses Stück Geld gegeben. Jenachdem nun in den beiden Stiftern und in den Pfarrstellen viele oder wenige Todesfälle vorkamen, waren die Einkünste der Übtissin größer oder geringer. Man schätzte dieselben auf jährlich 6000 Thaler. Die Nechte und Einkünste der Abtei besorzte ein Kanzleidirector mit zwei Räthen, welche zusammen die Stifts-Regierung bildeten, zu deren Geschäftskreise alle Kirchens, bürgerliche, Lehns- und ökonomische Angelegenheiten gehörten.

XVI. Die Lande der Fürsten zu Nassau-Diez, — des letzten Zweiges der jüngeren oder ottonischen Hauptlinie des nassauschen Haufes, zugleich Prinz von Oranien, der die Erbstatthalterschaft der Republik der vereinigten Niederlande besaß, und im Laufe der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts alle Lande der ottonischen Nassauer durch Erbgang wieder vereinigte, welche im Ansange des 17. Jahrhunderts unter 30=hann's IV. Söhnen in die siegensche, dillenburgsche, diezsche und hadamarsche Linie vertheilt worden waren, — lagen zu beiden Seiten des Lahn= und des Siegssusses und enthielten solgende Bestandtheile:

1. Die Grafschaft Diez, an der Lahn belegen, wegen der Fruchtbarfeit ihres Erdreichs ehedem auch die guldene Grafschaft genannt, und seit 1388, als der Mannsstamm der Grasen von Diez ausstarb, durch Seirath mit des letten Grasen Tochter Jutta beim hause Nassau, welches dieselbe, ein früheres Reichselehn, seit 1584 nur zur kleinern hälfte, und diese hälfte als ein kurtriersches Lehn besah, war in die Ämter Diez, hanstetten, Kirchberg, Kamberg und Rassau eingetheilt. Das Umt Kirchberg besah Nassau-Usinsgen, das Umt Kamberg aber mit Kur-Trier in Gemeinschaft. Das Umt Nassau nannte man das Oreiherrische, weil es unter die drei Linien des hauses Nassau nannte man das Oreiherrische, weil es unter die drei Linien des hauses Nassau

vertheilt war; Nassau-Diez-Dranien besaß die hälfte des Amtes, und darin den Freislecken Nassau und den Flecken Dausenau nebst mehreren Dörfern; auch lagen darin die Überreste des Schlosses Stein, des Stammhauses des altadlichen reichsunmittelbaren Geschlechts gleiches Namens, welches mit Carl, Neichsfreiherrn von und zu Stein, einem der Biedererbauer der Preüßischen Monarchie nach dem Diluvio von 1806, im Mannsstamm erloschen ist. Nassau-Diez besaß vom Biersherrischen ein Biertel und hatte Antheil an den Emser Bädern, dem Kirchsviele Kirdorf und dem Amte Lähnberg.

2. Der ehemals Raffau=Siegensche Landesantheit, welcher nach Erlöschen der betreffenden Linie des Hauses Nassau 1743 an Nassau-Diez gefals len war, bestand aus der Stadt und dem Amte Siegen, dem Niederamt Obers Netphe, dem Oberamt Nieder-Retphe, dem Amte Hilchenbach, den vereinigten Amtern Krombach und Ferndorf, dem Amte Freüdenberg und dem Amte oder Thale Heißlingen. Die Lage dieses Landesantheils ist zu beiden Seiten der Sieg auf den Abhängen und in den Thälern des südwestfälischen Hochlandes und des

angränzenden Wefterwaldes. Neben bemfelben liegt -

3. Der vormals Raffau= Dillenburgiche Antheil, die Besigung der dillenburgichen Linie, welche 1739 ausstarb, worauf das Land an die siegensche Linie siel und mit deren Erlöschen vier Jahre später an den diezschen Zweig, entshielt die Städte und Amter Dillenburg, Hanger und Herborn, die Amter Bursbach, Driedorf, Mengerstirchen-Clar, Tringenstein, Ebersbach und Wehrheim. Das zulegt genannte Amt war mit dem Erzstist Trier in Gemeinschaft; es geshörte zum Kurrheinischen Kreise.

4. Der ehemalige Naffau=Sadamarfche Antheil wurde 1711, als der lette Fürst der hadamarschen Linie verstorben war, unter die Linien Siegen, Dillenburg und Diez vertheilt und fiel dann nach Erlöschen der Siegener und Dillenburger an Nassau=Diez allein. Dieser Landestheil bestand nur aus dem,

auf dem Besterwald belegenen Umte Sadamar.

Daß die Gerrichaft Beilstein, im Aurrheinischen Areise, ebenfalls dem fürstlichen Sause Raffau-Dranien-Diez gehörte, ift weiter oben, gehörigen Orts, angemerkt worden.

Die Fürsten von der jüngern ober ottonischen Linie des Hauses Nassau waren 1659 in den Reichsfürstenrath zu Sitz und Stimme eingeführt worden, und hatten in demselben 2 Stimmen, und eben so viel auf dem westfälischen Kreistage bekommen. Diese Stimmen führte der Fürst von Nassau-Diez, Erbstatthalter der vereinigten Niederlande, allein, als die übrigen Zweige der ottonischen Hauptlinie ausgestorben waren. Wegen der Grafschaft Diez war der Fürst bei den Reichsund Kreissteüern mit 63 Gulden 28 Kreüzern, wegen Siegen mit 77 Gulden 30 Kreüzern, wegen Dissendurg mit 102 Gulden veranlagt; und zu einem Kammerziese gab er für Diez 41 Thaler 79½ Kreüzer, für Siegen 56 Thaler 6½ Kreüzer, und für Dissendurg eben soviel.

Die Stadt Dillenburg war seit 1743 der Sitz der höheren fürstlichen Collegien für die nassau-oranien-diezschen Lande im Westfälischen sowol als Aurrheinischen Areise, nämlich des Geheimerathscollegiums, der Landesregierung, der Justiz- und Lehnskanzlei, des Oberconsistoriums und geistlichen Schegerichts. Der Fürst residirte nicht in seinen deütschen Erblanden, sondern als Statthalter der freien niederländischen Republikaner im Haag; aber er hatte mehrere Schlösser; so zu Dillenburg, Herborn, zwei zu Siegen, zu Hadamar, zu Diez und das Schloß Vranienstein unweit der Stadt Diez. Die landessürstlichen Einkünste schätzte man auf 350,000 Gulden.

Die Bewohner ber Grafschaft Diez bekannten und bekennen sich zur evangelischen Lehre, theils nach calvinistischem, theils nach lutherischem Glaubensbekenntniß. Im Siegenschen war im Normaliahr 1624 allein der reformirte Gottesdienst in Übung, und die Reformirten waren im Besits aller Kirchen, Schulen und gottesbienstlichen Einfünfte. Allein als 1626 ber bamalige Landesherr, Graf Johann ber Jüngere, in die Schlingen von Lopola's Schülern gefallen war, fuchte er fein ganges Land in ben Schoof ber alleinseligmachenben Rirche guruckzuführen, was ihm jedoch nicht völlig gelang, wiewol sich die Jesuiten an mehreren Orten so einnisteten, bag fie noch in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts Collegien in Siegen und Habamar befagen. 3m Dillenburgschen waren alle Einwohner ber reformirten Rirche zuge= than. In Herborn wurde 1584 ein reformirtes akademisches Symnafium gestiftet, welches in bem Zeitraume, ber uns hier als Anhalt vient, wegen der Tüchtigkeit seiner Lehrkräfte eines großen Ruhmes genoß. Ihm gehörte ber im Hadamarschen belegene landesfürstliche Hof Böslich, eine ehemalige Rlofterbesitzung. Graf Johann entzog ihn, nach Abschwörung bes evangelischen Glaubens, bem Gymnafium, und ranmte ihn ben Jefuiten zu habamar ein; fein Sohn, Fürft Morit Wilhelm, aber kaufte ihn den Jesuiten für 6000 Thaler wieder ab. Auch des adli= den Frauleinftifts Reppel, im fiegenschen Umte Hilchenbach, hatten fich bie schlauen Bäter ber Gesellschaft Jesu bemächtigt, allein es wurde ihnen in der Folge abgenommen und den Reformirten wieder eingeraumt.

XVII. Das Fürstenthum Oftfriesland, in der außersten nordwestlichen Ede des Deütschen Reichs, gegen Mitternacht an die Nordsee, gegen Morgen an die Herrschaft Zever und die Grafschaft Oldenburg, gegen Mittag an das Hochstift Münster, und gegen Abend an die niederländische Provinz Gröningen und an die Nordsee gränzend, war im Mittelalter in viele kleinere Berrschaften, bie man jest Berrlichkeiten nennt, vertheilt gewesen. Sie wurden burch Sauptlinge beberricht, beren Nachkommen männlichen und weiblichen Geschlechts biefe Bürde bekleideten. Die Hauptlinge zu Gretfiel thaten fich por ihren Stanbesgenoffen hervor, und aus ihrer Familie war Ebzarb. welchen der größte Theil ber Oftfriesen im Jahre 1430 zum Oberherrn annahm. Er hatte feinen Bruder Ulrich I. zum Nachfolger, und biefen, nebst seinen Nachkommen, erhob Raiser Friedrich III. im Jahre 1454 in ben Reichsgrafenstand. Gerabe 200 Jahre später wurde ber regierende Graf Enno IV., und beffen Bruder und muthmakliche Nachfolger, Graf Georg Chriftian, nebst bessen Kindern vom Raiser Ferbinand III. in ben Reichsfürstenstand erhoben. Mit bem Fürften Rarl Edzard starb aber schon 1744 bas fürstliche Haus aus, worauf König Friedrich II. in Preufen, zufolge ber bem Saufe Brandenburg vom Raifer Leopold 1694 ertheilten Anwartschaft, Oftfriesland in Besit nahm; das Haus Braunschweig-Lüneburg aber seine, burch eine 1691 mit dem Fürsten Chriftian Cberhard errichtete Berbrüderung und Erbvereinigung erlangte. Gerechtsame ber oftfriesischen Regierung und fämmtlichen Ständen, auch bem Reichshofrathe anzeigte, und wider bes Königs in Preugen Gesuch um bie Belehnung und Beschützung in bem ergriffenen Besit Berwahrung und Widerspruch einlegte. Diese Streitsache war beim Ausbruch ber französischen Staatsumwälzung nicht erledigt, und ift erft 1815 burch Überantwortung bes Fürstenthums Oftfriesland an bas königliche Haus Hannover (Braunschweig-Lüneburg) jum Austrag gekommen. Jene Anwartschaft auf Oftfriesland ertheilte ber Raifer bem Kurfürsten zu Brandenburg, um ihn wegen ber Opfer zu entschädigen, die er im Frieden zu St. Germain, 1679, hatte bringen muffen. Als ber große Rurfürst in feiner Eigenschaft als Director bes Weftfälischen Kreises vom Raiser ben Befehl erhielt, die oftfriesischen Landstände gegen die Überschreitungen ihres Fürften zu beschützen, fo legte er eine Besatung in bas Schloß gu Gretfiel, und errichtete in Emben eine Sandelsgefellschaft, welche Groffriedrichsburg, an ber Rufte von Buinea, genannt wurde.

Das Fürstenthum bestand aus 3 Städten, 9 Umtern, welche ehebem Herrlichkeiten gewesen, späterhin aber, wie die Städte, erbe und eigenthümliche Güter bes Landesfürsten geworden waren, und aus 7 ablichen Herrlichkeiten, welche ihre eigenen Erbherren hatten, doch aber unter der landesherrlichen Oberbotmäßigkeit des Fürsten standen. Die

Ümter wurden durch fürstliche Drosten, Amtsverwalter, Amtleüte und Mentmeister verwaltet, und waren in Bogteien, diese aber in Kirchspiele abgetheilt. Die Ebelleüte ließen in ihren Herrlichseiten ihre Gerechtsame durch Gerichtshalter ausüben. Zu Aurich, der ehemaligen fürstlichen Residenzstadt, war die Kriegs und Domainenkammer für Oftsriessand; die Regierung (oberste Justizbehörde), welche aus zwei Senaten bestand, und zugleich unter Zuziehung des General-Supersintendenten und der aurichschen Stadtprediger das Consistorium ausmachte; das landschaftliche Verwaltungs-Collegium, dem die Erhebung, Verwaltung und Verechnung der Schatzungen und Collecten oblag; und ein Medicinal-Collegium der Provinz. Die Eintheilung war solgende:

I. Die Städte und Amter. Die briefe wie. Giel grone gui eine dies.

1) Die Stadt und das Umt Aurich, mit den 6 Bogteien Aurich, holtrop,

Backband, Rijpe, Sud- und Nordbrofmer Land.

2) Die Stadt und das Amt Norden, welch' letteres in die Ofter=, Linteler= und Bestermarsch und in Suderneuland zerfiel, woraus 2 Bogteien gemacht worden waren. Zum Amte gehörte auch die Insel Juist, und ein Strich Landes, welcher die Teel-Landen heißt, besondere Freiheiten genießt und aus 8 Teelen besteht. Die Teel-Bauern hielten ihre jährliche Bersammlungen in der Stadt Norden.

3) Die Stadt und das Amt Emden, mit den 6 Bogteien Sinte, Midlum, Larrelt, Jemgum, Dizum und Nefferland; lettere ein Eiland im Dollart. Bur Stadt Emden gehörten die ihr erb= und eigenthümlich zustehenden herrlichkeiten Uphusen, Bolthusen, Klein= und Groß=Borsum, Jarsum, Widdelsweer und Oldersum.

4) Das Umt Berum mit den 4 Bogteien Sage, Reffe, Arrelt, Oftermarich; und den 2 Gilanden Nordernen und Baltrum.

5) Das Amt Gretfiel, oder das Gretmer Amt, zerfiel in Die Befter= und Ofter-Boatei; auch geborte bas Giland Bortum dagu.

6) Das Amt Pewfum, von dem vorigen ganz umgeben, enthielt 4 Rirch=

fpiele, die unmittelbar unter der Amtsbehörde ftanden.

- 7) Das Umt Leer bestand aus 5 Bogteien, der Leerder oder Mormer Bogtei, dem Oberledinger Land, der Bingumer, Behner und Bunder Bogtei. Die drei letten Bogteien machten das sogenannte Ober-Reidersand aus; und die Jemgumer und Dizumer Bogtei, des Umts Emden, das Nieder-Neidersand.
- 8) Das Amt Stidhaufen mit 2 Bogteien, die Filsumer und der des Obers ledinger Landes, welches ein Theil des schon beim Amte Leer genannten Lans des ift.
- 9) Das Umt Friedeburg zerfiel in die zwei Bogteien Reepsholt und horft.
  II. Die adlichen herrlichkeiten. Ihrer waren, wie schon oben ers wähnt, sieben; nämlich: Dornum, der Familie von Wallbrunn; Lüzeburg oder Lütetsburg und Iennelt oder Iindelt, beide der freiherrlichen Familie Anpphaussen; Risum, der Kamilie von hohnstede; Betkum, der freiherrlichen Familie Tork;

Loge, ein Lehngut, und die herrlichfeit Goedens, beibe ber freiherrlichen Familie Wedel geborenb.

Das harlinger Land, welches seinen Namen vom Flüschen harle führt, gehörte nicht eigentlich zu Dstfriesland, sondern wurde vom Fürsten zu Oftsriesland als ein Lehn des herzogthums Geldern besessessen, seitdem Balthasar, der ehemalige hauptling zu Esens und Bittmund, mit dem Grafen Emo II. Krieg geführt hatte. Das Land stand zwar unter der Kriegs- und Domainenkammer zu Aurich, hatte aber seine eigene Kanzlei, eine Deputation der Kammer, welche zu Esens ihren Sig hatte, und eine eigene Polizei-Ordnung. Eingetheilt war es in die Stadt und das Amt Esens mit 2 haupt- und 6 kleinen Bogteien, und das Amt Wittmund, welches aus 3 Bogteien bestand. Zum Amte Esens gehörten auch die Nordsee-Inseln Langeroge und Spiekeroge.

Der Fürst zu Oftfriesland war 1667 zu Sitz und Stimme im Reichsfürstenrathe gelangt, wo er zwischen ben Fürsten von Auersberg und Fürstenberg faß. Zu einem Römermonate war er mit 192 Gulben und zu einem Kammerziele mit 160 Thaler 861/2 Kreuzer veranlagt. Die Landstände von Oftfriesland bestanden aus ber Ritterschaft, ben Städten und bem Hausmannsstande. Zwischen ben Lanbständen und bem regierenden Saufe waren feit bes Grafen Ebzard II. Zeit nach und nach Bereinbarungen errichtet worden, welche, nebst ben zugleich ergangenen besondern kaiferlichen Berordnungen in der Regierung bes Fürstenthums als Landesgesetze angesehen wurden. Die Friesen hatten auch, seit ber preußischen Besitzergreifung bes Landes, unter einem Selbstherrscher, wie König Friedrich II. es war, alle ihre ursprünglichen Freiheiten behauptet. Die Landstände bewilligten auf ben Landtagen, bie in Aurich gehalten wurden, die Schatzungen und erhoben diefelben burch ihre Beamten, und verwalteten auch die Accife. Der größere Theil der Oftfriesen bekennt sich zur evangelisch-lutherischen Lehre, ber kleinere Theil zum Calvinismus. In ber Stadt Emben und in ben Herrlichkeiten Lüzeburg und Goedens hatten auch bie Ratholiken und zu Emben, Leer und Norben die Mennoniten ihre stille Religionsübung. Juden gab es in dem Zeitpunkte, ber uns hier beschäftigt, auch einige in Oftfriesland. Das Harlinger Land war ausschließlich bem Lutherthum zugethan. Lateinische Schulen waren in Murich, Norben, Emben, Leer, Efens.

XIX. Das Fürstenthum Mörs, gewöhnlich Meurs geschrieben, vom Erzstift Köln und ben Herzogthümern Geldern, Cleve und Berg umschlossen, war ein altes clevesches Lehn, welches die ehemaligen Grafen von Mörs schon 1287 von den Grafen zu Cleve empfingen. In Folge bessen gelangte die Grafschaft Mörs, nachdem dieselbe eine Zeit lang bei den Nassauern von der ottonischen Hauptlinie gewessen war, theils als eröffnetes Lehn, theils als Erbgut an das brandens durzspreüßische Kurs und Königshaus, das auch die Herrlichkeit Frimörsheim, ein stiftwerdensches Lehn, an sich brachte und die Grasschaft sammt Zubehör 1707 vom Kaiser Joseph I. zu einem Fürstensthum erheben ließ, wegen dessen als 1708 Sitz und Stimme im Reichssfürstenrathe erhielt. Zu einem Römermonate entrichtete Mörs S Gulden 20 Kreüzer, und zu einem Kammerziele gab es 42 Thaler 54½ Kreüzer.

Die Bestandtheile dieses Fürstenthums sind: — Die kleine Stadt Mork, die Hundschaft (Hundertschaft) Mörk, die Kirchspiele Homberg, Baerl, Eversael, Repelen, Reüfirchen und Blayn; — die mehrgenannte Herrlichkeit Frimörscheim, Brij — Freimeurscheim, mit den drei Kirchspielen Frimörscheim, Emmerit und Capellen, in denen dem Abt zu Werden das Patronatsrecht zustand; die Herrlichsteiten Crefeld und Krakau, mit der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch kleinen Stadt Crefeld, in der aber schon damals Sammts, Seidens, Leinenund andere Manusakturen blühten; die Herrlichkeit Budberg, an welcher das Erzsklift Köln Antheil hatte, und die Herrlichkeit Offenberg.

Das Fürstenthum Mörs stand in Landesverwaltungs-, Polizeiund Finanzsachen unter der Kriegs- und Domainenkammer zu Eleve, welche an einem Kammer-Deputato und den Steüerräthen zu Mörs und Erefeld ihre Organe hatte. Ob die Auslösung der Mörser Kammer-Deputation, deren oben bei Eleve gedacht wurde, auch die Regierung oder oberste Justizdehörde zu Mörs betroffen habe, ist nicht nachzuweisen. Angesessene Familien in diesem Fürstenthume waren: Eloeth, Oresch, Giesenberg, Hambrook, Kinsky, Lottum, Wobeser u. s. w.

XX. Die Grafschaft Wied spaltete sich seit bes Grasen Johann Ableben 1595 in zwei Theile, die untere und obere Grafschaft, welche späterhin und namentlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, unter den Namen Wied-Neilwied für die untere, und Wied-Runkel für die obere Grafschaft bekannter waren. Diese Grundtheilung, die das kaiserliche und Reichskammergericht bestätigt hatte, blied auch in der Volge in Kraft, als der Tod große Veränderungen im wiedschen Grasenhause herbeigeführt hatte; insonderheit wurde sie durch den Vertrag von 1613 aufrecht erhalten, welcher verordnete, daß die damals und künftig ererbten Lande und Leüte nicht weiter, als in die angezeigten zwei Theile zertheilt werden dürsten.

Die Grafen zu Wied-Runkel und zu Wied-Neuwied gehörten auf bem Reichstage zum westfälischen Reichsgrafen-Collegio, wo sie auf

Sahn folgten, jedoch nur Eine Stimme hatten, was auch auf den westfälischen Kreistagen der Fall war. Ihr Reichsanschlag betrug monatlich 96 Gulden und zu jedem Kammerziele hatten sie 64 Thaler 80 Kreizer zu entrichten. Zum Kreiscontingent stellte jedes gräsliche Haus eine Kompagnie zu Fuß, welche dem westerwaldschen Regiment einverleibt waren.

I. Die obere Grafschaft oder die Grafschaft Bied=Runkel war absgetheilt in —

1) Die Berrichaft Runtel, enthaltend die 6 Rirchipiele Runtel, Schup=

bach, Bedholzhausen, Seelbach, Beger und Efchbach.

2) Das Oberamt Dierdorf, welches die 7 Kirchspiele und Kirchspielstheile Dierdorf, Buderbach, Urbach, die Salfte von Raubach, die Salfte von Freirachdorf, zwei Drittel von Niedern Rambach und ein Drittel von Oberdreis begriff.

Bu biefem Oberamte gehörte auch ber Antheil, welchen das gräfliche haus Wied-Runkel an der, zum Kurrheinischen Kreise gehörigen Grafschaft Nieder- Wienburg hatte, nämlich an dem Fleden und Schlosse Psenburg und an dem Kirchspiele Meyscheid, ingleichen gewisse Gerechtsame in der herrschaft Meud.

Der Graf zu Wied-Aunkel residirte zu Dierdorf, woselbst sich auch der gräflich wiedsche Geheimerath, an den von den untern Gerichten appellirt wurde, das Oberamtscollegium, das Consistorium, das Forstamt, die Nentkammer und das Bergamt befanden, während die grässiche Negierungskanzlei ihren Sit in dem Flecken Runkel hatte, wo auch das Archiv war.

II. Die untere Grafschaft, oder die Grafschaft Bied = Neuwied umfaßte die Stadt Neuwied und 12 Kirchspiele, nämlich Seddesdorf, Feldfirchen, Bieber, Wied, Rengsdorf, Honnefeld, Anhausen, Ruckerodt, Oreiselder, Nordspofen, Grenzhausen und Alßbach, von denen die beiden letteren 1371 durch eine Bermählung von der niedern Grafschaft Psenburg an die Grafschaft Bied gestommen find.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die Bewohsner der Herrschaft Kunkel ausschließlich der reformirten Kirche zugesthan, im Oberamt Dierdorf dagegen und in der untern Grafschaft Wied gab es sowol Reformirte, als Lutheraner und Katholiken, die alle ihren Gottesdienst öffentlich übten. In der Stadt Reüwied bestand damals schon die evangelische Brüdergemeinde, auch eine französsisch-reformirte Gemeinde und die mosaischen Glaubensgenossen hatten daselbst einen Tempel.

XXI. Die Graffchaft Sann, auf dem Westerwalde gelegen, spaltete sich in zwei Theile:

I. Sann alltenkirchen befand fich feit 1741 im thatfachlichen Befit bes Markgrafen zu Brandenburg-Onolgbach, und bestand aus -

1) Der Stadt und dem Umte Altenfirchen, welche von Rur=Roln gu Lehn

gingen, und wozu auch die Rirchfpiele Almersbach, hilgerod und Mehren gehörsten. In Altenfirchen war der Gip ber Kanglei.

2) Dem Umte Freusberg, welches ein furtriersches Lehn war, und bie

Rirchfpiele Freusberg, Rirchen und Gebertshahn begriff.

3) Der Stadt und dem Umte Friedewald, worin die Stadt bei Beffen-Darmftadt und der Fleden Daben beim Ergftift Trier zu Lehn ging.

4) Dem Umte Bendorf, worin der Fleden gleiches Ramens bis 1744 mit

Sann-Sachenburg gemeinschaftlich gewesen war.

II. Sann=Sachenburg geborte den Burggrafen zu Rirchberg aus dem sponheimschen hause, und bestand aus dem Städtchen hachenburg mit dem Restenzichlosse des Burggrafen; der Vogtei Rosbach, welche das tirchbergsche haus 1744 von Sann=Alientirchen für die abgetretene hälfte des Fledens Bendorf bestam; aus den Kirchspielen Alpenrode, Altstadt, Birnbach, Flammersseld, hamm, höchstenbach, Kirburg, Kropbach, Schönberg und dem Bann Marsann. Auch bessaß Sann=Hachenburg in Gemeinschaft mit NassausDiez wegen Siegen den Grund Burbach, die Unterthanen aber waren getheilt.

Auf bem Reichstage hatte sowol ber Markgraf zu Brandenburg-Onolzbach wegen Sahn-Altenkirchen, als der Burggraf zu Kirchberg wegen Sahn-Hachenburg im westfälischen Reichsgrafen-Collegio eine Stimme; beim Westfälischen Kreise dagegen hatten beide Haüser nur eine gemeinschaftliche Stimme. In der Reichsmatrikel stand die Grafschaft Sahn mit 112 Gulden angesetzt, und für das Kammergericht betrug ihr Beitrag zu jedem Ziele 46 Thaler 60 Kreüzer.

XXII. und XXIII. Die Graffchaft Schauenburg, die ihren Ras men von dem alten Schlosse führt, welches an der Weser zwischen den Stäbten Rinteln und Olbendorf auf einem hoben Berge liegt, wurde. wie noch heute, von der Grafschaft Ravensberg, dem Fürstenthum Minden, dem Fürstenthum Calenberg und der Grafschaft, dem jetigen Fürstenthum Lippe umschloffen. Die alten Grafen zu Schauenburg, welche 1033 jene Schauenburg, nicht Schaumburg, erbauten und vom Raifer Lothar II. mit ber Graffchaft Solftein und Stormarn belehnt wurden, späterhin auch die weiter unten zu erwähnende Grafschaft Sternberg und die freie Reichsberrschaft Gehmen besagen, und endlich in ber Hauptlinie 1619 vom Raifer Ferdinand II. in den Fürstenstand erhoben wurden, ftarben 1640 mit dem Grafen Otto von der gehmenschen Linie aus. Seine Mutter, eine Tochter bes Grafen Simon von ber Lippe, nahm von ben schauenburgischen Ländern Besitz und setzte hiernächst ihren Bruber, Grafen Philipp von ber Lippe, zum Erben und Nachfolger ein, welcher ber Stammvater bes heütigen Fürstenhauses Schauenburg-Lippe ift.

Die Grafschaft Schauenburg unterlag folgender Theilung. Die brei Umter Lauenau, Bockeloh und Mesmerobe nahm Bergog Georg zu Braunschweig-Lüneburg, nach dem Erlöschen bes schauenburgschen Mannsstamms, vermöge eines Vergleichs von 1565, als Lehnsherr in Besit, in welchem er auch 1647 burch die zwischen Braunschweig. Beffen und Schauenburg-Lippe errichteten Verträge bestätigt wurde. und noch die Bogtei Lachem und einen Theil der Bogtei Bisbeck bazu bekam. Die Umter Robenberg, Hagenburg und Arensburg hatten bie schauenburgschen Grafen 1518 bem Landgrafen zu Beffen-Raffel zu rechtem Mannslehn aufgetragen, baber sie benselben 1640 als Lehnsberren zufielen; Graf Philipp aber vermählte fich mit ber beffischen Bringeffin Sophie, ließ fich mit diefen Amtern aufs Reue belehnen und bot bagegen seine ganze Grafschaft zu Lehn an. Weil bas Sochftift Minden bie Umter Bückeburg, Stadthagen und Schauenburg als Lehn in Anspruch nahm und in Folge bessen Bessen-Rassel ben vorigen Vergleich nicht gelten laffen wollte, fo bequemte fich Graf Philipp ju einem anderweiten Bertrage, fraft beffen Beffen-Raffel ein 3molf= tel von der Grafschaft vorausnahm und hiernächst das Übrige getheilt wurde, Graf Philipp aber seinen Antheil von Sessen zu Lehn empfing. Diefer Bertrag wurde im 15. Artifel §. 3 bes westfälischen Friedens= schlusses bestätigt und hiernächst die Theilung wirklich vorgenommen. Weil der hessen-kasselsche Antheil größer ist, als der lippesche, so gab letterer zu allgemeinen Abgaben, als Reichs- und Kreissteuern nicht bie Sälfte, sondern vermöge eines vom Raiser und Reich bestätigten und durch vielfährige Gewohnheit befräftigten Bergleichs weniger, nämlich 393/4 Prozent, Heffen-Raffel bagegen 601/4 Prozent.

Der Landgraf zu Bessen-Rassel und ber Graf zu Schauenburg-Lippe hatten wegen biefer Grafschaft Sitz und Stimme im westfäliichen Reichsgrafen-Collegio und beim Westfälischen Kreise hatte jeder Theil auch eine eigene Stimme zwischen Wied und Oldenburg. Der Reichsanschlag ber ganzen Grafschaft war monatlich 276 Gulben, und zu einem Kammerziele gab fie 156 Thaler 861/5 Kreuzer.

[XXII.] Der Graffchaft Schauenburg, beffen-kaffelfchen Untheile, Bestandtheile:

1. Stadte: Rinteln, Oldendorf (mit dem Bunamen beffifch), Dbernfirchen,

Robenberg und Sachfenhagen.

2. Umter: 1) Schauenburg, von dem alten, verfallenen Schloffe ge= nannt, und eingetheilt in 5 Bogteien, Die Befer, Sattendorfer, Die- oder Fifch= beder, Rumbeder und Exter Bogtei, mit dem ehemaligen Mannoflofter Möllenbed, Augustiner Ordens, und dem Frauenkloster Egesdorf, Benedictiner Ordens. — 2) Rodenberg, in 2 Bogteien, die obere und niedere, eingetheilt. — 3) Sachfenhagen, zu welchem, außer dem Städtchen dieses Namens, nur drei Dörfer gehörten.

In Rinteln war die Regierung über ben hessischen Antheil an ber Grafschaft Schauenburg, das Consistorium und ein Superintenbent für die lutherischen Kirchengemeinden, welche die Mehrzahl der Grafschaft in beiden Antheilen bilden; boch gab es auch viele Refor= mirte. Graf Ernst zu Schauenburg legte in Stadthagen, Haga-Schauenburgi, 1610 ein Gymnasium illustre an, welches bald einen großen Ruf erwarb, und 1619 zu einer Universität erweitert und erhoben wurde, die er 1621 nach Rinteln verlegte. Rach dem Bergleich von 1647 war diese Hochschule dem heffen-kasselschen und bem schauenburg-lippeschen Hause gemeinschaftlich und unzertheilt verblieben, eine Gemeinschaft, welche 1665 aufgehoben wurde, so daß die Hochschule von da an ausschließlich dem Hause Beffen-Raffel gehörte. In der theologischen Fakultät mußten die Professoren der lutherischen Lehre zugethan sein, in ben übrigen Fakultäten konnten aber bie Lehrer= stellen auch mit Reformirten besetzt werden. Die Einkünfte ber im Amte Schauenburg belegenen zwei Klöster, welche Graf Otto zu Holftein-Schauenburg 1555 und 1560 eingezogen hatte, waren ber Bochschule in Rinteln zu ihrem Unterhalt, auch zu Stipenvien, überwiesen.

[XXIII.] Der Grafschaft Schauenburg, lippeschen Anstheils, Bestandtheile:

1. Städte: Stadthagen und Buckeburg.

2. Umter: Bier an der Zahl, nämlich Stadthagen, Buckehurg, Arensburg und Hagenburg, in letterem die Flecken hagenburg und Steinhude, am fogenannsten Steinhuder Meer, welches feinem ganzen Umfange nach zum lippeschen Antheil an der Grafschaft Schauenburg gehört.

Auf dem gräflichen Residenzschlosse zu Bückeburg hatten die Resierungskanzlei, die Rentkammer und das Consistorium ihren Sit; in Stadthagen aber wohnte der gräfliche Superintendent, und das dortige Schloß war der bestimmte Sit der gräflichen Wittwen.

XXIV. und XXV. Die Grafschaften Oldenburg und Delmens borst gränzten gegen Abend an Ostspriesland und das Hochstift Münster, gegen Morgen an die Weser, welche die Scheidung vom Herzogsthum Bremen bewirkte, gegen Mittag an die kurbraunschweisschen Ümter Harpstedt und Wildeshausen und gegen Mitternacht an die Herrschaft Zever und an den Jade-Busen. In beiden Grafschaften

Berghaus, Deutschland vor 100 Jahren. I.

waren seit 1675 bie Könige zu Dänemark, beren Haus von bem ols benburgischen Grasen stammt, Landesherren, benen sie nach dem im Jahre 1667, ohne Söhne zu hinterlassen, ersolgten Ableben des letzten Grasen Anton Günther, als männliche Reichslehen zugesallen waren. Christian V. zu Dänemark war seines königlichen Hauses wiederum erster deütscher Reichsgras von Oldenburg und Delmenhorst. Sein Nachsolger, König Friedrich VI., verpfändete die Grasschaft Delmenmenhorst mit einigen der oldenburgischen Bogteien 1711 an Kursbraunschweig sür ein Darlehn zum Betrage von 712,640 Thaler, kündigte aber das Kapital noch selbst, welches demnächst auch nach Ablauf der verabredeten Frist von 20 Jahren erstattet wurde, worauf König Christian VI. im Jahre 1731 wieder in den Besitz der Pfandstücke trat. Der Gebiets-Umfang beider Länder war solgender:

(XXIV.) Die Grafichaft Oldenburg:

1. Die Stadt Oldenburg.

2. Die Landvogtei Oldenburg, enthaltend die 4 Geeftvogteien: Oldenburger Hausvogtei, Büfteland, Bardenburg und Hatten, das Ammerland bildend; und die 4 Marschvogteien Mohriem oder Elssteth, Oldenbrock, Strückhausen und Hammelwarden, das Stedingerland ausmachend.

3. Die Landvogtei Reuenburg, bestehend aus den Bogteien Bochorn und Betel, die vor Alters die friesischen Wede hießen, Ape, Zwischenahn, Nastede, Jade

und Schweiburg.

- 4. Das Umt oder die edle herrschaft Barel, den Flecken dieses Ramens und die Dörfer Altjuirden, Borgstede, Connesorde, Dongast, Jeringhove, Jethausen, Obenstrode, Seggehoren und Spohle enthaltend.
  - 5. Das Amt Schwen.
  - 6. Das Landgericht zu Dvelgonne; wozu gehörte:
- a) Das Stadtsand mit den 4 Vogteien Golzwarden, Rotenkirchen, Abbehausen und Stollhamm, und —
- b) Das Butjadinger Land, eigentlich das Land buten Jaden, b. i. außerhalb oder jenseits der Jade, mit den 3 Bogteien Blegen, Burhave und Ecf-warden.
- 7. Das Land und Amt Buhrd en, jenseits der Wefer, aus dem Kirchspiele Dedesdorf mit 10 Dorfern bestehend.

XXV. Die Grafichaft Delmenhorstebegriff:

8. Die Stadt Delmenhorft, und -

9. Die Landvogtei Delmenhorst, welche die Hausvogtei und die Bogtei Stuhr, sowie die zum Stedingerland gehörenden Marschvogteien Berne und Altenesch enthielt.

Die Einwohner beider Grafschaften, deren Zahl sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf ungefähr 70,000 belief, waren damals fast insgesammt der evangelisch-lutherischen Lehre zugethan, mit deren

Einführung in Oldenburg 1525, in Delmenhorst aber erst 1543 ber Anfang gemacht worden war; doch gab es auch Resormirte, nament-lich in der Herrschaft Barel. In der Stadt Oldenburg wurde für die wenigen daselbst in Besatzung liegenden, auswärts angeworbenen, katholischen Soldaten zwei Mal im Jahre Gottesdienst nach römischer Beise gehalten.

Der König zu Dänemark hatte wegen bieser Grafschaften Sitz und zwei Stimmen sowol beim Reichstage, im westfälischen Reichs-grafen-Collegio, als auch auf ben westfälischen Kreistagen, und folgte auf letzteren nach Schauenburg. Der Reichsanschlag zu einem Römermonate betrug für die Grafschaft Olbenburg 216 Gulden, und für Delmenhorst 80 Gulden, und zu jedem Kammerziele gaben beide Grafschaften 113 Thaler  $55^{1}/4$  Kreüzer.

Seit 1752 stand an ber Spite beider Grafschaften ein Statthalter des Königs, zu welchem Umte ein königlicher Conferenzrath ernannt wurde. Die Regierungskanzlei zu Olbenburg war die oberfte Justizbehörde, der auch das sogenannte Recht über aller Kanzleis und Landaerichtsfässigen Ehre, Leben und Tod zustand, weil, außer bem Stadtmagiftrate zu Olbenburg und ber edlen Berrichaft Barel, feinem anderen Untergerichte das Recht über Leben und Tod verliehen worden. Bon allen Untergerichten beider Grafschaften, nämlich den Stadtgerichten zu Olbenburg und Delmenhorft, ben Landgerichten Olbenburg. Ovelgönne, Neuenburg und Delmenborft, ben Amtsgerichten zu Schweh und im Lande Wührden, und bem Amtsgerichte zu Barel, erging die Berufung an die Regierung, von welcher an die kaiserlichen und Reichsgerichte nicht unter ber Summe von 1000 Gulden appellirt werben konnte. Die Kammer zu Oldenburg bildete das höchste Landes-Berwaltungs-Collegium, und unter ihm hatten die Beamten in den Umtern und Bogteien die gefammte Polizeis und Steuerverwaltung, auch in liquiden Sachen bis zu 12 Thalern die Juftizpflege.

Außer bem herzoglichen Consistorium zu Olbenburg gab es ein gräflich-bentinksches zu Barel, das aber jenem untergeordnet war. Varel hatte ehebem seinen besonderen Herrn. 1481 kam es an die Grasen zu Olbenburg, von denen Graf Anton Günther, † 1667, seinen einzigen, mit der Gräsin Elisabeth Ungnad von Weißenwolf, wie es heißt außerehelich, gezeügten, vom Kaiser aber für echt erklärten Sohn, Anston, des heil. Köm. Reichs Graf, Freiherrn zu Olbenburg, edlen Herrn zu Barel und Kniphausen, zum Erben des Amtes und Schlosses Barel

nebst Zubehör einsetzte. Dieses Geschlecht starb schon im zweiten Gliebe, mit dem Grafen Anton II. aus, worauf biefe Lande und Guter als ein Fibeicommiß auf Anton's einzige Tochter, Charlotte Sophie, vermälte Gräfin Bentint, übergingen, beren ältefter Sohn, Graf Chriftian Friedrich Anton Bentinf, nach erlangter Großjährigkeit und auf Grund eines Erkenntniffes bes kaiferlichen Reichshofraths, 1759 die Herrschaft Barel zc. antrat, was auch 1767 bestätigt wurde. Die ebemalige Reichsunmittelbarfeit von Barel hatte zwar aufgehört, bagegen war ihm, bei der Unterordnung unter die oldenburgische Landeshoheit, ber Chrenname einer eblen Herrschaft, sowie vermöge bes Bertrags von 1693, und beffen Erweiterung von 1706, bas Patronatsrecht, die obere und untere Gerichtsbarkeit, die hohe und niedere Jagd. bie Fischerei, die Zollgerechtigkeit und alle übrigen Regalien verblieben; auch war die Herrschaft, mit Ausnahme ihres Beitrags zu den Reichs= und Kreisstellern und den Kammerzielern, frei von allen Anlagen und Ausschreibungen, die in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorft ergingen. In bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten kounte, wenn sie 200 Thaler und darüber betrugen, von dem gräflichen Amtsgerichte an die oldenburgische Regierung appellirt werden; die veinliche Gerichtsbarkeit aber ftand, wie schon erwähnt, dem Grafen Bentint uneingeschränft zu.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts rechnete man die landesherr= lichen Einkünfte aus Oldenburg und Delmenhorft auf 227,000 Thaler. Dazu trug ber Elsflether Weferzoll gegen 30,000 Thaler bei. Graf Anton Günther hatte bie Berechtigung zur Erhebung biefes Zolls 1619 und 1623 vom Raifer als ein Reichslehn zugebilligt erhalten. In ihren Handelsbeziehungen und in ihrer Schifffahrt burch biefe Abgabe wesentlich beeinträchtigt und selbst gefährdet, widersetzte sich bie Stadt Bremen ber Entrichtung berfelben auf eine Beife, baf fie barüber in die Reichsacht erklärt werden mußte. Wie rücksichtslos man gegen Bremen verfuhr, zeigte ber westfälische Friedensschluß; benn biefer bestätigte ben Grafen in jenem Reichslehn, bas er und feine Nachfolger in ber Regierung ber Grafschaften Olbenburg und Delmenhorft zuletzt bis auf einen jährlichen Ertrag von 130,000 Gulben auszubeüten gewußt haben. Den Ginnahmen gegenüber koftete vor 100 Jahren die Unterhaltung aller Civil- und Kriegsbedienten nur 52,000 Thaler. Bu ben letteren gehörte ein National-Regiment zu Fuß welches 1707 in einer Stärke von 1200 Mann errichtet, in jener oben erwähnten Periode aber auf die Hälfte der Mannschaften herabgesetzt worden war. Bon einer landständischen Berfassung war zu jener Zeit in Olbenburg nicht die Rede. In beiden Grafschaften gab es 74½ abliche und freie Güter, die ebenso viele Ritterpferde gaben. 12 dieser Güter waren Lehn, die übrigen aber Allodium.

XXVI. Die Grafschaft Lippe hatte das Hochstift Paderborn, die Grafschaften Rictberg, Ravensberg, Schauenburg und Phrmont, das Fürstenthum Calenberg und das Stift Corvey zur Umgränzung. Die Bestandtheile derselben waren:

1. Städte und Umter, welche das regierende Saus Lippe allein befaß; und zwar:

1) Die 5 Städt e Detmold, Lemgo, Sorn, Blomberg, Salzuften;

- 2) Die 8 Umter Detmold, mit den Bogteien Detmold, Sanden, Lage und Falfenburg; Örlinghausen, Schötmar, Horn, Barenholz mit den Bogteien Hohnshausen und Langenholzhausen; Bracke, Barntrup und Lipperode. Das zuleht genannte Umt war von der schauenburgischen Linie im Bergleich von 1748 an Lippe-Detmold abgetreten worden.
  - 2. Gemeinschaftliche Landestheile waren:

1) Die Stadt Lippe oder Lippftadt, davon das Condominium, wie weiter oben erwähnt, dem Rönige in Preugen, als Grafen zur Mart; und

- 2) Die Amter Olbenburg, Stoppelberg und Schwalenberg, die, wie auch schon gesagt worden ist, mit dem Fürstbischofe zu Paderborn in Gemeinschaft, und zwar so besessen wurden, daß dem Grafen zur Lippe vom Umte Oldensburg die Halfte und von jedem der beiden anderen Amter drei Biertel gehörten.
- 3. Landestheile des ich auenburg lippeichen Saufes, als Erbnehmer der 1709 ausgestorbenen bratischen Linie des gräflichen Saufes Lippe, waren:
- 1) Die Befigungen des regierenden hauses Schauenburg-Lippe, nämlich die Amter Blomberg und Schieder, welche jedoch der lippe-detmoldschen Landeshobeit ebenso unterworsen waren, wie —

2) Die Befigungen der abgetheilten alverdiffenichen Nebenlinie, wozu Alverbiffen, im Umfange der Grafichaft Sternberg, geborte.

4. Die Grafichaft Sternberg, welche seit 1732 mit der Landeshoheit an Kur-Braunschweig-Lüneburg verpfändet war, und aus dem Schlosse Sternberg und den Bogteien humfeld, Exter und Bösingselde bestand.

Die Grafen und eblen Herren zur Lippe hatten sowol auf bem Reichstage im Collegio ber westfälischen Reichsgrafen, als auf den westfälischen Kreistagen Sitz und Stimme und waren im Reichsmatrisfularanschlage zu jedem Römermonate mit 120 Gulden und zu jedem Rammerziele mit 67 Thaler  $56^{1/2}$  Kreüzer angesetzt. Die Landstände bestanden aus der Ritterschaft und den Städten. Sie wurden vom regierenden Grasen zu den Landtagen einberusen, welcher aber auch den Mitgliedern der Nebenlinien seines Hauses, den sogenaunten Erbs

herren, - beren in ber zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts vier vorhanden waren, nämlich zu Bifterfelb und Wittenfeld im Amte Schwalenberg, die schauenburg-lippesche und die alverdiffensche Linie. — die Abhaltung des Landtags anzeigte, sich mit ihnen sowol über die vorzulegenden Berathungs-Gegenstände, als auch über der Stände Gutachten berathichlagte, und auf Erinnerungen achtete, welche fie zum Beften bes Gemeinwesens etwa vorzutragen hatten. Das gräfliche Haus bekannte sich mit ber Mehrheit ber Einwohner bes Landes zur evangelisch-reformirten Kirche, die Minderheit zur lutherischen Lehre. Ratholifen gab es nicht. In Detmold war ein reformirtes, in Lemgo ein lutherisches Ghmnasium; beide befanden sich im blühendsten Zustande. Die gräfliche Regierungskanzlei war die oberste Landespolizei-, auch die Steuerbehörde, vermöge beren ber regierende Graf, unter Buziehung ber Landstände, bie, von biefen bewilligten, Schatzungen und Steuern, zur Deckung ber allgemeinen Lanbesnothwendigkeiten erheben und verwalten ließ. Die Kanzlei war aber auch ber oberfte Gerichtshof für die unmittelbaren Amtsunterthanen des regierenden Sauses. Das Hofgericht besetzte ber regierende Graf, vernahm aber bei Besetzung ber Stelle bes Hofrichters vorher bie Meinung ber Agnaten feines Saufes. Bei biefem Gericht appellirten bie Amtsfaffen und Unterthanen ber gräflichen Nebenlinien. Bei Befetzung ber Stellen im General-Sofgericht und im General-Confistorium concurrirten ber regierende Graf, die Senioren ber Nebenlinien seines Hauses, die auch mit jenem wechselsweise ben Borfit im General-Sofgericht führten, Die Ritterschaft und die Städte. Bor das General-Consistorium gehörten die Bisitationen und Chesachen, auch ber Kirchendiener Mängel und strafwürdige Vergeben; alle übrigen geistlichen Sachen aber wurden von dem ordentlichen Consistorio bearbeitet, das der Landesherr allein besetzte, mit zwei Commissarien, einem weltlichen und einem geistlichen, welch' letterer allemal ber Superintenbent bei hofe war. Lemgo, einst eine Reichsstadt — als solche stand sie noch in der Reichsmatrikel von 1521 — hatte viele besondere Freiheiten, darunter auch bas Recht eines eigenen Confistoriums, die niedere und hohe Gerichtsbarkeit zc. In peinlichen Sachen hatten bie nicht regierenden herren in ihren Amtern zwar die erste Instanz, doch wurde bas betreffende Gericht vom regierenden herrn mit befest. Übrigens hatten jene innerhalb ihrer Bezirke die niedere und hohe Gerichtsbarkeit, nicht aber, wie schon gesagt, die Landeshoheit.

XXVII. Die Graffchaft Bentheim, auf beütscher Seite vom Hochstift Münfter, und auf nieberländischer Seite von ber Proving Über ber Misel und ber Landschaft Drente rings umgeben, war von ihrem Landesherrn, bem Grafen Friedrich Carl Bhilipp zu Bentheim. beffen Geschlecht fich bis ins 10. Jahrhundert verfolgen läßt, im Jahre 1753 mit aller Landeshoheit an Kur-Braunschweig-Lüneburg, gegen ein Darlehn und Übernahme seiner Schulden auf 30 Jahre verpfanbet und übergeben worden. Da nach Ablauf des festgesetzten Termins vie Grafschaft nicht eingelöst war, so verblieb das gedachte Kurhaus im Pfandbesitz berselben, was auch noch in bem Zeitpunkte ber Fall war, ber dem Dentsichen Reiche ben Untergang brachte; auch rubte wegen biefes Berhältniffes bie Stimme, welche bem Grafen zu Bentbeim-Bentheim sowol im westfälischen Reichsgrafen-Collegio, als auf ben westfälischen Kreistagen zustand, wiewol der Pfandinhaber der Grafschaft die Reichsanlagen berichtigte, womit sie in der Matrifel angefett war, und die für einen Römermonat 152 Gulden und zu jedem Rammerziele 121 Thaler 663/, Rrenzer betrugen.

Bon der Grafschaft Bentheim war der obere Theil, sammt der Herrlichkeit Emblikeim, ein Reichslehn, der untere Theil aber vor Alsters vom Bischofe zu Ütrecht und in der Folge von der Provinz Über der Pssein und durch deren Abtretung von dem Prinzen von Nassanschung Dranien zu Lehn getragen, worüber gegen das Ende des 17. Jahrhunderts, als das gräsliche Haus Bentheim in der Landesherrschaft der Grafschaften Bentheim und Steinsurt einen Tausch traf, ein Rechtsstreit entstand, welcher vor hundert Jahren und auch beim Ausbruch der französischen Staatsumwälzung noch nicht entschieden war. Beide Theile der Grafschaft unterscheiden sich auch in Ansehung mancher Landesgebraüche, Statuten und Rechte.

1. Bur obern Graffchaft gehörten:

1) Das Amt Schüttvrf, mit dem Fleden und festen Residenzschlosse Bentheim, der Stadt Schüttvrf, den Kirchspielen Ohne und Gistehaus und den adlichen hausern Langen und Ravenshorst. Der Richter zu Schüttvrf war zusgleich Gograf zu Emsbühren, im hochstift Münster, woselbst die Grafen zu Bentsbeim-Bentheim, als Lehnsträger des Fürstbischofs, concurrentem Jurisdictionem hatten.

2) Das Amt Nordhorn, mit dem Städtchen Nordhorn, dem Kloster Frenswegen, dem adlichen, freiweltlichen Frauenstift Bittmarschen, dem Kirchspiel und adlichen hause Brandlecht 2c.

3) Das Umt Emblitheim, auch Emblittamp genannt, welches als eine Berrlichfeit in ben taiferlichen Lebnbriefen besonders mit angeführt wurde, und

wogu, außer dem Kirchspiele gleiches Ramens, das Kirchspiel Laerwolde und die adlichen Saufer Laer und Wolda gehörten.

2. Die unt ere Graffchaft enthielt :

4) Das Umt Neuenhaus mit der Stadt dieses Namens, dem Kirchspiele Beldhausen und den adlichen Saufern Schulenburg und Ödinghof, auch jum Esch genannt.

5) Das Umt Ulfen, mit bem Rirchfviele Diefes namens, dem größten in ber Graficaft, und bem Rirchfviele Bilfum.

Auf den Landtagen erschienen Abgeordnete der niederländischen Proving Über ber Misel, oder des Prinzen von Oranien, welche ihrer bentheimschen Güter wegen die erfte Stimme hatten; sodann die Befitzer der adlichen Haufer Brandlecht (Besitzer: von Droste), Laer Langen (von Elzbach), Ravenshorft (von Hövel), und Wolbe (von Bentint); ferner Bevollmächtigte ber Alöster Frenswegen und Wittmarichen und die Bürgermeister der brei Städte Schüttorf, Nordhorn und Neuenhaus, welche aber nur eine gemeinschaftliche Stimme hatten. Die Reformation wurde in der Grafschaft Bentheim vom Grafen Arnold I. im Jahre 1544 mit ber evangelisch-lutherischen Lehre eingeführt; sein Enkel Arnold II. aber wandte sich bem Calvinismus zu und verursachte, daß die reformirten Gemeinden die zahlreichsten und stärksten wurden; und als Graf Ernst Wilhelm 1668 in ben Schoof ber alleinseligmachenden Kirche zurückzukehren sich gedrungen fühlte, ba mehrten sich auch unter seinen Unterthanen die Ratholifen wieder, benen im Flecken Bentheim öffentlicher, und auf den gräflichen Amthaufern im Geheimen Gottesbienst gestattet wurde; inbessen wachten die Generalstaaten, die fich feit den Tagen der Kirchenverbefferung zu Beschützern bes Religions-Zustandes in ber Grafschaft aufgeworfen hatten, barüber, daß die kirchlichen Neuerungen nicht zu weit um sich greifen konnten. Bei jener Religions-Underung begab fich Graf Ernft Wilhelm gleichsam unter ben Schutz bes Fürstbischofs zu Münfter, benn er nahm unter gewiffen Bedingungen in sein Residenzschloß Bentheim münstersche Besatzung ein, die auch blieb, als die Grafschaft in den Pfandbefit des Kurhauses Braunschweig-Lüneburg überging, welches die Grafschaft durch einen Commiffarius des geheimen Rathscollegiums zu Hannover verwalten ließ.

XXVIII. Die Grafschaft Steinfurt, ringsum vom Oberstift Münster umgeben, kam als Herrschaft im ersten Viertel des 13. Jahrshunderts an das gräfliche Haus Bentheim und wurde auf dem Neichstage zu Worms 1495 vom Kaiser zu einer Reichsgrafschaft erhoben,

beren Reichsunmittelbarkeit bas Hochstift Münfter aufocht, was zu einem langwierigen Rechtsstreite führte, ber endlich 1716 babin beis gelegt wurde, bag nur bas Schloß, bie Stadt und bas Kirchspiel Steinfurt, so weit sich letteres außerhalb ber Mauern erstreckt, eine unmittelbare Reichsgrafchaft mit aller Landeshoheit und allen Vorzugen und Rutungen, welche einem unmittelbaren Reichsftande zustehen, sein, bagegen die Kirchfviele Borchorft, Laer und Holthausen sammt ber Bauerschaft Sövingen unter die Landeshoheit des Sochstifts Münfter gehören, jedoch bem Grafen von Bentheim zu Steinfurt die unterherrliche Berichtsbarkeit, nebst ber ersten Inftanz in fiskalischen Sachen, sammt allen bavon abhangenden Rutzungen verbleiben folle. Der Graf zu Steinfurt erhielt für biefe Berzichtleiftung auf die bisherigen unmittelbaren Bestandtheile seiner Grafschaft und für die Aushebung bes Brozeffes eine Abstandssumme von 125,000 Thaler. Er hatte Sitz und Stimme im westfälischen Reichsgrafen-Collegio bes Reichstages und auf ben westfälischen Kreistagen, entrichtete zu einem Römermongte 7 Gulben 32 Kreuzer und zu einem Kammerziele 5 Thaler 89 Kreuzer, während ber Fürstbischof zu Münfter wegen Steinfurt 34 Thaler 531/4 Kreuzer zu gablen hatte. Die Reichsgrafschaft Steinfurt beftand also nur aus ber Stadt und bem Rirchspiel Steinfurt, gemeiniglich Burg-Steinfurt genannt, beren Ginwohner zum größten Theil ber reformirten Kirche zugethan waren, die Katholiken aber auch durch jenen Bergleich von 1716 die Erlaubniß zur Erbauung einer Kirche erhalten hatten. Graf Arnold stiftete hier 1591 ein Gymnasium illustre, Arnoldinum genannt, bas fehr bald einen großen Ruf unter den protestantischen Lehranstalten Dentschlands erwarb.

XXIX. Die Grafschaften Tecklenburg und Lingen waren von den Hochstiften Münster und Osnabrück rings umgeben, und ursprünglich eine Grafschaft Tecklenburg gewesen, von der Lingen ein Amt ausgemacht hatte, welches jüngeren Gliedern des gräslichen Hauses Tecklenburg als eine besondere Herrlichkeit zur Apanage eingeraümt zu werden pflegte. Als Eunrad, Graf zu Tecklenburg, wegen seines Beitritts zum schmalkaldischen Bunde, in die Reichsacht erklärt worden war, so übertrug Kaiser Karl V. die Bollstreckung derselben dem Grassen Maximilian von Büren. Dieser nöthigte den Grasen Eunrad zur Abtretung der Herrlichkeit Lingen nehst vier anderen Kirchspielen der Grafschaft Tecklenburg, und seiner Ansorderungen an das Hochstift Münster, auch zur Erlegung einer baaren Summe von 25,000 Thalern.

Der Graf von Büren wurde 1548 vom Raifer mit Lingen, als einer Graffchaft, unter völliger Befreiung von allen Reichsanlagen, belebnt. Graf Maximilian von Büren starb bald barauf und hinterließ eine Tochter', Namens Unna, welche nachmals ben Prinzen von Naffau-Dranien, Wilhelm I., ehlichte. Die Bormunder derfelben verkauften die Grafschaft Lingen an Raiser Rarl V., welcher fie 1555, fammt ben burgundischen Ländern, seinem Sohne Philipp II., Könige von Spanien, überließ, ber fie auch, aller gräflich tedlenburgifchen Borstellungen und Rlagen ungeachtet, behielt, bis Maurit, Bring von Dranien, an beffen Bater Wilhelm I. fie 1578 von König Philipp II. geschenkt worden war, sich ihrer 1597 bemächtigte. Zwar hatten bie Spanier die Grafschaft Lingen von 1605 bis 1632 wieder besetzt, boch zogen die Fremdlinge endlich ab, worauf sie wiederum an das Haus Maffau-Dranien kam. Nach Wilhelm's III., Königs von England, Tobe, 1702, nahm ber brandenburgische Kurfürst, Friedrich I., König in Breugen, die Grafschaft Lingen in Befit, ber fie mit Tecklenburg wieber vereinigte, als er von bem gräflichen Saufe Solms-Braunfels bie bemfelben an ber Graffchaft Tecklenburg zustehenden Rechte 1707 fauflich erworben hatte. Der König von Preugen hatte wegen ber Graffchaft Tedlenburg Sitz und Stimme im westfälischen Reichsgrafen-Collegio zwischen Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt, weil Tecklenburg früher ben Grafen zu Bentheim gehört hatte, und auf ben westfälischen Kreistagen hinter Steinfurt und vor Hoha. Zu einem Römermonate hatte Tecklenburg 76 Gulben und zu einem Kammerziele 40 Thaler 521/4 Kreuzer zu entrichten. Beibe Grafschaften hatten nicht nur eine besondere Regierung, welche die Hoheits- und Rirchensachen beider Landestheile und die Juftizsachen der Grafschaft Lingen zu verwalten hatte, sondern auch für die Wahrnehmung der Polizei, ber Rriegs, Rammer-, Steuer- und anderen Sachen eine eigene Kammer-Deputation, beibe Collegien in der Stadt Lingen. Diese Rammer-Deputation trat stufenweise in ein näheres und zuletzt in ein völlig untergeordnetes Verhältniß gegen bie Kriegs- und Domainen-Rammer zu Minden, beren Geschäftstreis bennach bas Fürstenthum Minden und die Grafschaften Ravensberg, Tedlenburg und Lingen umspannte. Tecklenburg hatte ein eigenes Landgericht.

1. Die Grafichaft Tedlen burg, vor Alters Teden= oder Tedeneborg, entshält die fleinen Städte Tedenburg, Lengerich oder Margarethen=Lengerke, und Befter-Cappeln, nebit ben dazu gehörigen ländlichen Kirchspielen, und außerdem

7 ländliche Rirchspiele, nämlich Linen, Ladbergen, Wersen, Lotte, Lehden, Ledde und Schale. Im Kirchspiel Lehden war ein adliches freiweltliches Frauenstift.

2. Die Graffchaft Lingen war abgetheilt in -

a) Die niedere Graffchaft, welche das alte Amt oder die ehemalige Herrlichkeit ausmachte, und wozu Lingen, die Hauptstadt, und das Städtchen Freren, nebst den dazu gehörigen Kirchspielen des platten Landes, sowie die lande lichen Kirchspiele Baffum, Bawinkel, Lengerich auf der Ballage, Thünen, Bramssche, Beeften, Plantlunne und Schapen gehörten; und in —

b) Die obere Grafschaft, Diejenigen 4 Kirchspiele, nämlich Stadtund Landgemeinde Ibbenbuhren, Brochterbeck, Recke und Mettingen enthaltend, welche Graf Cunrad von Tecklenburg dem Grafen Max von Büren zugleich mit

bem Amte Lingen hatte abtreten muffen. Ibe

Die Bewohner der Grafschaft Tecklenburg waren ausschließlich ber evangelisch-reformirten Lehre zugethan, die auch im Lingenschen als herrschende galt; doch waren hier die meisten Einwohner auf dem Lande römisch-katholisch, was baber rührte, baf zur Zeit ber Kirchenverbefferung ber protestantische Graf Cunrad biesen Theil seines Landes einem fatholischen Herrn übergeben mufte, bem bann sogar bas fanatische Regiment eines Philipp's von Spanien folgte. Unter naffan-oranischer Regierung wurden die Kirchen den Reformirten wieder eingeraumt und die Ratholiken unduldsamer Weise genöthigt, ihren Gottesbienst in ben anstoßenden geiftlichen gandern zu verrichten. Der zweite Lanbesherr aus bem Sause Hohenzollern, König Friedrich Wilhelm I., änderte aber biese Bestimmung 1717 bahin, daß die Katholiken wieder innerhalb Landes Gott nach ihrer Weise anbeten durften, doch immer noch mit ber Beschränkung, baß sie ben reformirten Prebigern bie Stolgebühren entrichten mußten. In Lingen gab es ein akademisches Spmnafium, welches Wilhelm III., Pring von Dranien, im Jahre 1608 errichtet hatte.

Die Einfünfte aus den landesherrlichen Kammergütern in der Grafschaft Tecklenburg schätzte man auf 24,000 Thaler. Der Betrag der Steüern, Accise 2c. steckt unter der oben bei Minden, S. 398, ansgegebenen Summe. In Lingen dagegen betrug das landesfürstliche Einkommen aus den Kammergütern, der Contribution, Accise 2c. ungefähr 45,000 Thaler.

Die in beiden Grafschaften mit Burgsitzen angesessen adlichen Familien waren vor 100 Jahren: die Ascheberg, Altenbokum, Böselager, Dankelmann, Grote, Harden, von der Horst, Ittersum, Meihers, Worseh genannt Picard, Rhede, Rhnsch, Steinwehr, Boß.

XXX. Die Graffchaft Sona, von den Graffchaften Dievholz und Delmenhorft, bem Gebiet ber Reichsftadt Bremen, bem Umte Thedinghaufen, wolfenbüttelschen Antheils, ben Fürstenthümern Berben. Lineburg, Calenberg und Minden umgeben, hatte ursprünglich ihre eigenen Befiter in ben eblen herren und Grafen von Stumpenhaufen, welche ums Jahr 1200 bas Schloß Hoya bei bem schon lange bestandenen Rlecken biefes Namens erbauten, und fich von ba an Grafen von ber Hoba nannten. 1320 und 1330 theilten zwei Brüder biefes Beschlechts, Ramens Gerhard und Johann, die Grafschaft bergestalt, daß jener die untere, und dieser die obere Grafschaft bekam, welche Benennung von da an gebraüchlich geblieben ift. Die erstere Linie ber Grafen von der Hoha starb 1502 aus. Obwol sich nun die andere Linie auf Grund eines 1459 zwischen beiden Aften errichteten Erbfolgevertrags in den Besitz der untern Grafschaft setzte, so hatte doch Raiser Maximilian I. schon 1501 bem Herzoge Heinrich bem mittlern zu Lüneburg die Anwartschaft auf dieselbe ertheilt, von welchem auch Graf Juft von der Hoha endlich 1524 die Grafschaft zu Afterlehn nahm, in Folge beffen bem Herzoge auch von den hohafchen Unterthanen die Eventual-Hulbigung geleistet wurde. Mit des Grafen Juft viertem Sohne, Otto, erlosch bas Geschlecht ber hohaschen Grafen im Jahre 1583, worauf die Graffchaft unter die drei Linien Calenberg, Wolfenbüttel und Celle bes berzoglichen Hauses Braunschweig vertheilt wurde. Die beiden ersten erhielten die Amter ber obern Grafschaft Stolzenau, Ehrenburg, Sucke, Steherberg, Siebenburg, Diepenau und Bahrenburg; Celle aber bie Umter ber untern Graffchaft, nämlich Hoha, Nienburg, Liebenau, Alt= und Neü-Bruchhaufen. Als Herzog Erich zu Calenberg 1584 ohne Kinder ftarb, fiel fein Untheil an ber Grafschaft Soba, nebst bem Fürstenthum Calenberg, an bie wolfenbüttelsche Linie; nach Ableben Herzogs Friedrich Ulrich zu Wolfenbüttel 1634 fam die obere Grafschaft Hopa mit an bas Saus Braunschweig-Lüneburg, bem bann auch bie untere zufiet, als bie cellische Linie im Jahre 1705 erlosch. So war benn die ganze Grafschaft Hoha, soviel bavon an bas Haus Braunschweig gekommen war, wieder zusammen, weshalb benn auch in der kaiserlichen Urkunde über die der braunschweigshannoverschen Linie ertheilte Kurwürde, die Grafschaft Hoha mit zu den Kurlanden gelegt worden war. Ein anderer Theil ber Grafschaft, nämlich bie Umter Uchte und Frendenberg, waren nach bem Tobe bes Grafen Otto, fraft bes Bergleiches von 1524.

an den Landgrafen von Hessen-Kassel als Lehnsherrn gefallen, dahingegen der Antheil, welchen das Kurhaus Braunschweig an dem Amte Thedinghausen besaß, nebst dem Amte Westen, der untern Grafschaft Hoha einverleibt wurde.

Außer der Eintheilung in die obere und niedere Grafichaft wurde Soya mit Bezug auf landständische Berfassung in vier Quartiere eingetheilt. Diese Einstheilung war folgende:

I. Bum erften Quartier gehörten:

- 1) Das adliche freiweltliche Frauenstift Baffum, welches, zwar bei dem hessischen Flecken dieses Ramens belegen, doch aber unter kurbraunschweigscher Landeshoheit stand, und eine Übtissin, Dekantin, neun Conventualinnen und drei adliche Canonici batte.
- 2) Das Amt Syde, mit dem Flecken Syde und den Kirchspielen Barrien, Heiligenrode, darin ein Frauenstift, bestehend aus einer Domina, zwei adlichen und zwei bürgerlichen Conventualinnen; Heiligenfelde, Nordwohlde, Brinkum, Leeste, Bephe und Niede.
- 3) Das Amt Chrenburg mit den Airchspielen Suhlingen, ein Fleden, Barrel, Schmalvörden, darin der Fleden Chrenburg, heiligenloh, Neuentirchen, Scholen, Schwavörden und Twistringen.

II. Bum zweiten Quartier gehörten:

- 4) Das Amt Stolzenau, darin der Flecken Stolzenau und die Bogteien Rendorf, Landesberg und Bohnhorft.
- 5) Das Amt Diepen au mit dem Flecken dieses Namens und dem Kirchspiel Lavesloh, wohin jener eingepfarrt war. 19701-4
- 6) Das Amt Stenerberg mit dem Flecken oder Beichbild Stenerberg und den Bogteten Deblinghausen und Sarnighausen.
- 7) Das Amt Siedenburg mit dem Fleden Siedenburg und dem Rirch= spiele Mellinghausen.
- 8) Das Amt Bahrenburg, aus dem Fleden diefes Namens bestehend, hatte auch in dem Amte Chrenburg 18 höfe und in dem Amte Rahden des Fürstenthums Minden 13 Stellen, über welche ihm die Gutsherrschaft und das Leibeigenthum zustand.
- 9) Das Amt Harpstedt, bestehend aus dem Fleden Harpstedt und den Bogteien Börde und Hunte, gehörte vor alten Zeiten zur Grafschaft Bruchhaussen, kam nachher an die Grafen von Delmenhorst, deren Bestigungen sich Bischof Heinrich zu Münster 1482 bemächtigte. Graf Anton von Oldenburg brachte das Amt 1547 durch Bergleich wieder an sein Haus. Als die Grafschaft Hoya 1583 an die Braunschweiger kam, machten sie auch auf das Amt Harpstedt, als ein ihnen eröffnetes Lehn, Anspruch, was die Grafen zu Oldenburg endlich veranlaßte, Harpstedt von den Herzogen zu Lehn zu nehmen; und als ihr Stamm 1667 mit dem Grafen Anton Günther erlosch, nahm Herzog Georg Wilhelm zu Gelle das Umt in Besty und vereinigte es wieder mit der Grafschaft Hoya.

III. Das dritte Quartier begriff:

- 10) Die Stadt und Festung Nienburg.
- 11) Das Umt Rienburg, enthaltend die Sausvogtei, den Fleden Drafen-

burg und die Bogteien Dyle, Borftel, Biegen, Gebbenhausen, Behlingen und Lobe. 1906

12) Das Umt Sona mit dem Beichbild diefes Namens, dem Flecken Buden, und den Kirchspielen Ufendorf, Eigendorf, Eistrup, Saffel, Soperhagen, Magelsfen, Martfeld, Difte, Bechold.

13) Das Umt Liebenau mit dem Beichbild Liebenau und den Bogteien Bennigsehl und Staffhorft. 1976

IV. Das vierte Quartier bestand aus: \_\_\_\_\_\_ indmiglen boor genblieft

14 und 15) Den Umtern Alt = und Neü=Bruch hau sen, oder der ehematigen Grafschaft Bruchhausen, deren Bester, welche auch Truchsessen des Crasisits Bremen gewesen sind, im Jahre 1388 ausstarben, nachdem sie die Grafschaft stückweise zu verschiedenen Zeiten des 14. Jahrhunderts an die Grafen von der Houge veraußert hatten. Als das Geschlecht der Grasen von der Nieder=Houge 1502 erlosch, wurden die Herzoge zu Braunschweig mit der Grafschaft Bruchbausen vom Erzstist Bremen belehnt, und übertrugen solche, mittelst Bergleichs von 1507 dem Grasen Otto zur Ober=Houg zum Afterlehn. Zu diesen Amtern, die einen Beamten hatten, gehörten die vier Flecken Alt= und Neü=Bruchhausen, Mohr und Vilsen, sowie die Liegenschaften im Bruch= und im Heidstrich.

16) Das Amt Besten hatte ehedem seine eigenen Grafen, die aber der Gerichtsbarkeit der Grasen von Bruchhausen untergeben waren. Dann gehörte es zum Bisthum Berden, mit dem es im westfälischen Friedensschluß an die Krone Schweden kam. Die Königin Christine gab 1649 haus und Dorf Westen ihrem Factor in homberg, heinrich Leschhorn, welcher es 1653 mit ihrer Bewilligung an Thomas von Gerstenberg verkaufte. Durch den Vergleich zwischen Schweden und Braunschweig-Lüneburg von 1679 trat jene Krone an dieses Fürstenhaus ben ganzen Strich Landes ab, welcher in dem Wintel liegt, wo Aller und Weser zusammenstließen, folglich das Kirchdorf Westen, die Dörverder und Marsch-Vogstei, welche zusammen von der Zeit an das Amt Westen ausgemacht haben.

17) Das Amt Thedinghausen war im westfälischen Frieden der Krone Schweden zu Theil geworden, die es aber 1679 dem Hause Braunschweig abtrat, worauf es 1681 zwischen Celle und Wolfenbüttel getheilt, und der cellische, nach= mals kurfürstliche Antheil der Grafschaft Loya einverleibt wurde, 18 Dörfer ent= haltend, darunter die Kirchdörfer Blender, Intschen, Morsen, Schwarne, Wulms- dorf. Die Ämter Westen und Thedinghausen hatten einen Beamten auf dem Amthause Westen.

Das Kurhaus Braunschweig hatte wegen Hoha Sit und Stimme auf dem Reichstage im westfälischen Reichsgrafen-Collegio, und zwar zwischen Steinfurt und Virnenburg, und auf den westfälischen Kreistagen zwischen Tecklenburg und Virnenburg. Der Reichssanschlag für Hoha war monatlich nur 48 Gulden und zu einem Kammerziele gab das Kurhaus wegen dieser Grafschaft ehedem 9 Thaler, späterhin aber entrichtete es, wegen sämmtlicher, zu seiner Kur gehörisgen Lande eine bestimmte Summe.

Die hohaschen Landstände waren dreitheilig, und bestanden:

1) Aus ben Pralaten, von ben Stiftern Baffum und Beiligenrobe, von benen bem ersten ber Borsitz in ber hohaschen Landschaft gebührte, welcher aber niemals ausgeübt worden, weil kein Canonicus bes Stifts auf ben Landtagen in geiftlicher Rleidung erscheinen wollte, wie es bie Landstände verlangten; überhaupt waren beibe Stifter feit geraumer Zeit nicht mehr zu ben Landtagen berufen worden. 2) Aus ber Ritterschaft und ben Freien; jene bie Besitzer ber lehnbaren und übrigen ablichen Büter, biefe aber die Besitzer adlicher, freier Lehn= ober Erbauter. 3) Aus ber Stadt Nienburg und ben Flecken. Die Ritter- und Landschaft fam in ihrer Gesammtheit nur bann zusammen, wenn ganz nene Auflagen eingeführt, und Abanderungen in der beste= benben Berfaffung vorgenommen werben follten, ingleichen, wenn ein neuer Landrath. Ober-Appellationsrath, Hofgerichts-Beifiter und Landsbudikus zu erwählen war, wie auch in allen Fällen, wo bes Lanbes und seiner einzelnen Glieber Bestes es erforberte. Das Schatzcollegium, welches aus brei einheimischen adlichen Landräthen und zwei gelehrten Schatverordneten bürgerlichen Standes zusammen gesett war, davon der eine aus der obern und der andere aus der niedern Grafschaft genommen wurde, versammelte sich ordentlicher Weise vier Mal im Jahre, um die Schatzungs-Register und die über Ginnahme und Ausgabe ber lanbschaftlichen Einkunfte geführten Rechnungen nachzusehen. Der landschaftliche engere Ausschuß bestand aus ben brei Landräthen der Grafschaft, zwei ritterschaftlichen Abgeordneten aus bem eingeseffenen Abel ber obern und ber untern Grafichaft, einem Abgeordneten ber Freien und drei Abgeordneten ber Stadt Rienburg und ber Flecken Hoha und Stolzenau. Dieser Ausschuß begab sich bes Jahres vier Mal nach Hannover, nämlich zwei Mal zur Entgegennahme ber Landtags-Borschläge und zwei Mal zur Ablegung der Erklärung der honaschen Landschaft. Der größere Ausschuß bestand aus den drei adlichen Landräthen, vier Abgeordneten der Ritterschaft der obern und untern Grafschaft, auch noch einem Abgeordneten von der Ritterschaft des ganzen Landes, zwei Abgeordneten ber Freien, aus ben zwei Schatverordneten bürgerlichen Standes und endlich aus ben Bürgermeiftern ber Stadt Nienburg und ber Flecken Hoba, Stolzenan und Sublingen. Er kam ordentlicher Weise zwei Mal im Jahre zusammen, um über bie Landtags-Borschläge und alle übrigen Angelegenheiten bes gemeinen Wesens zu berathschlagen; auch bas in Erwägung zu ziehen, beziehungsweise nachträglich zu genehmigen, was Seitens bes Schatzcollegiums oder bes engeren Ausschuffes, weil es keinen Aufschub gelitten, beschlossen sein mogte; sowie die Wahl der Abgeordneten, der Landcommiffare und anderer Beamten vorzunehmen. Zum hofgericht in Hannover präsentirte die bobasche Landschaft einen Beisitzer, und mit der Grafschaft Diepholz zum Ober-Appellationsgericht in Celle einen Rath, auch zugleich mit der grubenhagenschen Landschaft noch einen Ober-Appellationsrath, wenn unter ben Landschaften ber Rurlande die Reihe an sie kam. Zur Bisitation des Ober-Appellations= gerichts sandten die Grafschaften Hoha und Diepholz einen Abgeordneten. Die Contribution wurde im Hohaschen nach einem im Jahre 1680 festgesetzten beständigen Juge bewilligt. Sie betrug monatlich 5670 Thaler. Die Stadt Nienburg gab keine Contribution, sondern Licent, im jährlichen Betrage von 1200 Thalern. Das Schatungswesen wurde vom Schatzollegium verwaltet, und die Einnahme vom Schate, welche jährlich ungefähr 13,000 Thaler ausmachte, zu ben Landschaftsausgaben verwendet, z. B. zur Besoldung der landschaftlichen Beamten, des Hofgerichtsaffessors 2c. Das Land bewilligte auch gewiffe Summen zum Militar-Ctat, feinen Beitrag zu ben Gefanbtschaftskosten und zu ben Unterhaltungskosten ber Göttinger Hochschule. Dies waren bie wichtigsten orbentlichen Ausgaben; wenn man nun bie landesherrschaftlichen Einfünfte aus ben Umtern bazu rechnet, welche jährlich ungefähr 113,000 Thaler betrugen, so gehörte bie Grafschaft Hoya in Ansehung des Ertrags unftreitig unter die vornehmften Länder in Dentschland. Ein Generalsuperintendent und vier Specialsuperintendenten, welche unter bem Confistorio zu Hannover standen, führten die Aufsicht über die 54 evangelischen Kirchen bes Landes.

Der heffenskaffeliche Antheil an der Grafichaft Hova, welcher vor Alters zur Grafichaft Bruchhausen gehörte, und den das gräfliche Haus Bentheim eine Zeit lang von Heffen zu Lehn trug, hatte in der Reichsmatritel einen Anschlag von 8 Gulden und war auch zu jedem Kammerziele mit 6 Thaler  $37^{1}/_{2}$  Kreüzer angesetz. Er bestand, wie schon erwähnt, aus den Amtern Uchte und Freüdenberg, letzteres mit den drei hart neben einander liegenden Flecken Bassum, Freüdenberg und Loge.

XXXI. Die Grafschaft Virnenburg, in der Eifel belegen, und zum größten Theil vom Stift Trier, zum kleinern vom Erzstift Köln umgeben, bestand aus dem Schloß und Flecken Virnenburg, und den Dörfern Bauer, Freiling, Wenberod, Welchebach und Lupheim, dem letzten, kleinen Rest eines früher weit größeren Gebiets, von dem

fünf Sechstel in fremden Besitz, namentlich an das Erzstift Trier gekommen war. Die Grafen von Birnenburg starben in der Mitte des
16. Jahrhunderts aus, worauf die Grafschaft durch Berheirathung
der letzten Erbtochter des grässlichen Geschlechts Birnenburg und spätere Berschwägerung an das Haus Löwenstein-Wertheim, grässlicher Linie, kam, bei dem sie sich in dem Zeitpunkt, der uns hier zum Anhalt
dient, noch befand. Reichsmatrikularanschlag 15 Gulden, Beitrag zu
einem Kammerziele 35 Thaler 26 Kreizer.

XXXII. Die Grafschaft Diepholz, von der Grafschaft Hoha, den Hochstiften Osnabrück und Münster und dem Fürstenthum Minsten umgeben, bestand nach seiner Eintheilung von 1760 aus zwei Ümtern:

1. Dem Amte Diepholz, worin der Fleden gleiches Namens und zwei Bogteien: Barnsdorf mit gleichnamigen Fleden, und Drebber mit dem Fleden Cornau; jene Bogtei 23, diese 8 Dörfer enthaltend.

2. Dem Umte Lemförde mit dem Flecken Lemforde, ehemals Leuenforde,

Leuenfurth, und 8 Dörfern.

Die eblen Herren zu Diepholz, benen vom Kaiser Maximilian I. die gräfliche Würde ertheilt wurde, starben 1585 im Mannsstamme aus, worauf Bergog Wilhelm zu Celle, beffen Saus von ben Raifern Maximilian I. im Jahre 1517 und Karl V. im Jahre 1556 die Anwartschaft auf die Grafschaft erhalten hatte, dieselbe in Besitz nahm. Seit ber Zeit ift Diepholz bei bem Saufe Braunschweig geblieben, und in der Folge an deffen furfürstlichen Zweig gekommen, deffen Matrifularanschlag zu jedem Römermonat 28 Gulben betrug, während bie Kammerzieler unter ber allgemeinen Summe begriffen waren, welche bas Kurhaus zum Kammergericht erlegte. Von einigen Gerechtsamen ber Landschaft ift oben bei Soba die Rede gewesen. Die festgesetzte Summe ber biepholzschen Contribution betrug jährlich 10,824 Thaler, und die beiden landesherrlichen Umter trugen an die 20,000 Thaler ein. Die sonstigen Auflagen waren wie in ber Hoha. Gin Superintendent, im Flecken Diepholz wohnhaft, führte die Aufsicht über die 10 lutherischen Kirchen bes Landes, katholisch war nur das Kirchspiel Golbenstedt in der Bogtei Barnsdorf. In Diepholz sowol als in Hoya waren die meisten Bauern noch den Gesetzen der Eigenhörigkeit, ja sogar dem strengern Recht der Leibeigenschaft unterworfen.

Das Amt Auburg mit Bagenfeld, welches ursprünglich einen Bestandstheil ber Grafschaft Diepholz ausgemacht hatte, befand sich im Besig des Landsgrafen von Hessen zu Kassel, wiewol unter fortbauerndem Biderspruch des KursBerghaus, Deutschland vor 100 Jahren, I.

hauses Braunschweig. Der ehemalige Besiger dieses Amtes, Generalfeldwachtsmeister Freiherr von Cornberg, gab es für eine unmittelbare Reichsherrlichteit aus, und suchte desbalb 1710 Sit und Stimme beim westfälischen Kreise, die Auburg, ehe es an Hessen-Kassel zu Lehn aufgetragen worden, und ehe es an Diepholz gekommen, als ein freies unmittelbares Reichsallodium, gehabt zu haben, er behauptete; nun aber sei es wieder von Diepholz getrennt, und trage zum westfälischen Kreisensche besonders bei; in der That übernahm er zu dem diepholzschen Kreisanschlag, der nach der Matrikel von 1685 3 Mann zu Roß und 12 zu Fußbetrug, 3 zu Fuß. Allein der tapsere Degen konnte mit seinen Anträgen und ihren Beweissstächen nicht durchdringen, in Folge dessen nach seinem Ableben Auburg als eröffnetes Lehn von Hessen-Kassel in Besitz genömmen wurde.

XXXIII. Die Grafichaft Spiegelberg, von ben furbraunschweigschen Umtern Calenberg, Lauenstein und Springe umgeben. gehörte zwar seit 1631 bem Grafen zu Raffau-Diez, ftand aber unter ber Landeshoheit bes Fürstenthums Calenberg, also bessen Besitzers, bes Kurhauses Braunschweig, welches wegen derselben sowol im westfälischen Reichsgrafen-Collegio, als auch auf den westfälischen Kreistagen Sitz und Stimme hatte und für biefelbe ben Beitrag zu ben Romermonaten in seinem allgemeinen Anschlage entrichtete, während es in ber Usualmatrifel zu einem Rammerziele mit 32 Thaler 401/2 Kreitzer angesetzt war. Zur Grafschaft Spiegelberg gehörige Orte waren: ber Flecken Coppenbrügge, Die Dörfer Sohnsen, Berckenfen, Brunfehaufen, Brulliefen, Reuftabt und bas abliche Gut Öhrsen. Auch gingen von ber Grafschaft ansehnliche, außerhalb berselben belegene Güter und andere Liegenschaften zu Lehn. Das alte Schloß Spiegelberg hat auf einer, jetzt zum Umte Lauenftein gehörigen Bobe geftanden. Die Befiger und die Einwohner der Grafschaft, sämmtlich dem evangelisch= lutherischen Bekenntnig zugethan, mußten dem Aurhause den Suldigungseid leiften; jene standen fogar vor den furbraunschweigschen Berichten, an die auch die Berufung von den Urteln der gräflichen Gerichte ging. Überhaupt waren die Grafen von Spiegelberg nur Landfaffen bes Fürstenthums Calenberg, auf bessen Landtagen sie zwar nicht zu erscheinen brauchten, indessen verbunden waren, die calenbergischen Landes-Berordnungen auch in ihrer Grafschaft zur Befolgung öffentlich bekannt zu machen. Perfection of the Court of Court of Court

XXXIV. Die Grafschaft Rietberg, auch Rittberg und Retberg genannt, vom Hochstift Paderborn, der Grafschaft Lippe, dem osnabrückschen Umte Reckenberg und der Ravensberger Grafschaft umgränzt, gehörte seit dem Ausgange des 17. Jahrhunderts dem gräfslichen Hauns Kaunit, an das sie durch Heirath gelangt war, und

welches in bem Besitz berselben, gegen Ansprüche ber Liechtensteiner, burch reichshofräthliche Beschlüsse von 1702 und 1714 bestätigt wurde. Die Grafen von Kaunitz-Rietberg, wie sie sich von da an nannten, trugen als unmittelbarer Reichs- und Kreisstand, zu jedem Römerzmonate 72 Gulven und zu einem Kammerziele 70 Thaler 49 Kreüzer bei. Die Grafschaft, deren Einkünfte auf 28,000 Thaler geschätzt wurden, enthielt das Städtchen Rietberg mit dem nah' belegenen Schlosse Seden, die Dörfer Reüensirchen, Verle, Reüzkaunitz und Mastholte, nebst dem grässlichen Wittwensitz Holte und dem adlichen Gute Garstwinkel.

XXXV. Die Graffchaft Purmont, Beremunt, von dem calen= bergichen Umtern Urzen und Bolle, bem wolfenbüttelichen Umte Ottenftein und ben lippeschen Umtern Schwalenberg, Schieder und Bahrenborf, wie auch vom paderbornschen Gebiet, namentlich der städtischen Feldmark Lügde umgeben, gehörte ursprünglich einem Grafengeschecht Beremunt, welches 1494 erlosch; und kam 1625 durch Erbverbrüde= rung und testamentarische Bestimmung des letten Besitzers aus bem erloschenen Geschlechte ber Grafen von Gleichen an bas mit bemfelben und den Beremunts verwandt gewesene, damalige gräfliche, nachmals gefürstete Saus Walbed, bas wegen biefer Grafschaft Sit und Stimme im westfälischen Reichsgrafen-Collegio und auf ben westfälischen Kreistagen hatte und für dieselbe zu einem Römermonate 14 Gulben und zu jedem Kammerziele 17 Thaler 6743/48 Kreuzer beitrug. Bur Graffchaft Phrmont gehören, außer dem Schlosse und ber Neuftadt Byrmont, 10 Dörfer, welche ein Oberamt, und zwei evangelisch-lutherische Kirchspiele ausmachten, die unter ber Aufficht eines Superintenbenten ftanden. Sonft theilte man die Grafschaft, auf Grund ihrer Bobenbeschaffenheit, in die niedere oder Thal-. und die obere oder Berg-Grafschaft. Man schätzte die jährlichen lanbesherrlichen Einkünfte aus berfelben auf 30,000 Thaler, wozu ber berühmte Sauerbrumnen, ber ältefte in Deutschland, ba er schon zur Zeit ber Römerherrschaft bekannt gewesen ift, und bas 1732 angelegte Salzwerf zu Phrmont das meiste beitrugen.

XXXVI. Die Grafschaft Gronsfeld, im Umfange des Herzogsthums Limburg, nicht weit von der Maas und der Stadt Maastricht gelegen, war eine alte Herrschaft, die vom Kaiser Rudolf II. zu einer Grafschaft erhoben wurde, und seit 1740 der freiherrlichen Familie von Diepenbroek gehörte, welche von der Zeit an den gräflichen Titel von Gronsfeld-Diepenbroek führte. Sie hatte, wie die Besitzer aller

folgenden reichsunmittelbaren Gebiete, Sit und Stimme im westfälischen Reichsgrafen-Collegio und auf den westfälischen Rreistagen und war in der Usualmatrikel zu jedem Kammerziele mit 19 Thaler  $61^{7/8}$  Kreüzern angesetzt. Gronsseld und Ekelrader waren Dörfer, die zur Grafschaft gehörten, in deren Nachbarschaft —

XXXVII. Die Grafschaft Ackbeim ober Reekem, unweit ber Maas, belegen war. Ebenfalls ursprünglich eine Herrschaft, welche 1623 vom Kaiser zu einer Grafschaft erhoben wurde, war sie 1556 durch Kauf von den Freiherren von Quadt an die Familie von Linden gekommen, bei deren Nachkommen, den Grafen von Aspremont, sie sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, auch beim Ausbruch der französischen Staatsumwälzung, noch befand. In der Usualmatrikel war Reckheim zu jedem Kammerziele mit 52 Thaler 45 Kreüzer angesetzt. Zu dieser Grafschaft gehörten das Städtchen Reckheim, das abliche Franenkloster Hoichten, die Dörfer Weset, Neer, Haren und andere mehr.

XXXVIII. Die Serrschaft Anholt, zwischen Münster, Eleve und der niederländischen Grafschaft Zütphen belegen, kam 1641 durch Schenkung an die fürstliche Familie Salm, die sie noch heütiges Tages besitzt. Beim westfälischen Kreise stand sie mit 12 Gulden angeschrieben, nicht aber in der Reichs- und Kammermatrikel und die nieder- ländische Provinz Gelderland machte Anspruch auf die Oberbotmäßigskeit über diese Herrschaft. Allerdings war sie in alten Zeiten ein geledernsches Lehn gewesen; allein Kaiser Karl V. soll, als er zum Besitz von Geldern gelangte, die Lehnschaft nachgelassen haben. Anholt, eine kleine Stadt und Schlöß, ist der Hauptort in dieser Herrschaft.

XXXIX. Die Serrschaften Winnenburg, Winneburg, Winnenberg, und Beilstein, im Umfange des Erzstifts Trier, zwischen der Mosel und dem Hunsrück gelegen, gehörten ehedem der gleichnamigen Familie, welche im Ansang des 17. Jahrhunderts ausstard, worauf die Herrschaften dem Erzstifte als ein eröffnetes Lehn heimfielen; allein Kurfürst-Erzbischof Lothar, aus dem Hause Metternich, welcher von 1599—1623 der trierschen Kirche vorstand, belehnte mit denselben ein Glied seiner Familie, welche sich von da an Grasen Metternich von Winnenburg und Beilstein nannten. Die Herrschaften waren mit einem Matrikularanschlag von 12 Gulden und zu jedem Kammerziele mit 8 Thaler  $9^{1}/_{4}$  Kreüzer veranlagt. In der Herrschaft Winnenburg ist ein gleichnamiges Schloß nahe bei Baldeneck, und in der Herrschaft

Beilstein die Stadt dieses Namens, an welcher sowol, als an der Herrschaft, Kur-Trier Antheil hatte.

XL. Die Graffchaft Solzapfel, an der Lahn, von kurtrierschen

und naffau-diezschen Landen umgeben, enthielt —

Das Städtchen Solzapfel, die Dörfer Dörnberg, Eppenrode, Geelenau, Girschhausen, Herrhausen, Jsselbach, Langenscheid, Rüpperode und Scheid, die Waldenser-Unsteedlung Charlottenberg und nahe beim Dörschen Zismer an der Lahn das Schloß Laurenburg, am Fuße eines Berges, auf dessen Gipsel zu Ende des 18. Jahrhunderts noch ein Thurm stand, als Überrest des alten Schlosses Laurenburg, des Stammhauses der Borsahren des jehigen Königshauses der Niederlande und des herzoglichen Sauses Nassau.

Holzapfel ist aus ber unmittelbaren Neichsherrschaft Esterau und ber Bogtei Isselbach erwachsen, welche Fürst Johann Ludwig von Nassau zu Habamar 1643 an ben neüen Grafen Peter zu Holzapfel mit aller Landeshoheit zum Erbeigenthum für 64,000 Thaler verstaufte und ber Kaiser in demselben Jahre unter dem Namen Holzapfel zu einer unmittelbaren Reichsgrafschaft erhob. Des gedachten Grafen Peter Holzapfel einzige Tochter heirathete den Kürsten Abolf zu Nassaus Dillenburg, brachte ihm die väterlichen Allodialgüter zu und hinterließ bei ihrem Tode 1707 drei Töchter, von denen die jüngste Holzapsel erbte und mit dem Fürsten Leberecht zu Unhalts Berndurgs Hohm vermält wurde. Der Letteren Nachsommen besaßen noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Grafschaft Holzapsel, deren Reichssund Kreismatrikularanschlag 15 Gulden betrug, während sie in der Usualmatrisel zu jedem Kammerziele mit 13 Thaler 80½ Rreüzer angesetzt war.

XLI. Die Herschaft Wittem, ganz vom Herzogthum Limburg umgeben und ein und eine halbe Meile westlich von der Stadt Achen belegen, aus dem Schlosse Wittem und aus Mecheln, dem Hauptorte der Herrschaft, und einigen anderen Dorfschaften bestehend. Ursprünglich ein Erbgut der Herzoge zu Brabant, das von Iohann II. seinem unehelichen Sohne, Iohann von Coslaer zu Lehn gegeben wurde, der die Herrschaft 1466 als ein brabantisches Lehn verkaufte, war sie durch mehrere Hände gegangen, dis sie um 1723 in den Bestit des grässichen Hauses Plettenberg gelangte, nachdem Brabant seine Lehnsherrlichseit 1689 aufgegeben hatte. Mit Wittem waren die angränzenden Herrschaften Eiß und Schlenacken verbunden. Wesen der ganzen Begüterung war der Graf von Plettenberg zu einem Kammerziele mit 20 Thaler  $50^5/8$  Kreüzer, und in der Reichsmatrikel für Wittem mit 14 Gulden veranlagt.

XLII. Die Grafschaften Blankenheim und Gerolstein, in der Eifel belegen, mit den Städtchen gleiches Namens, gehörten den Grafen zu Manderscheid, die einen Anschlag von 64 Gulden hatten, und zu einem Kammerziele mit 72 Thaler  $54\frac{1}{2}$  Kreüzer angesetzt waren.

Dem reichsgräflichen Sause Manderscheid gehörten, außer diesen beiden Grafschaften, noch andere in und bei denselben im Umfange des Erzstifts Trier und des Herzogthums Luxemburg unter deren Landeshoheit liegende Herrschaften und Orte, nämlich: — die Baronien Junkenrath, Dollendorf, Merfeld, Kronensburg, Bettingen, Heistatt, Schüller, Kapl oder Keyl, Neuerburg, sämmtlich im Kylthale oder in dessen Rähe, und Manderscheid selber, ein Schloß am Flusse

Lifer mit einem Fleden gleiches namens.

XLIII. Die Serrschaft Gehmen, Gemen, im Umfange bes münsterschen Amtes Ahaus, hatte ehedem ihre besonderen Herren, die dem Herrenstande angehörten, sich edle Herren nannten, und auch Stuhlherren des Behmgerichts waren. Beim Erlöschen des Mannsstammes des Hauses Gehmen kam die Herrschaft durch Heirath der Erbtochter an die Grafen zu Schauenburg, dei denen sie die 1640 blieb, worauf sie, abermals durch Heirath, an die Grafen von Limburg und Bronkhorst kam, die in der Folge Limburg-Sthrum hießen. Zu dieser Herrschaft gehörte: — das Schloß Gehmen mit einer Freiheit oder einem Flecken, dessen Bewohner meistens protestantisch waren und sowol eine lutherische als resormirte Kirche hatten, und die Bauersschaften Werthen, Krückeling, Nichteren und Badinghe.

Die Kirchspiele Gescher, Senden, Sublohn, Ramsdorf, Befete und Belen, welche noch 1558 zur herrschaft Gehmen gehörten, waren späterhin unter die Landeshoheit des hochstifts Munster gekommen und dem fürstbischöflichen Amte Abaus zugetheilt worden. Dagegen besaßen die Grafen von Limburg-Styrum

Die Freiherrlichkeit Raesfeld unter munfterfcher Sobeit.

XLIV. Die Serrschaft Gimborn und Neustadt, von den Grafschaften Mark und Homberg und den Herzogthümern Berg und Westsfalen umschlossen, war ehedem ein Bestandtheil der zuerst genannten Grafschaft. Ichann Sigismund, Kurfürst zu Brandenburg, und Wolfgang Wilhelm, Herzog zu Neüburg, die gemeinschaftlichen Bestitzer der Länder Eleve, Jülich, Berg, Mark zc. machten 1610 das Haus Gimborn, im Amte Reüstadt, welches von der Familie von Harst durch Heirath an die Grafen von Schwarzenberg gekommen war, unter Borbehalt der Landeshoheit, zu einer Unterherrlichseit, legten Nieder-Gelepe und die Höse Dael und Recklinghausen, aus dem Kirchspiele Gummersbach, dazu und belehnten Adam, Grafen von Schwarzenberg, mit derselben. Sbendemselben gab der Kurfürst zu

Brandenburg 1616 bie Kirchspiele Gummersbach und Mühlenbach zu Lebn, und legte felbige mit zur Herrschaft Gimborn; ja Rurfürst Georg Wilhelm zu Brandenburg trat 1630 genanntem Grafen bas ganze Amt Neuftabt ab, "baß er baffelbe und bie Herrschaft Gimborn als eine freie Reichsberrschaft, sammt allen Regalien. Gerechtigkeiten und hoher Landesobrigkeit besitzen, gebrauchen und regieren möge," und belehnte ihn und seine männlichen Leibeserben bamit zu einem rechten Mannlehn. Die wirkliche Belehnung erfolgte 1631. Abam von Schwarzenberg, ein öfterreichischer Graf und fatholischer Religion. bes Kurfürsten zu Brandenburg Geheimeraths=Director und entschie= bener Günstling Georg Wilhelm's, ber aber, als er in beffen Dienste trat, sich ausbrücklich bedungen hatte, auch den Dienst bes Raisers beibehalten zu dürfen, hatte seinen evangelischen Unterthanen in den Berrschaften Gimborn und Neuftadt ihre völlige Religionsfreiheit bestätigt. und sowol wegen Kirchen-, als anderer Sachen 1658 einen Bergleich mit ihnen getroffen. Die lutherischen Brediger blieben mit ihren Umtsbrüdern in der Grafschaft Mark stets in Berbindung, und die Landstände dieser Grafschaft nahmen sich der Unterthauen der Herrschaft Gimborn und Reuftadt immer an, wenn fie von ihrem katholischen Landesberrn etwa beschwert wurden, und drangen beständig darauf. daß biefelbe wieder völlig zur Grafichaft Mark gebracht werden mögte.

Graf Adam's Sohn, Johann Adolf von Schwarzenberg, suchte die Aufnahme unter die westfälischen Kreisstände 1667 vergeblich nach; 1682 aber gesangte er, der unterdeß vom Kaiser in den Reichsfürstenstand erhoben worden war, wirklich zu Sitz und Stimme auf den westfälischen Kreistagen, nachdem er sich anheischig gemacht hatte, außer dem zum Auschlage der Grafschaft Wark beizutragenden einen Wann zu Roß und fünf zu Fuß, noch einen zu Roß und zwei zu Fuß dem Kreise zu stellen. 1702 wurde das fürstliche Haus Schwarzenberg wegen dieser Herrschaft auch in das westfälische Reichsgrafenscollegium aufgenommen. Seine Kammerzieler waren nicht gangbar.

Die Herrschaft wurde von einem Oberamtmann, einem Vogt ober Richter und 12 Landschöffen regiert, hatte auch ihren besondern Bergvogt und Rentmeister. Sie enthielt —

1. In der herrschaft Gimborn: das Schloß gleiches Ramens und die Bauerschaften Ober- und Rieder-Gimborn, von denen lettere, bevor fie gur herrischaft Gimborn gelegt wurde, Rieder-Geleve hieß.

2. In Reuftadt; bas Städtchen dieses Ramens und die Rirdfpiele Biebeneft, Gummersbach, Mublenbach, Libberbaufen und Runderod.

XLV. Die Berrichaft Widerad, am Fluffe Niers gelegen und vom Herzogthum Jülich und bem Erzstift Köln umgeben, bestand aus -

1. Der Berricaft Biderad an fich felbit mit ben Ortichaften Biderad, Aliede, Betichevrelde, Saen, Seerad, Berg, Bederath, Buchholt; und -

2. Der Berrichaft Schwanenberg, mit dem Orte diefes Ramens und bem

Leutholthofe.

Im Besitz ber Familie von Quadt, war ber erste Reichsgraf von Quadt, Freiherr Wilhelm Otto Friedrich von Quadt, herr ber herrschaften Loenen, Wilbenburg, Dellwijnen und Severnich, Erbbroft und Erbhofmeister im Fürstenthum Gelbern und ber Grafschaft Zutphen, welcher vom Raifer Frang I. 1752 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Zu den Reichsanlagen war er mit 16 Gulben angesett.

XLVI. Die Serrichaft Mijlendont, gleichfalls an ber Niers, und nicht weit von Wickerad gelegen, fam im Jahre 1701 von bem Hause Crop burch Rauf an die verwittwete Gräfin Berlepsch, beren Erbtochter, Maria Carolina, fie bem Grafen Johann Franz Heinrich Karl von Oftein zubrachte, welcher nun Mitglied bes westfälischen Reichsgrafen-Collegiums und ber Kreisstände wurde. In biefer Herr= schaft, welche 16 Gulben Reichs- und Rreisanschlag hatte, und zu einem Rammerziele 4 Thaler gab, gab es nur einen Ort, Ramens Rorfenbroich.

XLVII. Die Berrichaft Reichenstein, im Umfange bes, ju bem gräflich wied-runkelschen Oberamte Dierdorf gehörigen, Kirchspiels Buberbach, bestand aus bem Dorfe Reichenstein, mit einem alten Schlosse, einem Rupferbergwert und einer Rupfer- und Gifenschmelzhütte, war 1698 vom gräflichen Hause Wied burch Kauf an ben Freiherrn von Nesselrobe übergegangen, ber beswegen 1702 in ben Reichsgrafenstand erhoben wurde, auch Sitz und Stimme im westfälischen Reichsgrafen= Collegio und auf ben Areistagen erhielt.

XLVIII. Die Grafichaft Rerpen und Lommerfum bestand aus ben Herrschaften bieses Namens, bavon Kerpen, an ber Erft gelegen, vom Herzogthum Bülich umgeben war, und Lommersum ober Lommersheim, zwischen ben Städten Gustirchen und Bonn, ebenfalls an Julich, aber auch an bas Erzstift Köln gränzte. Beibe Herrschaften wurben, nachdem fie vielerlei Befitzer gehabt, 1711 vom Raifer Karl VI., als Herzoge zu Brabant, dem Kurfürsten Johann Wilhelm zur Pfalz mit aller Landeshoheit und Gerechtigkeit überlaffen, ber fie aber fofort wieder an Johann Friedrich, Grafen von Schaesberg überließ, auf beffen Bitte fie ber Raifer 1712 zu einer Reichsgrafschaft erhob, wegen

beren ber Graf von Schaesberg Reichs- und Kreisstand wurde. Der Kreisanschlag bieser Grafschaft war 12 Gulben; ihre Kammerzieler waren nicht gangbar. Kerpen, ein ansehnlicher Flecken, hatte ein sestes Schloß, und ebenso war zu Lommersum ein Schloß.

XLIX. Die Grafschaft Schleiben, aus dem Schlosse und Flecken dieses Namens und einer Anzahl Dörfer bestehend, in der Eisel belegen und von Jülich, Luxemburg und einigen kleinen Herrschaften umgeben, gehörte seit 1593 dem gräslichen Hause von der Mark, und hatte einen Kreisanschlag von 12 Thalern und ein Kammerziel von 87 Thaler 45 Kreizer, wollte aber, als ein burgundisches Lehn, davon befreit sein.

L. Die Graffchaft Sallermund war zwar eine uralte, zum westfälischen Kreise gehörige Reichsgrafschaft, aber bem Fürstenthum Calenberg einverleibt und ihr Gebiet unter beffen Umter Springe, Calenberg und Lauenstein vertheilt, so daß sie nicht mehr vorhanden war. Als Raifer Leopold 1670 ben braunschweig-lüneburgschen geheimen Rath Franz Ernst von Blaten mit dem Charafter freier und edler Herr in ben Freiherren= und 1680 in ben Reichsgrafenstand erhoben, ihm auch bie Berficherung gegeben, daß, wenn er ober feine männliche Nachkommenschaft über kurz ober lang eine im Reich belegene unmittel= bare Graf= oder Herrschaft erwerben, und bavon einen gräflichen Un= schlag übernehmen würde, er oder seine Nachfolger in eins der reichs= gräflichen Collegien, und als ein Glied besselben auf Reichs= und Rreistagen zugelaffen werben follte: fo beafterlehnte Rurfürst Beorg Lubwig zu Braunschweig ben Grafen Blaten und beffen Mannestamm mit der, in des Rurhauses Lehnbriefen mit begriffenen, uralten Reichsgrafschaft Hallermund, fammt beren Wappen und Gerechtigkeiten, wie folche die vormaligen Grafen von Hallermund, als unmittelbarer Reichsstand besagter Grafschaft bei Versammlungen bes Reichs und sonst besessen hatten ober besitzen sollten; von welcher er, unerachtet ihr Matrifularanschlag unter bes Saufes Braunschweig-Lüneburg Anschlag bereits begriffen und geleistet werde, bennoch einen besonderen Reichs- und Kreismatrifularanschlag von zwei Mann zu Fuß zu übernehmen sich erboten hatte. In Folge bessen empfahl Raiser Joseph ben Grafen Platen-Hallermund 1706 nicht nur zu Sitz und Stimme auf ben westfälischen Kreis- und Grafentagen, sondern auch 1708 zur Aufnahme in ben Reichsgrafen-Rath auf ber westfälischen Bank. Er wurde bemgemäß auch 1708 vom Raiser zum Reichstage und in bem

nämlichen Jahre von den Kreis-Directoren zur Theilnahme an den westfälischen Kreistagen einberufen.

Was die republikanische Verfassung der drei westfälischen Reichssstädte betrifft, so herrschte in Köln und Dortmund das Patriciat nach Herfonmen wie nach geschriebenem Gesetz vor, während im demokratischen Uchen eine unerträgliche Oligarchie seit Jahrhunderten ihre Wählereien betrieb.

LI. Die Neichsfradt Köln, am Rhein, außer ihrer Felomarf; ohne altes Gebiet, stand in der Reichsmatrifel mit einem Anschlage von 1100 Gulben, und gab zu einem Kammerziele 405 Thaler 721/2 Kreiger. Raifer Otto ber Große hatte biefer Stadt viele Freiheiten verliehen und seinem Bruder, bem Erzbischofe Bruno I. zu Röln, 953-965, die Schutherrlichkeit über dieselbe anbefohlen. Als nun späterhin die Stadt frei und ein unmittelbarer Reichsstand wurde, fo entstanden zwischen ihr und bem Erzbischofe wegen ber Hoheit und ber landesfürstlichen Oberbotmäßigkeit viele Streitigkeiten, bie auch vor hundert Jahren und beim Ausbruch ber frangofischen Staatsumwälzung noch nicht beigelegt waren. Die Stadt raumte bem Erzftift die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in gewissem Maake, nebst noch einigen anderen Rechten ein, keinesweges aber die völlige Hoheit und landesherrliche Obrigfeit. Ginem jeden neuen Kurfürst-Grzbischofe leistete fie die Huldigung und einen Gib, ihm treil und hold zu sein, so lange er fie bei ihren wohlerworbenen und hergebrachten Gerechtfamen und Freiheiten schirmen und schützen werde, während der Kurfürst feiner Seits die Freiheiten ber Stadt bestätigte. Röln hatte auf bem Reichstage Sit und Stimme im reichsftäbtischen Collegio und nahm auf der rheinischen Städtebank, auch beim westfälischen Rreise, ben erften Platz ein, hatte aber in biefer Beziehung feit langer Zeit mit Achen einen Rangstreit. Die Stadt unterhielt vier Kompagnien Solbaten, wurde aber in Kriegszeiten entweder vom Kaiser oder einem Reichsstande, ber viele Kriegsvölfer zu halten pflegte, mit einer Befatung belegt. Die Befestigung ber Stadt war in Verfall gerathen. Die gutfatholische Stadt Röln hatte in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts, außer der Metropolitankirche der Provinz Köln, 10 Collegiat= und 19 Pfarrfirchen, vier Abteien und 17 Mönchs= und 39 Non= nenklöfter, außerdem 16 Hospitäler mit gottesdienstlichen Rammen und über 50 Rapellen. Zahlreich war die protestantische Bevölkerung ber Stadt, die mit den Ratholiken im Ganzen genommen zwar gleiche

bürgerliche Rechte hatten, nicht aber in der Stadt selbst öffentlichen Gottesdienst halten durfte, weshalb sie nach der benachbarten bergischen Stadt Mühlheim in die Kirche ging.

LII. Die Reichsstadt Achen, niederbeütsch Aken genannt, zwisschen den Herzogthümern Jülich und Limburg belegen, hatte ein, rings um dieselbe belegenes und von einer Landwehr umschlossenes Gebiet, welches man das Reich von Achen nannte. Der Burm-Fluß theilte es in zwei Theile von ungleicher Größe. Un der Westseite dessen liegen die Dörfer Orsbach, Horbock, Kalthoven u. a. m., an der Ostseite aber Bürselen, Weiden und Haaren. Die ablichen Grundbesitzer in diesem Reich von Achen waren der Gerichtsbarkeit der Stadt unterworfen.

Achen galt lange Zeit für bes Reiches Hauptstadt und die eigentliche kaiserliche Residenz, weshalb sich die Stadt auch den königlichen
Stuhl, d. i. Thron, oder auch Residenz und des heil. Röm. Reichs
freie Stadt nannte, worin ihr selbst mancher Kaiser und König zu solgen pflegte. Dier in Uchen sollte auch die Krönung des Reichsobershauptes Stattsinden, und solche Krönung die eigentliche deutsche Krönung seine. Im Münster, oder der Mariensirche, verwahrte man einen Theil der Reichskleinodien, welche bei der Krönung eines römischen Königs oder eines Kaisers gebraucht zu werden pflegten, nämlich das Schwert Karl's des Großen, ein Svangelienbuch und eine mit Ebelsteinen besetzte goldene Kapsel, darin von der Erde, auf welche das Blut des Heil. Stephanus bei seiner Steinigung geslossen, etwas entshalten sein soll, welches dem zu krönenden Reichsvberhaupte auf sein Berlangen gezeigt wurde.

Auf der rheinischen Bank im reichsstädtischen Collegio, und unter den Reichsstädten, welche auf den westfälischen Kreistagen Sitz und Stimme hatten, nahm Achen den zweiten Platz ein, machte aber, Köln gegenüber, auf den ersten Platz Anspruch. Achen's Matrikularanschlag war nur 100 Gulden, und zum Unterhalt des Kammergerichts gab sie fürs einsache Ziel 155 Thaler 50 Kreüzer. Der Titel des Magistrats war: "Bürgermeister, Scheffen und Rath des heil. Köm. Reichsfreien Stadt Achen." Er unterschied sich von dem Titel aller übrigen Reichsstädte dadurch, daß der Scheffen darin gedacht wird, weil zu Achen gewisser Maßen zwei ganz von einander unterschiedene Collegia bestanden, nämlich Bürgermeister und Rath, und der Scheffen- oder Schöppenstuhl. Dieser behauptete, unmittelbar unter dem Kaiser und

Reich zu stehen und nannte sich "Scheffenmeister und Scheffen bes königlichen Stuhls und bes heil. Röm. Reichs Stadt Achen", ober auch "das hohe weltliche Schöppengericht". An benselben wurde noch in den letzten Zeiten des Deütschen Reichs-Bestandes von vielen nahmund fern gelegenen Ort- und Herrschaften appellirt. Das geistliche Send- oder Shnodalgericht bestand aus dem Erzpriester, der aus den Canonicis des Stifts zu Unserer Lieben Frauen erwählt wurde, vier Stadtpfarrern und sieben weltlichen Scheffen.

Die Stadt innerhalb ihrer Ringmauern wurde nach ben Stadt= gesetzen in neun, zuletzt in vierzehn Grafschaften eingetheilt. Bis 1450 war ein Erbrath, der aus lebenslänglich bleibenden Bürgermeiftern. Beamten, Scheffen und Deputirten ber neun Grafichaften ber Stadt bestand. In jenem Jahre wurde nach langdauernden vorangegangenen Unruhen an die Stelle jenes bleibenden ein abwechselnder Rath gefett. ber alle Jahre zur Hälfte aus ben bamaligen elf Gaffeln ober Zünften ber Bürgerschaft nen ersetzt wurde, und der dann auch die gleichfalls abwechselnben Beamten erwählte. Diese Berfaffung bestand nur bis 1477, ba ber vorige bleibende Rath wieder eingeführt, den Abgeordneten der Grafschaften bie schon vorhin wieder eingetretenen Scheffen beigefügt, bei ben Beamten aber bie jährliche Abwechselung beibehalten wurde. Neue tumultuarische Bewegungen nöthigten indeß, 1513 ben Gaffelbrief von 1450 wieder einzuführen, ber bann auch noch bis in die zweite Sälfte bes 18. Jahrhunderts bas Saupt-Grundgeset ber Uchenschen Berfassung geblieben ift. Da in bemselben jedoch über febr viele Fälle die bestimmten Vorschriften ganglich fehlten, so mußten biefe burch bas Herkommen bestimmt werben, auf welchem in ber That mehr als auf bem geschriebenen Gesetz beruhte. Man suchte bieses Herkommen durch neue Gaffelbriefe von 1552 und 1681 festzustellen, bie aber wieder abgeschafft wurden. Indeß sind wirklich die Borschriften bes lettern, unftreitig, weil fie nur bas frühere herkommen ents halten, maafgebend geblieben, während nähere Beftimmungen, wenn es nöthig war, burch einzelne Berordnungen hinzugefügt wurden, die bann immer nur nach bem befondern Vortheil der jedes Mal herrschenden Partei abgemeffen waren. So veränderte bie Verfassung allmälig ganz ihre Natur. Man fagte, das Bolf habe die Regierung, aber Jeber wußte, daß es biefelbe nur einige Wochen im Jahre besitze, um fie an - Einen Mann zu überlaffen, ber bie Mittel zu finden wußte, oft 20 bis 30 Jahre binter einander (nämlich immer ein Jahr

unter eigenem, und ein Jahr unter bem Namen beffen, ber gutmüthig genug war, nur ben Ramen herzuleihen) biefe Regierung zu behaupten, und sie eben so unumschränkt, wie nur immer ein Monarch, zu behaupten. Daber fagte man in Achen "unter ber Regierung von Bürgermeister Rabr, Lonneur" u. f. w., um eine Reihe von oft vielen Jahren zu bezeichnen, so gut wie man in Frankreich sagt "unter Ludwig XIV. und XV."; und wenn man fagte "unter der vorigen Regierung", so ver= stand man keinesweges, wie es nach der Berfassung sein sollte, die Regierung des vorhergegangenen Jahres, sondern derjenigen Partei, "welche vor ber jetigen die herrschende war". Dieser Sprachgebrauch ift ein Beweis, wie tief die Migbrauche bier gewurzelt und die Grundverfassung verberbt hatten. Die Oberherrschaft dauerte so lange, als es bem Saupte gelang, die Mehrheit seiner Bartei unter ben Beamten und im Rath aufrecht zu halten. Um biefe Mehrheit gegen die jährliche Erschütterung burch die Abwechselung des halben Raths zu behaupten, mußten dann alle die Mittel angewandt werden, die jeder Achener unter bem Namen "Mäkelei" nur zu gut kannte und jeder Rechtschaffene verabscheüte. Die Bartei, welche die Regierung für fich zu gewinnen wünschte, mußte natürlich bieselben Mittel anwenden, und so währte ein innerer Krieg so lange fort, bis endlich die herrschende Partei verdrängt war, was selten ohne tumultuarische Be= wegung geschah, bei ber auch Menschen bas Leben verloren, und bann die eingebrungene Bartei dieselbe Rolle wieder zu spielen anhub. Zuweilen verglichen sich auch wol zwei streitende Barteien, sich in die Herrschaft zu theilen. Go kam 1732 ein Bergleich zu Stande, bem zu Folge die Raths- und Beamten-Stellen jährlich zu gleichen Stellen aus beiben Barteien gewählt, und bie Sanptlinge ber Barteien im Bürgermeister-Amte abwechseln sollten. Diefer Vergleich blieb über 20 Jahre lang wirklich in Kraft, und bennoch hieß es — bie Zünfte haben freie Wahl! Die Gewohnheit verderbte ben Bürger immer mehr; die vervielfältigten Bedürfniffe ber neuern Zeit erhöhten ben Preis, für ben er sein ebelftes Recht hingab, und machten auch bie Entschädigungen größer, die ber, welcher ben Preis zu zahlen hatte, aus bem gemeinen Gelbfäckel ber Stadt wieder nehmen mufite. Üble Berwaltung besselben in jeder Rücksicht begünstigte ober bulbete Berge= hungen und Nachlässigkeiten aller Art, Unmöglichkeit einer guten Rechtspflege und Polizeiverwaltung waren schlechterbings unvermeibliche Folgen dieses Berberbens.

So war in Achen die Demokratie ein oligarchischer Despotismus ber unerträglichsten Art geworden, vor dem sich die Bürgerschaft nur burch gewaltsame Mittel zu schützen im Stande war, wenn er ben Gipfelpunkt sittlicher Entartung erstiegen hatte. Dem geschriebenen Gesetz und bem Herkommen nach war die ganze an der Regierung Theil nehmende Bürgerschaft zulet in 14 fleinere Gesellschaften, Bünfte ober Gaffeln, vertheilt. Diefe biegen nach althergebrachter Sitte: Sternzunft, Bertmeifterzunft, Bockzunft, Backerzunft, Metgerzunft, Löberzunft, Schmidtzunft, Rupfermeisterzunft, Rrämerzunft, Zimmerzunft, Schneiberzunft, Belgerzunft, Schuftergunft, Brauer zunft. Diese Zünfte waren blos bürgerliche Körperschaften und von ben Handwerks-Innungen ober Zünften im engern Sinn bes Worts, gänzlich verschieden. Die vom Handwerk beibehaltenen Namen bienten blos zur Unterscheidung, ohne daß beshalb eine Bürgerzunft mit bem Handwerk, wovon sie nach altem Branch ben Namen führte, eine nähere Berbindung gehabt hatte, als mit jedem andern. Ginige Gaffeln spalteten fich wieder in sogenannte Spliegen, beren Mitglieder aber nicht gleiche Rechte hatten. Jede Zunft hatte ihren Borfteber, ben man Grev (Graf) nannte, welcher alle vier Jahr aus ihren Mitgliedern durch Mehrheit der Stimmen gewählt wurde; daher die Eintheilung der Stadt in Grafschaften u. f. w.

Die Marien-Stiftskirche in Achen hatte, wie schon ein Mal erwähnt worden ist, die Ehre, daß ein jedesmaliger regierender Kaiser ihr geschworener Canonicus war; das Stift nannte sich: "Propst, Dechant und Rapitel des freien kaiserlichen Stifts Unserer Lieben Franen zu Achen." Das Stift zu St. Abalbert hat Kaiser Heinrich II. angeordnet. Überhaupt gab es 21 geistliche Orden beiderlei Geschlechts in der Stadt, welche fast den dritten Theil der sogenannten kleinen Stadt besaßen. In geistlicher Hinsicht stand Achen unter dem Bischof zu Lüttich, während die Herzoge zu Bülich seit langer Zeit Schutherren der Stadt waren und daselbst die Meierei oder Bogtei besaßen, weshalb sie auch in Achen einen Bogtmajor hielten, welchem die Bollziehung der bürgermeisterlichen Bescheide und noch andere Gerechtsame zustanden. Jedoch war mehr als ein Mal Streit darüber gewesen, was Alles unter der Schirmherrlichkeit der jülicher Herzoge zu verstehen sei.

Auch in Achen lebten unter den Römisch-Katholischen, welche die Mehrheit der Einwohnerschaft ausmachten, viele Protestanten, aber

es war ihnen auch hier eine öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes nicht gestattet; Lutheraner sowol als Reformirte hielten sich zur Kirche in Baels, einem Dorfe des Herzogthums Limburg, eine Stunde Weges von der Stadt. Es waren eingewanderte Plaamen, die zur Zeit der Verfolgungen eines Alba und seiner Genossen ihre Heimath verlassen hatten. Aber nicht zusrieden, hier eine Freistatt für ihr Gewissen zu sinden, demächtigten sie sich alsbald der einflußreichsten Stellen in der Stadtodrigkeit. Als darauf die katholischen Nathsglieder beim kaiserlichen Hofrath Veschwerde führten, erließ dieser Gerichtshof 1593 den Vesehl, die Angelegenheiten wieder auf den früheren Fuß zu stellen. Die Aussführung dieses Besehls wurde den Erzbischöfen zu Trier und Köln und dem Herzoge von Kleve übertragen, welche 1598 den katholischen Magisstrat wieder herstellten, die protestantischen Prediger aus der Stadt jagsten und die Ausübung jedes andern Gottesdienstes, als des katholischen, streng verpönten.

LIII. Die Reichsstadt Dortmund, im Umfange ber Grafschaft Mark, hatte zum Gebiet eine alte Graffchaft, beren Befitzer bie Balfte berselben vielleicht schon im 13. Jahrhundert ber Stadt überließen. 1290 heirathete Conrad von der Lindenhorst des letzten dortmunder Grafen Herbod Erbtochter, und brachte so die Grafschaft Dortmund an sein Geschlecht, bestätigte auch 1343 die von seinen Vorfahren geschehene Abtretung ber halben Grafschaft an die Stadt Dortmund unter gewiffen Bedingungen. Bon ber lindenhorstschen Familie fam bie Grafschaft burch die Erbtochter Catharina an ihren Gemal, 30hann von Steck, welcher 1504 ftarb. Weil er feine Leibeserben hinterließ, nahm der Rath zu Dortmund auch die andere Hälfte der Grafschaft in Besitz und ließ sich vom Raifer Maximilian mit berselben belehnen. Bon ber Zeit an ift bie freie Reichsftadt Dortmund im Besitz der ganzen Grafschaft gewesen, zu der die Dörfer Brechten, Brefchiem, Doefen, Ellinghaufen, Dber- und Rieber-Evicke, Garmen, Groppenbrod, Holzhausen, Remminghausen, Lindenhorft, Schwiring= hausen gehörten. Die Reichsstadt Dortmind war zum größten Theil evangelisch-lutherisch, so auch das platte Land; indessen gab es auch fatholische Einwohner und in ber Stadt zwei Mannstlöfter und ein Frauenkloster. Auch bestand hier ein von den drei westfälischen Archighmnasien, welches von Johann Lambach 1543 gestiftet worden war. Dortmunds Reichsmatrifularanschlag betrug 96 Gulben, und zu einem Rammerziele war biefe Stadt mit 108 Thaler 201/2 Kreitzer angefest.

Die Stadt Gelnhaufen in ber Wetterau, am Muffe Rimia, fast brei Stunden Weges von Sangu belegen, stand in ben Reichsmatrikeln als eine unmittelbare Reichsftadt bes Niederrheinisch-Westfälischen Kreises, wofür sie auch 1734 durch ein Urtheil des faiserlichen und Reichskammergerichts, unter Vorbehalt ber Rechte ber Bfandberrichaften, erklärt wurde; in Folge bessen Gelnhausen 1735 wirklich Sit und Stimme im reichsftäbtischen Collegio nahm, auch bie Rammerzieler entrichtete. Allein jenes Urtheil fand bei Rur-Pfalz und Hanau, ben Schutz-, Schirm- und Pfandherrschaften ber Stadt, nicht Anerkennung, was benn auch biefe, burch langwierigen Prozeß und andere Drangfale gänzlich entfräftet, endlich bewog, fich zur Zeit Raifer Rarl's VII. den beiden Bfandbesitern völlig zu unterwerfen, und Rur-Bfalt bierauf im Jahre 1746 Beranlassung aab, seinen Antheil für 12,000 Gulden an Hanau, oder Heffen-Raffel, zu verhandeln. Seit der Zeit ift Gelnhausen, die ehemalige freie Reichsstadt, ein Bestandtheil ber Grafschaft Sanau-Munzenberg im Oberrheiniichen Kreise gewesen (S. 334).

Property of the second second

In the Report Department of the little





Deutschland seit hundert Jahren. Vol.1;pt.1. HG. B497d 14314 Author Berghaus, Heinrich Title

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

